

Digitized by the Internet Archive in 2016

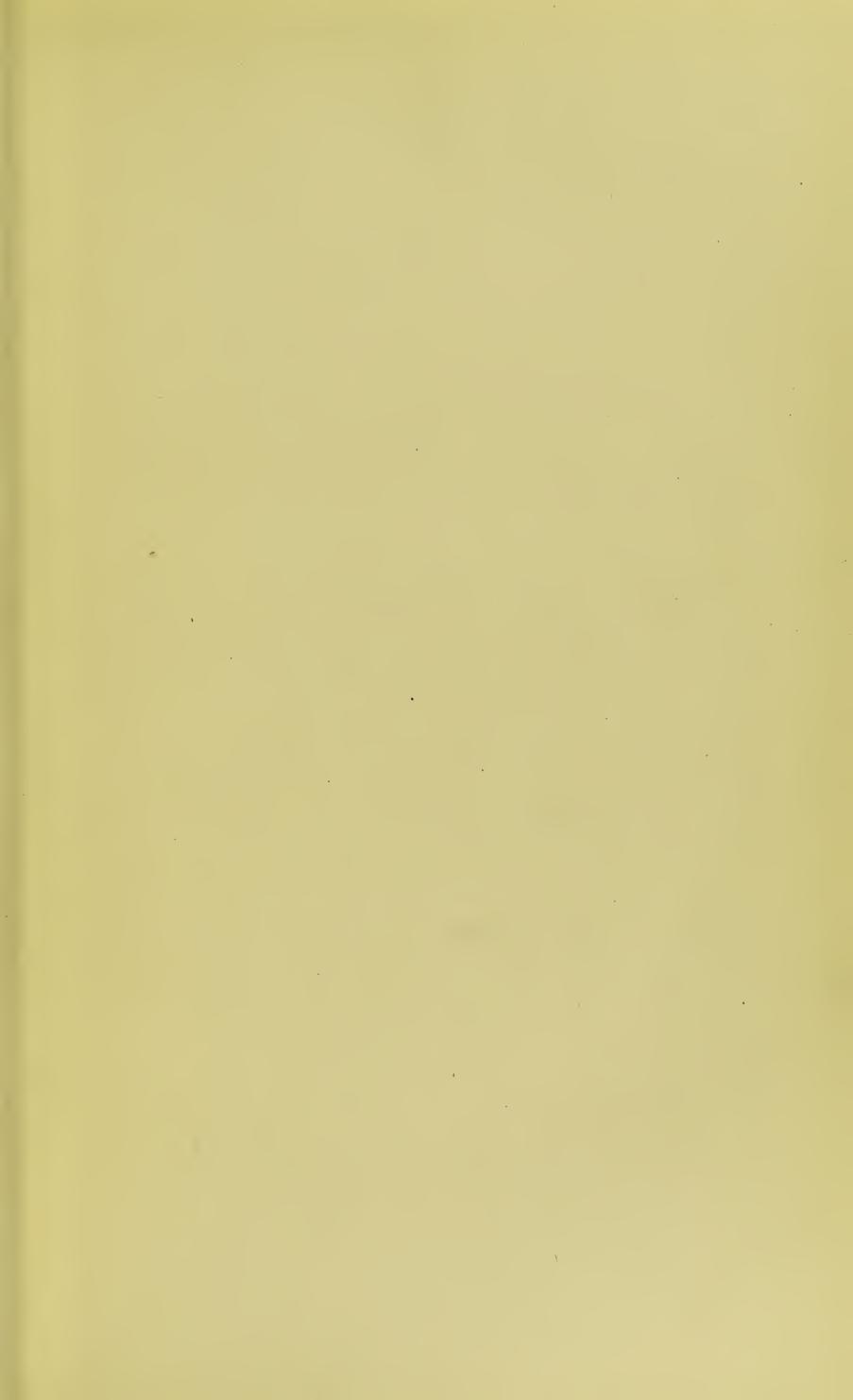



## Orbis latinus

von

Graesse-Benedict.



## Orbis latinus

oder Verzeichnis der wichtigsten lateinischen Orts- und Ländernamen

von

Dr. J. G. Th. Graesse.

Ein Supplement zu jedem lateinischen und geographischen Wörterbuch.

2. Auflage, mit besonderer Berücksichtigung der mittelalterlichen und neueren Latinität neu bearbeitet von

> Friedrich Benedict, Prof. Dr.



BERLIN 1909 Richard Carl Schmidt & Co.

W., Keithstraße 6

Paris:

Haar & Steinert, 21 Rue Jacob.

Mailand:

U. Hoepli, Corso Vitt. Eman. 37.

London:

D. Nutt, W. C. 57—59, Long Acre.

New York:

E. Steiger & Co., 25 Park Place.





Alle Rechte vorbehalten.

Published August 1 1909.

Privilege of copyright in the United States reserved under the Act approved March 3, 1905 by Richard Carl Schmidt & Co., Berlin.

## Vorwort zur zweiten Auflage.

Bei der neuen Bearbeitung des im Jahre 1860 erschienenen, jetzt völlig vergriffenen "Orbis latinus" von Graesse habe ich als ersten Grundsatz den berücksichtigt, die Eigenheit des Buches in ihrer Ursprünglichkeit zu wahren und Veränderungen einschneidender Art nur dort eintreten zu lassen, wo es unabweisliche äußere oder innere Gründe erforderten. Der "Orbis latinus" soll, wie sein Verfasser im Vorwort zur ersten Auflage sagt, lediglich ein bequemes Handbuch zum Nachschlagen für den Leser lateinisch geschriebener historischer und geographischer Werke, für den Literarhistoriker und Bibliographen, für den Archivar und Numismatiker sein. Er stellt aber außerdem nur eine Ergänzung zu den lateinischen Wörterbüchern dar, und deshalb sind als überflüssig alle die Namen von vornherein ausgeschieden worden, die nur der antiken Literatur angehören, und deren Erklärungen in jedem lateinischen Lexikon zu finden sind, zumal die neueren Werke dieser Art hierin völlig genügen. Dagegen hat eine große Anzahl von Namen Aufnahme finden müssen, die in der 1. Auflage fehlen; hierbei bin ich in erster Linie den Hinweisungen Oesterleys und den Indices der Monumenta gefolgt und habe vor allem die deutsche Vergangenheit, in zweiter Linie die der Nachbarländer, besonders Frankreichs, Englands, Ungarns und Italiens berücksichtigt.

Zahlreiche Veränderungen haben die vielen ungenauen und fehlerhaften Nachweisungen der 1. Auflage veranlaßt. In zweifelhaften Fällen habe ich mich für eine bestimmte Annahme entschieden, da ein Nebeneinanderstellen aller Ansichten über den Rahmen des Buches hinausgegangen wäre. Die zahlreichen Varianten in der Schreibweise der

Namen habe ich, soweit sie mir bekannt geworden sind, alle registriert, um das Auffinden zu erleichtern. In der Schreibung der modernen Namen bin ich im allgemeinen Ritters geographisch-statistischem Handwörterbuch gefolgt.

Der zweite, deutsch-lateinische Teil des Buches ist bei der neuen Bearbeitung weggeblieben. Das Lateinischschreiben hat in der Neuzeit selbst in den philologischen Kreisen so nachgelassen, daß es ziemlich auf dem Aussterben steht, und somit erübrigt sich jenes zweite Verzeichnis.

Breslau, im Juni 1909.

Fr. Benedict.

## Abkürzungen.

Abt. = Abtei.

abbt. = abbatia.

Bd. = Bad.

Bg. = Berg.

Bggr. = Berggruppe.

Bz. = Bezirk.

cstr. = castra (um).

civ. = civitas.

emp. = campus.

col. = colonia.

comit. = comitatus.

D. = Dorf.

distr. = districtus.

eccl. = ecclesia.

eh. = ehemals.

Fl. = Fluß.

Fst. = Festung.

Fstt. = Fürstentum.

Gbg. = Gebirge.

Gschf. = Grafschaft.

Hbisl. = Halbinsel.

Hf. = Hafen.

Hgt. = Herzogtum.

Hschf. = Herrschaft.

ins. = insula (ae).

Isl. = Insel.

Islgr. = Inselgruppe.

Kgr. = Königreich.

Klst. = Kloster.

l. = links.

lc. = lacus.

Ld. = Land.

Ldvgt. = Landvogtei.

Lschf. = Landschaft.

Mbs. = Meerbusen.

Mfl. = Marktflecken.

monst. = monasterium.

Nfl. = Nebenfluß.

oppd. = oppidum.

Oschf. = Ortschaft.

pg. = pagus.

Prov. = Provinz.

Qufl. = Quellfluß.

r. = rechts.

Ru. = Ruine.

Schl. = Schloß.

St. = Stadt oder Sankt.

Str. == Straße.

Sttl. = Stadtteil.

Vkst. = Volksstamm.

Vgb. = Vorgebirge.

Vst. — Vorstadt.

Zfl. = Zufluß.

Wo hinter einem Ländernamen die Bezeichnung der Provinz etc. fehlt, ist diese gleichlautend dem vorstehenden Ortsnamen.



Aara, s. Abricca 2.

Aarhusium, Arusium, Arhusia, Remorum domus, Aarhuus, St., Dänemark (Jütland).

Aarhusum, Ahaus, St., Preußen (Westfalen).

Aarimous, s. Aurimontium.

Aasona, s. Ausa nova.

Aaziacum, s. Aciacum.

Abacaenum, Tripi, St., Sizilien.

Abacum, Abuzanum, Abo-, Abudiacum, Abbach, Mfl., Bayern (Niederb.).

Aballaba, -va, eh. Oschf. b. Papcastle, D., England (Cumberland).

Aballo, -um, -valo, Avallon, St., Frankr. (Yonne).

Aballum, s. Aballo.

Abacantus, Abancay, Fl. u. St., Peru (Südamer.).

Aban-, Albantonium, Aubanton, St., Frankr. (Aisne).

Abasci, Abassabad, St., Rußland (Kaukasien).

Abatereni, s. Obotriti.

Abavyvariensis comitatus, d. Komitat v. Abauj-Torna, Ungarn.

Abbacella, s. Abbatis cella.

Abbatia, s. die Beinamen.

Abbaticovilla, s. Abbatis villa

Abbatis burgus, Bourg d'Abbé, D., Abellinum, Avellino, St., Italien Frankr. (Loiret).

Benedict-Graesse, Orbis latinus.

Abbatis cella od. zella, Abbacella, Appacella, Appencellense od. Appolitanense monst., Appenzell, St., Schweiz.

— pons, Pont d'Abbé, St., Frankr. (Finistère).

— villa, Abbavilla, Abbaticovilla, 1. Abbeville, St., Frankr. (Somme). — 2. Abbans, D., Frankr. (Doubs).

Abbavilla, s. Abbatis villa.

Abbefortia, Abbotsford, Schl., Schottland.

Abbenhulis, Appelhülsen, D., Preuß. (Westfalen).

Abbentonia, Abintonia, -donia, Abingdon, St., England (Berks).

Abbenwilare, Appenweier, Mfl., Baden (Offenburg).

Abcudia, Abcoude, St., Niederlande. (Utrecht).

Abdara, -dera, Abdra, Adra, St., Spanien (Andalusien).

Abdera, s. Abdara.

Abdiacum, s. Fauces 1.

Abdra, s. Abdara.

**Abdriti,** s. Obotriti.

Abdua, Addua, Adus, Adda, Nfl. d. Po, Italien (Lombardei).

Abella, -ae, Avella, St., Italien (Avellino).

(Avellino).

Abellinum, Marsicum, Marsico Vetere, St., Italien (Potenza).

Abenda, s. Powundia.

Abensperga, Aventinum, Castrum Rauracense, Abusina, Arusena, Abensberg, St., Bayern (Niederb.).

Aberavonium, Aberavon, St., England (Wales).

Aberdona, -um, -ia, -ium, Abredonia, Aberdonia, St., Schottland.

Aberdonia, -ium, s. Aberdona.

Abergonium, Gobannium, Abergavenny, St., England (Monmouth).

Abia, Abens, Nfl. d. Donau, Niederbayern.

Abiacum, Abjat, Mfl., Frankreich (Dordogne).

Abiliacum, Abbily, Mfl., Frankreich (Indre-et-Loire).

Abindonia, s. Abbentonia.

Abinio, Avigneau, D., Frankreich (Yonne).

Abintonia, s. Abbentonia.

Abitrices, s. Obotriti.

Ablesia, Ableiges, D., Frankreich (Seine-et-Oise).

Ablonium, Ablon, D., Frankreich (Seine-et-Oise).

Abnicum, Ani (Anisi), eh. St., Russ. Armenien.

Abnobius, s. Danubius.

Aboa, Abo, St., Rußland (Finnland).

Abochi, s. Hohbuoki.

Abodiacum, s. Abudiacum.

Abodriti, s. Obotriti.

Aborras, s. Chaboras.

Aboënses insulae, Alandia, Alandsinseln (Ostsee), Rußland (Finnl.).

Abotis, Abu-Tig, St., Oberägypten.

Abotridi, s. Obotriti.

Abotriti, s. Obotriti.

Abrahae mons, d. Heiligenberg, Bg., Baden (Heidelberg).

Abrantium, Abrantes, St., Portugal (Estremadura).

Abredonia, s. Aberdona.

Abrenothium, Abrinca, Abernethy, St., Schottland.

Abria lacus, d. Abersee (Sankt Wolfgangsee), Oberösterr.

Abrinca, 1. s. Abrenothium. — 2. Aar, Nfl. d. Rheins, Schweiz; auch Aara, Ara, Araris, Arola, -rula, Ingena.

Abrincae, -catae, -catui, Abrunca, Avrences, Avranches, St., Frankreich (Manche).

Abrincatae, s. Abrincae.

Abrincatui, s. Abrincae.

Abrotidi, s. Obotriti.

Abrutium, Aquila provincia, Apruntum, Abruzzo, Lschf., Italien (Abruzzen Molise).

Absorus, Apsorus, Ausoriensis civitas Absyrtium, Ausara, 1. Cherso, Isl., Dalmatien. — 2. Ossero, St. das.

Absternacum, s. Epternacum.

Absyrtium, s. Absorus.

Absyrtides insulae, d. nördl. d. Dalmatin. Isln., Adriat. Meer.

Abucini portus, Abucinus, Port-sur-Saône, St., Frankreich (Haute-Saône).

Abucinus, s. Abucini portus.

Abudiacum, s. Abacum.

Abula, Avila, St., Spanien (Alt-kastilien).

Abus, Umber, Album aestuarium, d. Humber, Mbs., England (York u. Lincoln).

Abusina, s. Abensperga.

Abuzanum, s. Abacum.

Aca, s. Acco.

Academia Julia, s. Helmstadium.

Acanthopolis, Dornstetten, St., Württemberg (Schwarzwaldkreis).

Acaunum, s. Agaunum.

Accatuccis, Huelva, St., Spanien (Andalusien).

Acchara, s. Achera.

Accinctum, Acejum, eh. Abt., bei Pesmes, St., Frankreich (Haute-Saône).

Accinium, s. Esna.

Accipitrum insulae, d. Azoren, Islgr., Afrika (N.-W.).

Acci, Guadix, St., Spanien (Granada)
Accitodunum, Acitod., Agedunum,
Ahunum, Ahun, St., Frankreich
(Creuse).

Acco, Aca, Saint-Jean d'Acre, St., Türkei (Syrien).

Accusiorum colonia, s. Gratianopolis. Acedes, -dum, Cenetum, Cenetense castrum, Ceneda, D., Italien (Venetien).

Acedum, s. Acedes.

Acejum, s. Accinctum.

Aceris, Aceri, Fl., Italien (Calabr.).

Acernum, Acerno, St., Italien (Salerno).

Acerrae, 1. Acerra, St., Italien (Caserta). — 2. Gera, D., ebenda (Como).

Achaja, Achaja, Fst. i. latein. Kaisertum, Griechenland.

Achardi burgus, Bourgachard, Mfl., Frankreich (Eure).

Achassia, Achasse, Nfl. d. Rhône.

Achatius, Eschach, Nfl. d. Neckar (Rhein).

Achelous, Aspropotomo, Fl. (Meerbs. v. Patras), Griechenland.

Achera, Achera, Achern, St., Baden (Baden).

Acherhusia, Aggerhusium, Akershus, eh. Stift, Norwegen.

Achetus, Fiume de Nata, Fl., Sizil.

Achillea nova, Kilia Resti, St., Türkei (Albanien).

Achyrum, Achtyrka, St., Rußland (Charkow).

Aciacum, Aaziacum, Acy, D., Frankreich (Aisne).

Acilia Augusta, s. Straubinga.

Acilio, Aguillonum urbs, Aquilonia, -um, Aiguillon, St., Frankreich (Lot-et-Garonne).

Acimincum, Salancema, Acumincum, Acominium, Alt-Salankemen D., Kroatien-Slawonien.

Acincum, s. Buda.

Acita, s. Zephyria.

Acitodunum, s. Accitodunum.

Aclea, -ae, Acle, D., England (Norfolk).

Acmonia, 'eh. Oschf. b. Ohaba-Bisztra, D., Ungarn (Krasso-Szöreny).

Acona, s. Saxonicae aquae.

Acominium, s. Acimincum.

Acrae, Palazzolo, St., Sizilien.

Acronius lacus, s. Potamicus l.

Acropolis, Agropoli, St., Italien (Salerno).

Actania, Ter-Schelling, Isl., Niederl. (Nordholl.).

Actulfivillare, Aßweiler, D., Elsaß (Zabern).

Acula, s. Tarinae aquae.

Acumineum, s. Acimineum.

Acunum, s. Acusio.

Acus, Aiguilles, D., Frankreich (Hautes-Alpes).

Acusio colonia od. Segalaunorum Acunum, Aucône, D., Frankreich (Drôme). Acuti monasterium, Antimonasterium, Eymoutiers, St., Frankreich (Haute-Vienne).

Acuti montes, Montium terra, Spitzbergen, Islgr., nördl. Eismeer.

Acutus, Agotius, Agout, Nfl. d. Tarn (Garonne), Frankreich.

mons, 1. Scherpenheuvel (Montaigu), St., Belgien (Brabant); auch
Aspricollis. — 2. Montaigu, St.,
Frankreich (Vendée).

Acythus, s. Zephyria.

Adae insula, s. Adami ins.

Adaloha, s. Hadelia.

Adamantia, -um, Amantea, St., Italien (Cosenza).

Adami od. Adae insula, L'Isle-Adam, St., Frankreich (Seine-et-Oise).

Adana, -ne, Ahden, D., Preußen (Westfalen).

Adarna, Aderna, Ederna, Ethrina, Eder, Nfl. d. Fulda (Weser).

Adarnacha, s. Auturnacum.

Adax, Aude, Fl. (Mittelmeer), Frankreich (Aude).

Addiga, s. Athesis.

Addua, 1. s. Abdua. — 2. Ain, Nfl. d. Rhône, Frankreich (Ain).

— glarea, Ghiera d'Adda, Lschf., Ital. (Lombardei).

Adellum, Elda, St., Spanien (Valencia).

Ademari, Adhemardi, Aemarorum mons, Montilium, Montélimar, St., Frankreich (Drôme).

Aderna, s. Adarna.

Adertauna, s. Epternacum.

Adesa, Ades, Fl., Türkei (Kleinas.). Adesla, Odesloe, St., Preußen (Schlesw.-Holst.).

Adestum, s. Ateste.

Adhelaides palatium, Franqueville, D., Frankreich (Somme).

Adhemardi mons, s. Ademari m.

Adiacium, 1. Ajaccio, St., Corsika.

— 2. Ajasch, St., Türkei (Kleinasien).

Adilberinwilare, Alberweiler, D., Württemberg (Donaukr.).

Adilsriuti, -ruthi, Adelsreuthe, D., Baden (Konstanz).

Adilsruthi, s. Adilsriuti.

Adilwilare, Adelwil, D., Schweiz (Luzern).

Adinga, s. Aldinga.

Adoncum, Aduncum, Adonco, D., Italien (Como).

Adonum, Adony, Mfl., Ungarn (Stuhlweißenburg).

Adora s. Viadrus.

Adranum, Aderno, St., Sizilien.

Adriae scopulus, Pelagosa, Isl., adriatisch. Meer (Dalmatien).

Aduallas, Adulas, d. Rheinwaldhorn, Bg., Lepont. Alpen, Schweiz.

Aduaticorum oppidum, s. Duacum. Adulas, s. Aduallas.

Adulis, eh. St. b. Massaua, St. Abessinien.

Adullia, Douriez, D., Frankreich (Pas-de-Calais).

Aduncum, s. Adoncum.

Adus, s. Abdua.

Adversa, Aversa, St., Italien (Caserta).

Advocatorum terra, s. Vocatorum t. Aebudae, Ebudae, Beteoricae, Hebriden, Islgr., Schottland.

Aecha, Aichach, St., Bayern (Oberb.) Aedissa, s. Athesis.

Aedunum, s. Nivernum.

Aeduorum civitas, s. Augustodunum.

Aefternacae, -cum, s. Epternacum. Aegerius od. Eger. lacus, d. Ageri, See, Schweiz (Zug).

Aegida, s. Justinopolis.

S. Aegidii fanum od. villa, Aegidiopolis, Anathilia, Saint-Gilles-les-Boucheries, St., Frankreich(Gard).

— villa, s. S. Aeg. fanum.

Aegidiopolis, s. S. Aeg. fanum.

Aegidora, Eg(i)dora, Eidera, Eldora, Eider, Fl. (Nordsee), Schleswig-Holstein.

Aegirtius, Gers, Nfl. d. Garonne, Frankreich.

Aegitna, Agay, D., Frankr. (Var.)

Aegri, Egri, Agareia, Aqua regia, Ägeri, D., Schweiz (Zug).

Italien Aegusa, Favigniana, Isl., (Agat.-Isln.).

Aelaniticus (Elan.) sinus, Bahr-el-Akabah, Mbs., rotes Meer.

**Aelara**, s. Alara.

**Aelia Riccina,** s. Helvia.

Aelii pons, s. Pontarlium.

Aelza, Elzach, St., Baden (Freiburg).

Aemarorum mons, s. Ademari mons.

S. Aemiliani ecclesia, Saint-Emilion, St., Frankreich (Gironde).

Aemilianum (Ruthenorum), Amilhanum, Milliadum, Millau, St., Frankreich (Aveyron).

Aemines portus, Ile-des-Embies, Isl., Frankreich (Var).

Aeminium, Coïmbra, St., Portugal (Beïra).

Aemona, s. Labacum.

Aemonia nova, Cittanuova (Novigrad), St., Österreich (Istrien).

Aena, s. Aria.

Aenesi, s. Anasia.

Aenia, Mega Karaburnu, D., Türkei Aestivalium in Carnia, Etival, D., (Mazed.).

Aenipons inferior, Otting, D., Bayern (Oberbayern).

Aenostadium, Innstadt, Vorst. v. Passau, Bayern (Niederb.).

Aenus, Enus, Oenus, Inus, Hinus, Innus, Inn, Nfl. d. Donau, Bayern. Aequa, s. Aequensis vicus.

Aequana juga, Hügelkette b. Sorrento, St., Ital. (Neapel).

Aequa, Vico Aequensis vicus, Equense, St., Italien (Neapel).

Aequolesima, s. Engolisma.

Aequorum civitas, s. Augustodunum. Aequulanum, Ecanum, Troja, St., Italien (Foggia).

Aequum, Cilluk, D., Dalmatien.

— Faliscum, Junonia colonia, eh. St. b. Castellane, St., Ital. (Rom).

Aera, -rea, Ercojena, Erigena, Ayr, St., Schottland.

Aerea, s. Aera.

Aeresburgum, s. Eresburgum.

Aereus, Ayr, Fl. (Irische See), Schottland.

Aeria, Mont-Ventoux, D., Frankr. (Vaucluse).

Aeringa, Ering, D., Bayern, (Niederbayern).

Aerwilra, Ahrweiler, St., Preußen (Rheinprov.).

Aesebiki, Esebeck, D., Preußen (Hannover).

Aesica, Greatchesters, D., England (Cumberland).

Aesium, Aexium, Essium, Jesi, St., Italien (Ancona).

Aesnidi, s. Astnidensis civitas.

Aesticampium, Sommerfeld, St., Preußen (Brandenburg).

Aestivale, s. Sastivale.

Frankr. (Sarthe).

Aestuarium, s. die Beinamen.

Aethereus mons, s. Serenus m.

Aethonia, s. Aetonia.

Aetilia, Alteia, Authie, Fl. (Kanal), Frankreich (Pas-de-Calais).

Aetinga, Ätingen, D., Schweiz (Solothurn).

Aetonia, Aethonia, Etona, Eton, St., England.

Aetuaticus vicus, Tavetsch, D., Schweiz (Graubünden).

Aexium, s. Aesium.

Affalstria, s. Alstra 1.

Affaltra, Affeltra, Affoldern, D., Waldeck.

Affeltra, s. Affaltra.

Affle-, Affligemium, Afflinga, -gis, Hafflinga, -gis, Affliniense, Haffligense coenobium, Afflighem, D., Belgien (Brabant).

Affligemium, s. Afflegemium.

Afflinga, s. Afflegemium.

Affliniense coenobium, s. Afflegemium.

Affoltera, Gr. Affoltern, Mfl., Schweiz (Bern).

Agabra, Cabra, St., Spanien (Andalusien).

Agara, Agira, Agra, Egra, Oegra, Ogra, Agria, Eger, Nfl. d. Elbe, Böhmen.

Agareia, s. Aegri.

Agareni, s. Ungari.

Agasus, eh. Hafen am Golf v. Manfredonia, Ital. (Apulien).

S. Agatha, Santia, Agathopolis, S. Agathae fanum, Sant' Agata de Goti, St., Italien (Benevent).

S. Agathae fanum, s. S. Agatha.

Agathopolis, s. S. Agatha.

Agaunensis, s. Agaunum.

Agaunum, Acaunum, Agaunensis

eccl. S. Moritz, D., Schweiz (Wallis).

Ageduni monasterium, Ahun, D., Frankreich (Creuse).

Agedunum, s. Accitodunum.

Ageium, Ay, St., Frankreich (Marne) Agelli, Clinchamps, D., Frankreich (Calvados).

Age-, Aginensis pagus, Agenais, eh. Lschf., Frankr. (Lot-et-Garonne).

Agennapium, Genappes, St. Belgien (Brabant).

Agenno, Aginum, Aginnensium od. Agensinatium civitas, Agen, St., Frankreich (Lot-et-Garonne).

Agensinatium civitas, s. Agenno.

Ager, s. die Beinamen.

Agerana vallis, d. Gerental, Schweiz (Waadt).

Agerentia, Acerenza, St., Italien (Potenza).

Agesina, s. Engolisma.

Agger od. Cataracta Gandavensis, Sas-van-Gent, St., Niederl. (Zeel.).

Aggerhusium, s. Acherhusia.

Aggeri, s. Angeriensis.

Aggerimensis, s. Angeriensis.

Aggeripontum, Thamsbrück, St., Preußen (Sachsen).

Aggrena, San Filippo, St., Sizilien. Agilara, Aquilaria, Aguilaria, Aguilar de Campóo, Mfl., Spanien (Leon).

Agilla, Cerveteri, D., Italien (Rom).
Aginnensium civ., s. Agennensis u.
Agenno.

Agino, Agnius, Aa, Fl. (Pas de Calais), Frankreich.

Aginum, s. Agenno.

Agira, s. Agara.

Aglesburgus, Aylesbury, St., Engl. (Buckingham).

Agnettinum, s. Enyedinum.

Agnius, s. Agino.

Agonthiensis, s. Aguntum.

Agotius, s. Acutus.

Agra, s. Agara.

Agramontium, 1. Agramunt, St., Spanien (Catalonien). — 2. Aigremont-le-Duc, D., Frankr. (Côted'Or).

Agranum, s. Zagrabia.

Agria, 1. s. Agara. — 2. Erlau, St., Ungarn (Heves); auch Agriensis civitas u. Egria.

Agriensis, s. Agria 2.

Agrimum, Aghrim, St., Irland.

Agrippina, Colonia, Ubiopolis, Köln, St., Preußen (Rheinpr.).

Agropolis, Novomarchia, Maros-Vásarhely, St., Ungarn (Maros-Torda).

Aguillonum urbs, s. Acilio.

Aguilaria, s. Agilara.

Aguntum (Agonthiensis od. Avonciesis), Intichinga, Intica, India, Innichen, Mfl., Tirol.

Ahunum, s. Accitodunum.

Ahusa, -sia, Ahaus, St., Preußen (Westfalen).

Aiamontinum, Aymontium, Ayamonte, St., Spanien (Andalusien).
Aicha, s. Eichaha.

Aichstadium, Aichstetensis, Aureatensis, Rubicolensis, -conensis, Hecstediensis, Heichstetensis, Eichstetensis eccl., Aurea, -reatum, Astania, Eustadium, Eisteta, Eichstadium, -stetium, Eihistatense coenob., Alanarisca, Dryopolis, Eichstätt, St., Bayern (Mittelfr.)

Aichstetensis, s. Aichstadium.

Aiopolis, s. Is.

Airauldi estr. s. Heraldi estr.

Airdria, Aidrie, St., Schottland.

Airiacum, Airy, D., Frankr. (Yonne).

Aisti, s. Estonia.

Aitra, Aitrach, D., Württemberg (Donaukr.).

Akiermana, Akjerman, St., Rußl. (Bessarab.).

Ala, 1. Aalen, St., Württemberg (Iagstkr.); auch Alena, Ola, Aquilegia. — 2. Aelen (Aigle), St., Schweiz (Waadt); auch Alena, Ola, Aquilegia, Ad aquilas. — 3. Ölsburg, D., Braunschweig.

Alabon, -ona, Alagon, St., Spanien (Arag.).

Alabona, s. Alabon.

Alacer portus, Portalegre, St., Portugal (Alemtejo).

Alamanni, -ia, s. Teutonici u. Suevia. Alamona, s. Alcmana.

Ala narisca, s. Aichstadium.

Alandia, s. Aboenses insulae.

Alanensis, Alunensis pagus, Alnisium, Aunis, eh. Lschf., Frankr. (Charente inf.).

Alanguera, -um, s. Alanorum fanum. Alanorum fanum, Alanguera, -um, Alverca, St., Portugal.

Alanova, eh. Oschf. b. Mannswörth, D., Niederösterr.

Alantia, Alencum, Allanche, St., Frankreich (Cantal).

Alapa, Wölpe, Nfl. d. Aller (Weser).

Alara, Aelara, Alera, Alra, Aller, Nfl. d. Weser.

Alarantes, Tallard, Mfl., Frankreich (Hautes-Alpes).

Alarici castrum, Alairac, D., Frankreich (Aude).

Alarum curtis, Ollern, D., Niederöst. Alasenza, Alisinza, Alsenz, Nfl. d. Nahe (Rhein).

Alata castra, Alatius burgus, Aneda, Edin-, Edenburgum, Edinum, Puellarum castra, Edinburgh, St., Schottland.

Alatius burgus, s. Alata castra.

Alaunus, Avon, Fl. (Kanal), England (Wilts).

Alava, s. Olava.

- Alba, 1. s. Albis u. Helvae. 2. Aube, Nfl. d. Seine, Frankreich; auch Albula. 3. Saaralben, St. Lothringen; auch Alba ad Saravum. 4. Weißenburg, St., Elsaß; auch Alba Sebusiana, Album castrum, Leucopolis, Wizinburgensis civitas, Sebusium.
  - ad Saravum, s. Alba 3.
  - Antonia, Albantonium, Aubenton St., Frankreich (Aisne).
  - augia Naviscorum, Weißenohe, D., Bayern (Oberfranken).
  - bona, Aubonne, St., Schweiz (Waadt).
  - Bulgarica od. Graeca, Belgrada, Bellogradum, Belgrad, St., Serbien
  - Carolina, Karlsburg (Gyula Fehervar), St., Ungarn (Unterweißenburg).
  - civitas, s. Alba Carolina.
  - **Dominarum,** Frauenalb, D., Baden (Karlsruhe).
  - ecclesia, Weißkirchen, St., Mähr.
  - Graeca, s. Alba Bulgarica.
  - Ingaunorum, Albiga, Albenga, St., Italien (Genua).
  - Leucorum, Albus mons, Albimontium, Blamont, Mfl., Frankreich (Doubs).
  - mala, Albamarla, Aumale, St., Frankreich (Seine-infér.).
  - maris od. maritima, Zaravecchia, D., Österr. (Dalmat.).

Albamarla, s. Alba mala.

Alba Marsorum, Albe, D., Ital. (Aquila).

Albania, 1. Albain, eh. Lschf., Schottland. — 2. Daghestan, Lschf. Rußland (Kaukasien). — 3. Albanien, Lschf., europ. Türkei. — 4. Aubagne, St., Frankreich (Bouches-du-Rhône). — 5. Albegno, D., Italien (Bergamo). — 6. Albano Laziale, St., Italien (Rom). — 7. Sarpul, St., Persien.

Albani villa, St., Albans, St., England (Hartford).

Albantonium, s. Alba Antonia.

Albanum, eh. Oschf. b. Esseg, St., Kroat.-Slav.

Albanus mons, 1. Montauban, St., Frankreich (Tarn-et-Garonne); auch Aureolus mons. — 2. Montalvan, St., Spanien, (Andalusien).

Alba petra, Aubepierre, D., Frankreich (Haute-Marne).

— quercus, Albuquerque, St., Spanien (Estremadura).

Albaracinum, Albarracin, St., Spanien (Aragonien).

Alba regalis, Stuhlweißenburg, St., Ungarn.

- Sebusiana, s. Alba. 4.
- terra, Aubeterre, Mfl., Frankreich (Aube).
- trans- od. ultrasilvana, s. Alba Carolina.

Albaugia, s. Alba augia.

Albea, s. Albis.

Albechowa, d. Albgau, eh. Lschf., Lothringen.

Albenacium, Albinatium, Albenacum, Aubenas, St., Frankreich (Ardèche). Albenacum, s. Albenacium.

Albencum, Albenque, D., Frankr. (Tarnet-Garonne).

Albensis comitatus, Komitat v. Also-Feher (Unterweißenburg), Ung.

Albensium civitas, s. Vivarium.

Albertina vallis, Albrechtstal, ehem. D., Elsaß.

Alberti campus, Champaubert, D., Frankreich (Marne).

Alberti villa, Ulbersdorf, D., Preuß. (Schlesien).

Albertum, Albert, St., Frankreich (Somme).

Albgozesleba, Elxleben, D., Schwarzburg-Rudolstadt.

Albia s. Albigensis urbs.

Albianense fretum, Str. v. San Bonifacio, zw. Corsica u. Sardinien.

Albianum, Aibling, Mfl., Bayern (Oberb.)

Albias s. Albis.

Albiburgum s. Albiorium.

Albicastrum, Album castellum, Castrobracum, Castrobracense oppidum, Castelbranco, St., Portugal (Beira).

Albicella, Arila, St., Spanien (Alt-kastilien).

Albigeois, eh. Lschf., Frankr. (Languedoc).

Albiensium castra s. Castra 1.

Albiga, s. Alba Ingaunorum.

Albigensis insula, Lisle-d'Albi, D., Frankreich (Tarn).

- pagus, s. Albiensis p.

— urbs, Albia, Albi, St., Frankreich (Tarn).

Albigensium castra, Castres, St., Frankreich (Tarn).

Albigiensis pagus, s. Albiensis p.

Juxta Albim colonia, Colinum, Colonia, Kolin, St. Böhmen.

Albimontium, 1. s. Alba Leucorum.

— 2. Blankenburg, St., Braunschweig; auch Blancoburgum.

Albina, Alm, Nfl. d. Traun (Donau), Oberösterreich.

Albinatium, s. Albenacium.

Albiniacum, Aubignium, Aubigny, St., Frankreich (Cher).

S. Albini fanum, Saint-Aubin-du-Cormier, St., Frankreich (Ille-et-Vilaine).

S. Albini monasterium, Saint-Aubindes Bois, D., Frankreich (Calvados).

Albinovum, Alvanium, Alvum novum, Alveneu, D., Schweiz (Graubünden).

Albinum, Niedervintl, D., Tirol.

Albiorium, Witte(n)berga, Calegia, Albiburgum, Leucorea, Wittenberg, St., Preußen (Sachsen).

Albis, Albia, Heilba, Herlba, Alpia, Alvea, Helbia, Albius, Albea, Alba, Alvea, d. Elbe, Fl. (Nordsee).

Albius, s. Albis.

Alblas, s. Tablae Batavorum.

Albola, s. Habala.

Albonis castrum, Albon, Mfl., Frankreich (Drôme).

Albratiswilare, Alberswil, D., Schweiz (Luzern).

Albretum, Lebreti vicus, Labrit, St., Frankreich (Landes).

Albriki, Elverich, Preußen (Rheinprovinz).

Albucio, -tio, -cium, -cum, -num, -ssonium, Aubusson, St., Frankreich (Creuse).

Albucium, s. Albucio.

Albula, 1. Aube, Nfl. d. Seine, Frankreich. — 2. Albula, Nfl. d. Hinter-

rheins, Graubünden. — 3. Weiße- 1 ritz, Nfl. d. Elbe, Sachsen.

Albulfi villa, eh. Pfalz b. Albisheim, D., Bayern (Pfalz).

Album aestuarium, s. Abus.

Album castellum, s. Albicastrum.

— castrum, s. Alba 4.

Albuneus lacus, Lago di Bagni, See, Italien (Rom).

Albunum, s. Albucio.

Alburacis, Aurigera, Aregia, Ariège, Nfl. d. Garonne, Frankreich.

Alburgum, Aalborg, St., Dänemark (Jütland).

Albus lacus, Weißensee, St., Preußen (Sachsen).

— mons, s. Alba Leucorum.

— portus, Whitehaven, St., England (Cumberland).

Albussonium, s. Albucio.

Albutio, s. Albucio.

Alcala regalis, Attegovia, Alcala-la-Real, St., Spanien (Andalusien).

Alcanitium, 1. Alcaniz, St., Spanien (Aragonien). — 2. Alcanizes, St., ebenda (Leon).

Alcasarium Salinarum, Salacia imperatoria, Alcacer do Sal, St., Portugal.

Alcedronensis urbs, s. Antisiodorum. Alceja, Altalia, Alchia, Alzeia, Altzeia, Alcinache castrum, Alzey, St., Hessen (Rheinhessen).

Alcena, -zena, Altenachium, Holtena, Altena, St., Preußen (Westfalen).

Alchia, s. Alceja.

Alciacum, 1. Auxy-le-Château, St., Frankreich (Loiret). — 2. Auxyaux-Moines, D., ebenda (Saôneet-Loire).

Alcimoënnis, s. Ulma.

Alcinache, s. Alceja.

Aleinoi, Ileii, Ilieii, Umbronis, Lueis mons, Alcinous, Alcinus, Lucinus, Ilcinus, Montalcino, St., Italien (Toscana).

Alcinous, s. Alcinoi mons.

Alemana, -mon, -mona, -monia, Alamona, Alemo, Alemannus, Almuna, -monus, Altmühl, Nfl. d. Donau, Bayern.

Alcmaria, -ium, Alkmaar, St., Niederlande (Nordholland).

Alemarium, s. Alemaria.

**Alemon,** s. Alemana.

Alemona, -ia, s. Alemana.

Alcocerum, Alcocer, St., Spanien (Neukastilien).

**Aldaha,** s. Altha.

Aldamia, eh. Lschf., Belgien (Lütt.).

Aldeburgum, s. Altenburgum.

Aldemburgum, s. Altenburgum.

Aldenardum, Oldenardum, Oudenarde (Audenarde), St., Belgien (Ostflandern).

Aldenburgense monst., Oudenbourg, St., Belgien (Westflandern).

Aldenburgum, s. Altenburgum.

Aldenrotha, Altenrode, D., Preußen (Westfalen).

Aldergemum, Auweghem, Mfl., Belgien (Ostflandern).

Alderwicum, Audruicq, St., Frankreich (Pas-de-Calais).

Aldesum, Alsum, D., Preußen (Hannover).

Aldinga, Adinga, Aldingen, D., Württemberg (Schwarzwaldkr.).

Alduabis, Alduadubis, Doubs, Nfl. d. Saône (Rhône), Frankreich.

Alduadubis, s. Alduabis.

Alciatum, Alzate, Mfl., Italien (Como). Aldunsteiga, Altensteig, St., Württemberg (Schwarzwaldkreis).

Alebium, Dalebium, Delebio, Mfl., Italien (Lombardei).

Alecta, Electa, Aletae, Alethis, Alet, St., Frankreich (Aude).

Alemanni, -ia, s. Teutonici u. Suevia.

Alemanni od. Ad Almonam monasterium, Altmühlmünster, D., Bayern (Oberpfalz).

Alemannus, s. Alemana.

Alemo, s. Alemana.

Alena, s. Ala.

Alenconium, Alentio, Alençon, St., Frankreich (Orne).

Alencum, s. Alantia.

Alengonis portus, Langon, St., Frankreich (Gironde).

Alentio, s. Alenconium.

Alenus, Alne, Fl., England (Cumberland).

Alera, s. Alara.

Alesia, 1. Alise-Sainte-Reine, Mfl., Frankreich (Côte-d'Or); auch Alisia, Alexia, Urbium mater. — 2. Alais, St., ebenda (Gard). — 3. Alessio (Lesch, Eschenderasi), St., Türkei (Albanien); auch Alessium.

Alesiensis ager, Auxois, eh. Lschf., Frankr. (Bourgogne).

Alessium, s. Alesia 3.

Alesta, s. Halosta.

Alestra, s. Alstra.

Aletae, 1. s. Alecta. — 2. St. Malo, St., Frankreich (Ille-et-Vilaine); auch Maclovia, -ium, Maclo-Macloviopolis, S. Maclovii fanum, Sanmaclovium.

Alethis, s. Alecta.

Aletrium, Alatri, St., Ital. (Rom).

Aletum, Guich-Alet b. St. Malo, Frankreich (Ille-et-Vilaine).

- novum, s. S. Servani oppidum.

Alexandria Statiellorum od. Stalicellorum, Palea, Alexandria a Palea, Alessandria, St., Italien (Piemont).

Alexandrovium, Alexandrowo, St., russ. Polen.

Alexani civitas, Alexanum, Alessano, St., Italien (Lecce).

Alexanum, s. Alexani civitas.

Alexia, s. Alesia 1.

Alexianum, Alixan, Mfl., Frankreich (Drôme).

Alexodonum, Hexham, St., England (Northumberland).

Alfelda, Alfeld, St., Preußen (Hannover).

Alfurtestedensis, s. Halberstadium.

Algarbia, Algarve, Prov., Portugal.

Algaria, Algerium, Corax, Caracodes portus, Alghero, St., Sardinien.

Algea, Algoia, Algovia, Almangovia, Allgäu, Lschf., Bayern (Schwab.).

Algerium, 1. Algier, Lschf., Afrika (N.); auch Argerium. — 2. s. Algaria.

Algiae saltus, Vallée d'Auge, eh. Lschf., Frankr. (Normandie).

Alicantium, Alicante, St., Spanien (Valencia).

Alietum, Isola, St., Österr. (Istrien). Alimania, s. Limania.

Alineswilare, Altschweier, D., Baden (Baden).

Alione, s. Lancastria.

Alisacinsis, s. Alisatia.

Alisatia, Elisatia, Alsatia, Hel(i)satia, Elisgaugium, Elisatium, -us, Elisantia, Halsatium, Alsava, Auxentium (Alisacinsis, Alsacinsis, -censis, Elsacinsis), Elsaß.

Alisia, s. Alesia 1.

Alisinza, s. Alasenza.

Alisni, Elsfleth, St., Oldenburg.

Aliso, s. Almana.

Alisontia, Elz, Nfl. d. Rheins, Baden.

Alisum, s. Hailprunna.

Allada, Killaloe, St., Irland.

Allectum, Donum Dei, Toadunum, Dundee, St., Schottland.

Allenstenium, Allenstein, St., Preuß. (Ostpreußen).

Allobrogum colonia, s. Genava.

— aquae, s. Gratianae aqu.

Alma, Alme, D., Preußen (Westf.). Almana, Aliso, Alme, Nfl. d. Lippe (Rhein), Westfalen.

Almangovia, s. Algea.

Almantica, Almanza, Mfl., Spanien (Leon).

Almarazum, Almaraz, St., Spanien (Estremadura).

Almari lacus, s. Fleus.

Almarinum, Almerinum, Almeirim, St., Portugal (Estremadura).

Almera fluvius, s. Fleus.

Almerinum, s. Almarinum.

Almiana, Albegno, Mfl., Italien (Bergamo).

Alminium, Almissum, Dalmasium, Almissa, St., Österreich (Dalmat.).

Almissum, s. Alminium.

Ad Almonam monasterium, s. Alemanni mon.

Almonus, s. Alcmana.

Almuna, s. Alemana.

Almus, 1. Lom, Nfl. d. Donau, Bulgarien. — 2. Lom-Palanka, St., ebenda.

Alna, Allen, D., Preußen (Westf.). Alnetensis, s. Alniensis.

Alnetum, Alnium, Aunay-sour-Odon St., Frankreich (Calvados).

(Nord).

Alniensis ad. Alneteneis pagus, Alnisium, Aunis, eh. Lschf., Frankr. (Charente-inf).

Alnisium, s. Alniensis pagus.

Alnium, s. Alnetum.

Alnovia, Jolsva, St., Ung. (Gömör).

Alone Contestanorum, Guardamar, St., Spanien (Alicante).

Alostum, Aelst (Aalst, Alost), D., Belgien (Limburg).

Alpes, 1. die Alpen; auch Alpia. — 2. Aups, St., Frankreich (Var); auch Alpium urbs.

— summae, d. St. Gotthard, Bg., Schweiz.

Alpha, 1. Aa, Nfl. d. Aare, Schweiz. — 2. Aa, Nfl. d. Werre, Westfalen.

Alpia, s. Alpes u. Albis.

Alpica, Alpicensis portus, Le Pecq, St., Frankreich (Seine-et-Oise).

Alpicensis, s. Alpica.

Alpis Cottia, -tica, der Mont Genèvre, Bg., Westalpen.

— Graja, s. Grajus mons.

- Vesula, Monte Viso, Bg., Cottische Alpen.

Alpium urbs, s. Alpes 2.

Alra, s. Alara.

Alsa, 1. Alsen, Isl., Preußen (Schleswig-Holstein). — 2. s. Ella 2.

Alsacencis, s. Alisatia.

Alsacinsis, s. Alisatia.

Alsae fretum, d. Alsensund, zw. Alsen u. Schleswig.

Alsatia, s. Alisatia.

Alsava, s. Alisatia.

Alsena, Almada, St., Portugal (Estremadura).

Alsfelda, Alsfeld, St., Hessen (Oberhessen).

Alniacum, Aulnoy, St., Frankreich Alsgaugensis pg., eh. Lschf., Frankreich (Doubs).

Alsnensis, s. Oelsna.

Alstadium, Allstedt, St., Sachsen-Weimar.

Altsra, 1. Alster, Nfl. d. Elbe, Hamburg; auch Alstria, Halstera, Affalstria. — 2. Schwarze Elster, Nfl. d. Elbe; auch Elstra, Alestra. — 3. Aeltre, St., Belgien (Ostflandern). — 4. s. Elstra.

Alstria, s. Alstra 1.

Alta arx, Altum castrum, Vissegradum, Wischegrad, St., Bosnien.

— crista, eh. Klst. b. Rue, St., Schweiz (Freiburg).

— cumba, eh. Klst. a. Lac de Bourget, Frankr. (Savoie).

Alta ecclesia, Hochkirch, D., Preuß. Schlesien.

Altae ripae civitas, s. Brega.

De Alta Fago, s. Hohbuoki.

Altaha, Altha, Altense monasterium, Niederalteich, D., Bayern (Niederb.).

Altalia, s. Alceja.

Alta regia, Altrea, Altrich, D., Preuß. (Rheinprovinz).

Alta ripa, 1. Altripp, D., Bayern (Pfalz). — 2. Hauterive, D., Frankreich (Orne). — 3. Paks, Mfl., Ungarn (Tolna).

Alta specula, Summontorium, Hohenwart, Mfl., Bayern (Oberbayern). — villa, Eltville, St., Preußen (Hessen-Nassau).

Altbura, Altenbeuren, D., Baden (Konstanz).

Altchiricha, Altkirchen, D., Bayern (Oberbayern).

Altdorfium, 1. Altdorf, St., Bayern (Mittelfranken); auch Palaeocome. Altriacum, Autrey, Mfl., Frankreich — 2. Altdorf, Mfl., Schweiz (Uri);

auch Altorfium. — 3. Altdorf, D., Elsaß (Molsheim).

Alteia, s. Aetilia.

Altena, 1. Altona, St., Preußen (Schleswig-Holstein); auch Altonavia, Altenavia. — 2. Altenhof, eh. D., Preußen (Brandenburg-Nied.-Barnim). — 3. s. Eltnae.

**Altenachium,** s. Alcena.

Altenavia, s. Altena 1.

Altenburgum, Palaeopyrgum, Plisna, Altenburg, St., Sachsen-Altenb.

Altense monasterium. s. Altaha.

Alterpretum, Altstätten, St., Schweiz (St. Gallen).

Altha, s. Altaha.

Altheia, Altilia, Authie, D., Frankreich (Calvados).

Altheimeromarca, eh. Oschf., Elsaß (Rappoltsweiler).

Altilia, s. Altheia.

Altinae, s. Eltnae.

Altinensis, s. Eltnae.

Altinis, s. Eltnae.

Altisolium, s. Solium vetus.

Altitona, Hohenburg, eh. St., Elsaß (Weißenburg).

Altobracum, Aubrac, D., Frankreich (Aveyron).

Altomontium, Altus mons, Balbia, Montalto-Uffugo od. Altomonte, St., Italien (Cosenza).

Altona, Altenau, St., Preußen (Hannover).

Altonavia, s. Altena 1.

Altonis monst., Altomünster, Mfl., Bayern (Oberb.).

Altorfium, s. Altdorfium.

Altovadum, s. Vadum altum.

Altrea, s. Alta regia.

(Haute-Saône).

Altum castrum, s. Alta arx.

Altus mons, 1.s. Altomontium. 2. Montalto di Castro. Mfl., Italien (Rom).

Altzeia, s. Alceja.

Aluata, s. Aluta.

Alunensis, s. Alanensis.

Alutas, Aluata, Alt (Aluta), Nfl. d. Donau, Rumänien.

Alvanium, s. Albinovum.

Alvea, s. Albis.

Alvemari od. Audomari pons, Pont-Audemer, St., Frankreich (Eure).

Alvernia, Arvernia, Auvergne, Lschf. Frankreich.

Alvernia inferior, s. Limania.

Alvum novum, s. Albinovum.

Alzeia, s. Alceja.

Alzena, s. Alcena.

Amagria, Amager, Isl., Dänemark. Amagusta, s. Fama Augusta.

Amalia, Åmål, St., Schweden (Gotland).

Amalphia, -phis, Melfia, Melphia, Amalfi, St., Italien (Salerno).

Amalphis, s. Amalphia.

Amalrici villare, Ammerschweier, St., Elsaß (Rappoltsweiler).

Amana, Ohm, Nfl. d. Lahn (Rhein). Amandi burgus, s. Amandopolis 1. Amandi oppidum, s. Amandopolis 1.

Amandopolis, 1. Saint-Amand-les-Eaux, St., Frankreich (Nord); auch Amandi burgus od. oppidum. — 2. Saint-Amand-lez-Puers, St., Belgien (Antwerpen).

Amanes portus, s. Bilbaum.

Amans pg. s. Emaus.

Amansensis pagus, s. Emaus.

Amaraha, Ammern, D., Preußen (Sachsen).

Amaranthus, Amarante, St., Portugal (Entre Minho e Duro).

Amardela, Mertala, Ammertal, D., Bayern (Oberpfalz).

Amarinum, Saint-Amarin, St., Elsaß (Thann).

Amartswilare, Ammerswil, D., Schweiz (Aargau).

Amasea, Amasieh, St., Türkei (Kleinasien).

Amasia, s. Amisus.

— Cattorum, s. Marburgum.

Amasis, s. Amisus.

Amasius, s. Amisus.

Amates, s. Amidis.

Amatius, s. Lamecus.

S. Amatoris fanum, Saint-Amour, St., Frankreich (Jura).

Amatrica, -cum, Amatrice, St., Ital. (Aquila).

Ambacia, -sia, Amboise, St., Frank-reich (Indre-et-Loire).

Ambasia, s. Ambacia.

Ambera, s. Ambra 3.

Amberbacensis, s. Amerbacense monast.

Amberga, 1. Amberg, St., Bayern (Oberpfalz). — 2. eh. Gau, Thüringen.

Amberiacum, Ambérieux-en-Dombes, Mfl., Frankreich (Ain).

Amberlacensis fiscus, Amberloup, D. Belgien (Luxemburg).

Ambertum, Ambert, St., Frankreich (Puy-de-Dôme).

Ambianum, -is, Amiens, St., Frank-reich (Somme).

Ambivaritum, s. Antwerpium.

Ambla, -um, Amelandia, Ameland, Isl., Niederlande (Friesland).

Amblava, 1. Ambleve, Nfl. d. Ourthe (Maas), Belgien. — 2. Amel, Mfl., Preußen (Rheinprov.).

Ambletosa, Ambleteuse, St., Frank-reich (Pas-de-Calais).

Amblum, s. Ambla.

Ambra, 1. Ammer, Nfl. d. Isar (Donau), Bayern. — 2. Emmer, Nfl. d. Weser, Westfalen; auch Emmera. — 3. Ammer, Nfl. d. Neckar (Rhein), Württemberg; auch Ambera.

Ambratia, Plasencia, St., Spanien (Estremadura).

Ambresburia, Ambrosii vicus, Amersbury, St., England (Wilts).

Ambriae lacus, d. Ammersee, Bayern (Oberbayern).

Ambriki, -ichi, Embrick, D., Preuß. (Westfalen).

Ambroniacum, Ambronay, St., Frankreich (Ain).

Ambrosii vicus, s. Ambresburia.

Ambrosiopolis, s. Saxopolis.

Ambrovicus, Lambres, St., Frankreich (Nord).

Ambuletum, Ambulejus ager, Governolo, Mfl., Italien (Verona).

Ambulejus ager, s. Ambuletum.

Amedes, s. Amidis.

Amelandia, s. Ambla.

Amellana, Waterford, St., Irland.

Am(e)lunxia, Amelunxen, D., Preuß. (Westfalen).

Amerbacense, Amberbacense, Amorbach bachense monasterium, Amorbach St., Bayern (Unterfranken).

Ameria, -iae, Aymeries, St., Frankreich (Nord).

Amersfordia, Amorfortia, Amursfortum, Amivadum, Amersfoort, St., Niederlande (Utrecht).

Ameslabrunno, Esselborn, D., Hess. (Rheinhessen).

Ameza, s. Amisus.

Amiana, Albegno, Mfl., Italien (Bergamo).

Amidis, Amates, Amedes, Amisium, Hohenems, Mfl., Österreich (Vorarlberg).

Amilhanum, s. Aemilianum.

Amilianum, Emilii civitas, Milhaud, St., Frankreich (Gard).

Amisia, s. Amisus.

Amisium, s. Amidis.

Amisus, Amasis, Amasius, Amisia, Emesa, Amera, Ems, Fl. (Nordsee).

Amivadum, s. Amersfordia.

Amlunxia, s. Amelunxia.

Amma, Emmen (Emmat), Nfl. d. Aare (Rhein), Schweiz.

Ammae od. Emmanae vallis, das Emmental, Schweiz (Bern).

Amnarki, s. Embriki.

Amoenaeburgum, Annaburg, Mfl., Preußen (Sachsen).

Amoenitatis villa, Wunstorf, St., Preußen (Hannover).

Amoenus mons, Ad Montem, Audimus, Amden (Ammon), Mfl., Schweiz (St. Gallen).

Amonium, Vasto, St., Italien (Chieti).

Amorbachensis, s. Amerbacense monast.

Amorfortia, s. Amersfordia.

Amphiochia, Aubiae, Orense, St., Spanien (Galicien).

Ampla, Abens, Nfl., d. Donau, Nied-. bayern.

Amphiacum, Ampilly-le-Sec, D., Frankreich (Côte-d'Or).

Ampliputeum, Amplepuis, St., Frankreich (Rhône).

Ampuniana, Ampugnani, D., Corsica. Amrinus, Wildelo, D., Oldenburg. Amsara, -ris, Hemiscara, Eimscher-

na, Emscher, Nfl. d. Rheins, Westfalen u. Rheinprov.

Amstela, Amstel, Fl. (Zuidersee), Niederlande (Nordholland).

Amsteladamum, s. Amstelodamum. Amstelo-, Amstela-, Amstero-, Amstelredamum, Amstelredamense oppidum, Amsterdam, St., Niederlande (Nordholland).

Amstelredamum, s. Amstelodamum. Amstelredamense oppidum, s. Amstelodamum.

Amsterodamum, s. Amstelodamum. Amursfortum, s. Amersfordia.

Anagelum, Annagh, St., Irland.

Analiacum, Nailhac, Mfl., Frankreich (Dordogne).

Analo, s. Andleda.

Anania, Anaunia, Anonium, das Nonsberger Tal, Tirol.

Anapium, Annappes, St., Frankreich (Nord).

Anarasum, Anras, D., Tirol.

Anasia, Anausia, Aenesi, Ob.- u. Nied.-Ense, D., Preußen (Westf.). Anasis, s. Anesus 1.

Anassianensis ager, Niederösterreich.

Anassianum, Anassum, Anisia, Anesus, Anasus, Enesus, Enasa, Ensium civitas, Enns, St., Ob.-Osterr.

Anasum, s. Anassianum.

Anasus, s. Anassianum u. Anesus.

Anathilia, s. S. Aegidii fanum.

Anatrafa, s. Antrafa.

Anaunia, s. Anania.

Anausia, s. Anasia.

Anaxipolis, Königsstadtl, St., Böhmen (Podiebrad).

Ancencimbra, s. Zimbra 2.

Ancenesium, Angenisium, Angenium, infér.).

Anchenruti, Ankenreute, D., Württemberg (Donaukr.).

Anciacum, Ancy-le-Franc, St., Frankreich (Yonne).

Anclamium, Anklam, St., Preußen (Pommern).

Anconitanus ager, die Marken, Lschf., Italien.

Ancora, Albert, St., Frankreich (Somme).

Ancunum, Ancône, D., Frankreich (Drôme).

Andarnacha, s. Anturnacum.

Andecamulum, Rancon, Mfl., Frankreich (Haute-Vienne).

Andegabum, -vum, -vis, Juliomagus Andium, Angers, St., Frankreich (Maine-et-Loire).

Andegavis, s. Andegabum.

Andegavensis ager, Andegavorum, Angovinorum comitatus, Anjou, Lschf., Frankreich.

Andegavorum comit., s. Andegavensis ager.

Andegavum, s. Andegabum.

Andela, Andelahense coenobium, Andlau, St., Elsaß (Schlettstadt). Andelagus, s. Andeleium.

Andelahense coenobium, s. Andela. Andelaon, s. Andennae.

Andelaus, s. Andelocium u. Andennae.

Andeleium, -liacum, Andelagus, Andelium, Les Andelys, St., Frankreich (Eure).

Andeliacum, s. Andeleium.

Andelium, s. Andeleium.

Andelocium, Andelaus, Andelot, St., Frankreich (Haute-Marne).

Andelus, s. Pampalona.

Ancenis, St., Frankreich (Loire- Andematunum, Lingonae, -es, Langonum urbs, Lingonum civ., Lan-

Frankreich gres, St., Marne).

Andennae, Andelaus, -laon, denne, St., Belgien (Namur).

Andeolii burgus od. fanum, Bourg-Saint-Andéol, St., Frankreich (Ardèche).

Anderlacum, Anderlecht, St., Belgien (Brabant).

Andernacha, s. Auturnacum.

Andernachis, s. Auturnacum.

Andernacum, s. Auturnacum.

Andernensis, s. Andria.

Anderpus, s. Antwerpium.

Andethannae, s. Epternacum.

Andevorpum, s. Antwerpium.

Andowera, Andover, St., England (Hants).

Andracium, Buchenort, D., Oberösterreich.

Andranacum, s. Auturnacum.

- S. Andreae burgus, Andreasberg, St., Preußen (Hannover).
- coenobium, s. Andreopolis.
- fanum, s. Senderovia u. S. Andreae monast.
- insula, Andreasinsel i. d. Donau, Ungarn (Pest).
- monasterium, vicus od. fanum, Saint-André, zahlr. Oschf., Frankreich u. Belgien.
- vicus, s. S. Andreae monast.

Andrei villa, s. Auturnacum.

Andrenacum, s. Auturnacum.

Andreopolis, S. Andreae coenobium, Reguli fanum, St. Andrews, St., Schottland.

Andrensis, s. Andria.

Andresiacum, Andresy, Mfl., Frankreich (Seine-et-Oise).

Andretium, Clissa, D., Osterreich Angeliacum, s. Angeriacum. (Dalmatien).

Benedict-Graesse, Orbis latinus.

(Haute- | Andria, 1. Andria, St., Ital. (Bari). — 2. Andres, D., Frankr. (Pasde-Calais); auch Andernensis od. Andrensis villa.

Andronpolis, Schabur, D., Unterägypten.

Andurianus lacus, Lago d'Andoria, See, Ital. (Neapel).

Andurnum, Andorno, D., Italien (Novara).

St., Andusara, -uxara, Andujar, Spanien (Andalusien).

Andusia, Anduze, St., Frankreich (Gard).

Anduxara, s. Andusara.

Anecium, Annecium, Annesium, -siacum, Annecy, St., Frankreich (Haute-Savoie).

Aneda, s. Alata castra.

Aneggum, Öngum, eh. St., im Dollart untergeg.

S. Anemundi castrum, S. Chanemundi fanum, Saint-Chamond, St., Frankreich (Loire).

Anesis, s. Anesus.

Anesus, 1. s. Anassianum. 2. Enns, Nfl. d. Donau, Österr.; auch Enesus, Enasa, Anasus, Enesis, Anisus, -a.

Anetum (palatium), Anet, St., Frankreich (Eure-et-Loir).

Angaria, 1. Enger, St., Preußen (Westfalen); auch Aggeri (Aggerimensis, Angeriensis). — 2. s. Angarii.

Angarii, Angrarii, Angaria, Angri, Angeri, Angria, Engaria, Engern, Volkst. d. Sachsen, Hannover.

Angela, Angelmann, D., Preußen (Westfalen).

Angeli castellum, Angelicum cast-

rum, Crescentii turris, die Engelsburg in Rom.

Anglia,
Preuß

S. Angeli civitas, Angelopolis, Ad Angelos, Sant Angelo, St., Italien (Benevent).

Angelicum castrum, s. Angeli castellum.

Angelorum cella, Engelhartescella, Engelhardszell, D., Oberösterr.

Angelorum mons, Engelberg, D., Schweiz (Unterwalden).

Angelopolis, s. S. Angeli civitas.

Ad Angelos, s. S. Angeli civitas.

Angelostadium, s. Ingolstadium.

S. Angelus Papalis, s. Calium.

Anger, Angeris, Inger, -eris, Indre, Nfl. d. Loire, Frankreich.

Angeri, s. Angarii.

Angeriacum, Angeliacum, S. Joannis Angeriaci fan., Saint-Jean-d'Angély, St., Frankreich (Charente-infér.).

Angeriensis, s. Angaria 1.

Angeris, s. Anger.

Angermannia, Angermanland, Lschf. Schweden (Norrland).

Angermannus fluvius, d. Angerman-Elf, Fl., Bottn. Mbs., Schweden.

Angia, -ianum, 1. Enghien-les-Bains, St., Frankreich (Seine-et-Oise). — 2. Enghien, St., Belgien (Hennegau).

Angianum, s. Angia.

Angledura, Anglure, D., Frankreich (Marne).

Angleriae comitatus, Anghiera, eh. Gschf., Italien (Como).

Anglesaga, Anglesey, Isl., Irische See, England; vgl. Mona 2.

Anglia, Britannia (Romana, maior, propria), England.

— media, Mercia, eh. Kgr., Engl.

Anglia, minor, Angeln, Lschf., Preußen (Schleswig-Holstein).

— orientalis, Ostangeln, eh. Kgr., England.

Anglomonasterium (Angolm.), Ingelmunster, St., Belgien (Westflandern).

Angolisma, s. Engolisma.

Angolmonasterium, s. Anglom.

Angolstadium, s. Ingolstadium.

Angrarii, 1. s. Angarii. — 2. s. Saxonia.

Angri, s. Angarii.

Angria, s. Angarii.

Angrina, Angeren, D., Niederlande (Geldern).

Anguis mons, Montanchez, St., Spanien (Estremadura).

Angulisamum, Ingelhemium, Ob.u. Nied.-Ingelheim, Mfl., Hessen (Rheinhessen).

Angulus Alpium, Albeck, D., Württemberg (Donaukreis).

Angus, -usia, Angus (Forfar), Gschf., Schottland.

Angusia, s. Angus.

Anhaltinum, Anhaltinus principatus, Ascania, Anhalt, Hgt.

Aniacum, 1. Agny, Mfl., Frankreich (Pas-de-Calais). — 2. Aignay-le-Duc, Mfl., Frankreich (Côte-d'Or); auch Atanacum.

Aniana, eh. St. b. Djerabis, D., Türkei (Mesopot.).

Aniani ecclesia Aurelianis, Aniane St., Frankreich (Hérault).

— fanum, Saint Aignan, mehrere Oschf. Frankreich (Loir-et-Cher, Charente-infér., Hérault u. a.).

Anianus lacus, Agnano, eh. See b. Neapel.

Aniciense podium, s. Anicium.

Anicio, s. Anicium.

Anicium Velavorum, Vellavorum civitas, Vellava urbs, Canicium, Anicio, Podium (Aniciense), Le Puy-en-Velay, St., Frankreich (Haute-Loire).

Anilia, s. S. Carilesi oppidum.

Anisa, s. Anesus 2.

Anisandum, s. Annandi civitas.

Anisia, s. Anassianum.

Anisiacovicus, Anizy-le-Château, St., Frankreich (Aisne).

Anisus, s. Anesus 2.

Ankinaha, En-, Inchinaha, Echinacha, Enkina, Ecknachdorf, D., Oberösterreich.

Anna, Valendas (Valendau), D. Schweiz (Graubünden).

Annaberga, Annaeburgum, Annaemontium, Annaberg, St., Sachsen (Zwickau).

Annaeburgum, s. Annaberga.

Annaemontium, s. Annaberga.

Annandia, Annandi vallis, Annandale, Tal, Schottland.

Annandi civitas, Anisandum, Annan, St., Schottland.

— vallis, s. Annandia.

Annandus, Annan, Fl. (Irische See), Schottland.

Annecium, s. Anecium.

Annesiacum, s. Anecium.

Annesium, s. Anecium.

Annibalis portus, Villa Nova da Portimão, St., Portugal (Algarve).

Anninsula, s. S. Carilesi oppidum.

Annonaeum, -niaeum, Annonay, St., Frankreich (Ardèche).

Annoniacum, s. Annonaeum.

Anonium, s. Anania.

Anraffa, Anraff, D., Waldeck.

Ansa, Antium, Assa Paulina, Anse, St., Frankreich (Rhône).

Ad Ansam, eh. Oschf. bei Camalodunum (s. d.).

Anserticae urbes, s. Hanseaticae u. Anser, Serculus, Serchio, Fl., mittell. Meer, Italien (Toscana).

Anseria, Oye, St., Frankreich (Pasde-Calais).

Anseris campus, s. Gansaraveldi.

Ansloa, -loga, Asloa, Opslo, Vorst. v. Christiania, Norwegen.

Ansloga, s. Ansloa.

Anstela, Anstel, D., Preußen (Rheinprovinz).

Anstruttera, Anstruther, D., Schottl.

Ansus, s. Anesus 2.

Antaeupolis, Kau-el-Kebir, D., Oberägypten.

Antaradus, Carchusa, Tortosa, Tartus, St., Türkei (Syrien).

Antebremacum, -brimacum, Ambernac, Mfl., Frankreich (Charente)

Antebrimacum, s. Antebrem.

Antennacum, Antenay, D., Frankreich (Marne).

Anternacum, s. Auturnacum.

Anternaum, s. Auturnacum.

Antes(a)na, Andiesenhofen, D., Oberösterreich.

Antesna, s. Antesana.

Anthonina civitas, s. Trajectum ad Rhenum.

Anthonium, Antoing, St., Belgien (Hennegau).

Antiana, Arriana, Baranyavar, D., Ungarn (Baranya).

Antibarum, Antivari, St., Montenegro.

Anticaria, Antiquaria, Antequera, St., Spanien (Andalusien).

Antilia, Anthill, D., England (Bedford).

Antillicae insulae, die Antillen, Isln., Westindien.

Antimonasterium, s. Acuti monast. Antiniacum, 1. Antigny-la-Tillac, D., Frankr. (Vienne). — 2. Antigny-le-Château, D., ebenda (Côte-d'Or).

Antinoupolis, Schech Abade, D., Mittelägypten.

Antipatris, Kafr Saba, D., Türkei (Palästina).

Antiqua civitas, s. Halberstadium. Antiquaria, s. Anticaria.

Antiqua terra, s. Vetus terra.

Antiquipolis, Stargardia antiqua, Oldenburg, St., Oldenburg (Holst.).

Antiquum castrum, Althausen, D., Preußen (Westpreußen).

passagium, Passagium, Altefähr,
D., Rügen, Preußen (Pommern).

— vadum, Altenfurt, D., Bayern (Mittelfranken).

Antiquus mons, Altenberg, D., Bayern (Mittelfranken).

Antisiodorum, Aut-, Audissiodorum, Altisiodorum, Alcedronensis urbs, Auxerre, St., Frankreich (Yonne).

Antium, 1. s. Ansa. — 2. Ilanz, St., Schweiz (Graubünden); auch Ilantium. — 3. Nettuno, St., Italien (Rom).

Antivestaeum od. Bolerium promontorium, Cay Landsend, England, Cornwallis.

Antolvinga, Andelfingen, D., Württemberg (Donaukreis).

Antonacense castellum, s. Auturnacum.

Antonae castellum, s. Hamptoni curia.

Antona meridionalis, Hantona, Southantonia, Trisantonis portus,

Southampton, St., England, (Hampshire).

Antona septentrionalis, Northampton, St. England (Northampton).

Antonia, -ium, Antoing, St., Belgien (Hennegau).

Antoniacum, s. Auturnacum.

Antonii mons, Tönisberg, D., Preuß. (Rheinprovinz).

S. Antonini villa, Saint-Antoine, D., Frankreich (Lot-et-Garonne).

Antrafa, Antriff, Nfl. d. Schwelm, Preußen (Hessen-Nassau).

Antricum, s. Carnotena urbs.

Antrinacha, s. Auturnacum.

Antrinum, Antrim, St., Irland.

Antuatum ager, s. Caballiacensis ager

Antwarpia, s. Antwerpium.

Antwerpha, s. Antwerpium.

Antwerpia, s. Antwerpium.

Antwerpis, s. Antwerpium.

Antwerpium, -pia, -pis, -po, -pha, Antwarpia, Handoverpia, Andoverpum, Andevorpum, Anderpus, Ambivaritum, Atuatuca, Antwerpen, St., Belgien.

Anxanum, s. Lancianum.

Anxello-, Exol-, Ossoldunum, Issoudun, St., Frankreich (Indre).

Anxia, Anzi, St., Italien (Potenza).
Anzinwilare, s. Azelunwilare.

Apamia, -iae, Fredelatum, Fridelacum, Pamiers, St., Frankreich (Ariège).

Apenestae, Vieste, St., Italien (Foggia).

Apenroa, Apenrade, St., Preußen (Schleswig-Holstein).

Aperiessium, s. Eperiae.

Aperiascio, s. Eperiae.

Apezella, Arzell, D., Preußen (Hess.-Nassau).

Aphroditopolis, Abfihiyé, St., Mittelägypten.

Aphrodisium, s. Sicca Venerea.

Apiaria silva, d. Biwalt (Bienwald), eh. Wald b. Weißenburg (Elsaß).

Apica, Epiacum, Eppficha, Epfig, St., Elsaß (Schlettstadt).

Apicium, Apice, St., Italien (Benevento).

Apoldia, Apolda, St., Sachsen-Weim. Apollinopolis magna, Edfu, St., Oberägypten.

— parva, Sedfe, D., Oberägypten. Apostolorum porta, s. Porta 3.

Appacella, s. Abbatis cella.

Appencellensis, s. Abbatis cella.

Appenwilare, Appenweiler, D., Württemberg (Donaukreis).

Appianum, Albiano, D., Tirol.

Appollitanensis, s. Abbatis cella.

Apriancum, 1. Chevry-Cossigny, Mfl., Frankreich (Seine-et-Marne). — 2. Chabrignac, D., ebenda (Corrèze).

Aprimonasterium, Novient(i)um, Eboreshemium, Ebersheim, St., Elsaß (Schlettstadt).

Aprimons, s. Ebersberga.

Apruntum, s. Abrutium.

Apsiacum, Epfich, D., Elsaß (Schlettstadt).

Apsorus, s. Absorus.

Apta Vulgientium od. Julia, Apt, St. Frankreich (Vaucluse).

Apua, s. Tremulus pons.

Apulia, Pilten, St., Rußland (Kurland).

Aqua bella, s. Aqua pulchra.

Aquae, 1. s. Aquisgranum. — 2. Axles-Thermes, St., Frankreich (Ariège). — 3. s. d. Beinamen.

Aquaeburgum, Wasserburg, St., Bayern (Oberb.).

Aquaelupae, Lupiae aquae, Lupi amnis, Guadalupe, St., Spanien (Estremadura).

Aqua pulchra od. bella, Aiguebelle, D., Frankreich (Savoie).

— regia, s. Aegri.

Aquarius vicus, Villa Fasila, D., Spanien (Altkastilien).

Aquarum castellum, s. Helveticae aquae.

Ad Aquas, Kis-Kajan, D., Ungarn (Szolnok-Doboka).

Aqua sparsa, s. Petrocoriorum aquae.

Aquasgranum, s. Aquisgranum.

Aquelina, s. Engolisma.

Aquense palatium, s. Aquisgranum. Aquensis insula, Isle d'Aix, D.,

Frankreich (Charente-infér.).

— urbs, s. Aquisgranum.

— vicus, Bigerronum aquae, Bagnères-de-Bigorre, St., (Hautes-Pyrén.).

Aquesina, s. Engolisma.

Aquianum, Evian, St., Frankreich (Haute-Savoie).

Aquifolietum, La Houssaye, D. Frankreich (Seine-et-Marne).

Aquila, Laigle, St., Frankreich (Orne); auch Ad aquilas.

Aquila in Vestinis, Aquila, Aquila, St., Italien (Aquila).

— provincia, s. Abrutium.

Aquilaria, s. Agilara.

Aquilarum mons, d. Arlberg, Gbzg., Rhätische Alpen.

Ad Aquilas, s. Aquila u. Ala 2.

Aquilegia, s. Ala 2.

Aquilejense, Aquilense, Brennovicum, Maurianum od. Mauri monasterium, Mauromonasterium, Maioris od. Maius mon., S. Joannis in valle Mauroana monst., Maursmünster, St., Elsaß (Zabern).

Aquilense, s. Aquilejense.

Aquilesina, s. Engolisma.

Aquilinus, s. Eglis.

Aquilonalis silva, s. Gabretas.

Aquilonia, -ium, s. Acilio.

Aquincum, s. Buda.

Aquis, s. Aquisgranum.

Aquiscinctum, Achin, eh. Abt., Belgien (Hennegau).

Aquisgrani, s. Aquisgranum.

Aquisgranum, -ni, Aquis od. Granum palatium, Palatium od. Granis aquae, Aquae, Aquasgranum, Grani od. Aquense palatium, Aquis, Aquensis urbs, Aachen, St., Preuß. (Rheinprov.).

Aquis palatium, s. Aquisgranum.

Aquistriae, s. Guistrium.

Aquula, Acquapendente, St., Italien (Rom).

Ara, 1. s. Abricca 2. — 2. Ahr, Nfl. d. Rheins, Preußen (Rheinprov.). — 3. Altenahr, Mfl., ebenda; auch Hara.

Arabo, s. Raba u. Jaurinum.

Arabonensis comitatus, d. Komitat v. Raab, Ungarn.

Arabrace, Arabkir, St., Türkei (Kl.-Asien).

Ara Caesaris, Arsago, Mfl., Ital. (Mailand).

Aracilium, Araceli, Huarte-Araquil, Mfl., Spanien (Navarra).

Araceli, s. Aracilium.

Aracosia, Arcos de la Frontera, St., Spanien (Aragonien).

Aradiensis od. Orodiensis comitatus, d. Komitat v. Arad, Ungarn.

Arae Jovis, s. Aranguesia.

— Patrenses, Patras (Paträ), St., Griechenland (Morea).

Aragnum, Aernen, Mfl., Schweiz (Wallis).

Aragonense castrum, Castel Aragonese, St., Sardinien.

Aragonia, Celtiberia, Iberia terra, Aragonien, Lschf., Spanien.

Ara lapidea, Lapidea arx, Pöchlarn, St., Niederösterreich.

Aramonoeum, Aramons, Aramon, St., Frankreich (Gard).

Aramons, s. Aramonoeum.

Arandis, Ourique, St., Portugal (Alemtejo).

Aranguesia, Arae Jovis, Aranjuez, St., Spanien (Neukastilien).

Aranum, Arunci, Arronches, St., Portugal (Alemtejo).

Aranyensis sedes, d. Aranyoser Stuhl, Lschf., Siebenbürgen.

Arar, s. Argenza.

Araris, s. Abricca 2 u. Argenza.

Araris pagus, s. Argogia.

Arastallio, s. Herestallium.

Araugia, Aravia, Arowa, Arovia, -ium, Aarau, St., Schweiz (Aargau).

Arauraris, Arauris, -rius, Hérault, Fl. (Golf du Lion), Frankreich.

Arauris, -rius, s. Arauraris.

Arausiacum, s. Oragnia.

Arausica, s. Oragnia.

Arausionis castr., Oranienburg, St., Preußen (Brandenburg).

Aravia, s. Araugia.

Arbacala, Villena, St., Spanien (Murcia).

Arbona, Arbor Felix, Arbon, St., Schweiz (Thurgau).

Arborea, Oristana, Oristano, St., Sardinien.

Arbor Felix, s. Arbona.

Arborosa, s. Arbosia.

Arbosia, -ium, Arborosa, Arbois, St., Frankreich (Jura).

Arbuda, Tininium, Knin, D., Österreich (Dalmatien).

Arburgum, Arolaeburgum, Arolae mons, Aarburg, St., Schweiz (Aargau).

Arca, -cua, -quae, Arcae palatium, Arcae Caletenses, Archarum castrum, Arques-la'-Bataille, St., Frankreich (Seine-infér.).

Arcae Caletenses, s. Arca.

- Eburovicum, s. Arcuatus pons.
- palatium, s. Arca.
- Remenses, s. Carolopolis 2.

Arcarum pons, s. Arcuatus pons.

Arcegovina, d. Herzegowina, Lschf., Österreich.

Arcennum, Arcenum, Brecennum, Braccianum, Brygianum, Bracciano, St., Italien (Rom).

Arcenum, s. Arcennum.

Arces ad angustias Hellesponti, die Dardanellen, Befestigungen a. d. Dardanellenstraße, Türkei.

Archangelopolis, S. Michaeli Archangeli fanum, Michaelopolis, Archangelsk, St., Rußland (Archangelsk).

Archarum castrum, s. Arca.

Archiacum, Arciacensis Campania, Artiacum villa super fluvium Albam, Arcis-sur-Aube, St. Frankreich (Aube).

Archiae pons, s. Arcuatus pons.

Archipelagus, d. ägäische Meer.

Arciacensis Campania, s. Archiacum.

Arcilacis, s. Vergilia.

Arcimbaldi Burbo, s. Borboniae aquae.

De Arcis pons, s. Arcuatus pons.

Arcius, Are, Nfl. d. Isère (Rhône), Frankreich.

Arcolium, Arcus Juliani, Arcueil, St., Frankreich (Seine).

Arctopolis, 1. s. Verona 1. — 2. s. Ursorum castrum. — 3. Bernburg, St., Anhalt; auch Ursopolis, Bernburgum.

Arcua, s. Arca.

Arcuatus, Arcus, de Arcis, Archiae, Arcarum pons, Arcae Eburovicum, Pont-de-l'Arche, St., Frankreich (Eure).

De Arcubus castrum, Les Arcs, Mfl., Frankreich (Var).

Arcum, Arkona, Vgb., Rügen.

Arcus Juliani, s. Arcolium.

Arcus pons, s. Arcuatus pons.

Arda, -daha, Aar, Nfl. d. Lahn, Preußen (Hessen-Nassau).

Ardaca, -daha, Ardagh, D., Irland.

Ardaha, s. Arda u. Ardaca.

Ardartum, Ardfert, D., Irland.

Ardea, 1. Ardres, St., Frankreich (Pas-de-Calais); auch Ardra, Ardresium, -etium, Ardense oppidum, — 2. Ardes, St., ebenda (Puyde-Dôme).

Ardenburgum, Aardenburg, St., Niederlande (Zeeland).

Ardenna, s. Ardennensis silva.

Ardennensis, Ardoennensis, Ardenna, Arduenna, Arduina silva, Arduendunum, d. Ardennenwald, Gbg., Belgien.

Ardense oppidum, s. Ardea 1.

Ardesca, Ardèche, Nfl. d. Rhône, Frankreich.

Ardevicum, s. Harderovicum.

Ardezis, Ardez (Steinsberg) D., Schweiz (Graubünden). Ard(i)macha, Armacha, Armacanum, Armagh, Gschf. u. St., Irland.

Ardiscus, Ardschisch, Nfl. d. Donau u. St., Rumänien.

Ardmacha, s. Ardimacha.

Ardoennensis, s. Ardennensis.

Ardra, s. Ardea 1.

Ardresium, s. Ardea 1.

Ardretium, s. Ardea 1.

Ardua villa, Villard-de-Lans, St., Frankreich (Isère).

— ex monte, Villard-Eymont, D., Frankreich (Isère).

retro montem, Villard-Reymond,
 D., Frankreich (Isère).

Arduendunum, s. Ardennensis silva. Arduenna, s. Ardennensis silva.

Arduina, s. Ardennensis silva.

Areae, Obia, Hyères, St., Frank-reich (Var).

Areburgium, Aremontium, Areburium, Arenberg, D., Preußen (Rheinprovinz).

Areburium, s. Areburgium.

Arecanum, Arenacum, Arnhemium, Arnum, Arnheim, St., Holland (Geldern).

Arecomium, s. Herfordia.

Aredata, -um, s. Lincia.

S. Aredius, s. Atanus.

Aredunovicus, Ardin, Mfl., Frankreich (Deux-Sèvres).

Arefluctus, s. Harflevium.

Aregia, s. Alburacis.

Arelas, s. Arelatensis.

Arelate, s. Arelatensis.

Arelatense regium, d. Königreich Burgund.

Arleatensis colonia, Arleate, -tum, Arelas, Constantina, Arles, St., Frankreich (Bouches-du-Rhône).

Aremonia nova, Cittanuova (Novigrad), St., Österreich (Istrien).

Aremontium, s. Areburgium.

Arenacum, s. Arecanum.

Arenae Olonenses, Les Sablesd'Olonne, St., Frankreich (Vendée).

Arensberga, Arensberg, D., Preußen (Sachsen).

Arensium, Arleux, St., Frankreich (Nord).

Arenswaldensis civitas, Arnswalde, St., Preußen (Brandenburg).

Areopolis, s. Udvarhelyium.

Arestallum, s. Herestallium.

Areverno, s. Claromontium.

Argadia, Argathelia, Argyle, Gschf., Schottland.

Argaionense od. Augustoalbense castrum, Virgao, Urgao, Urgavonense municipium, Arjona, St., Spanien (Andalusien).

Argathelia, s. Argadia.

Argelia, Artern, St., Preußen (Sachs.).

Argensis mons, s. Montargium.

Argentacum, Argentat, St., Frankreich (Corrèze).

Argentalis burgus, Bourg-Argental, St., Frankreich (Loire).

Argentaria, 1. s. Argentoratum. — 2. Argentière, Mfl., Frankreich (Hautes-Alpes). — 3. Argenheim, Mfl., Elsaß (Kolmar); auch Argentovaria, -tuaria.

Argenteus mons, Sierra Segura, Gbg., Spanien (Andalusien).

Argentina, 1. Swornik, St., Österreich (Bosnien). — 2. s. Argentoratum.

Argento, Argentomagus Pictonum, Argenton-Château, St., Frankreich (Deux-Sèvres). Argentolium, Argenteuil, D., Frank- Arhaugia, d. Ahrgau. eh. Lschf., reich (Yonne).

Sequanam, Argenteuil-sur-— ad Seine, St., Frankreich (Seine-et-Oise).

Argentomagus, 1. s. Argento. 2. Argenton-sur-Creuse, St., Frankreich (Indre).

Argentomum, Argentan, St., Frankreich (Orne).

Argentoratum, Argentina, -tum, -taria, -toria, Strateburgis, Stradburgo (Strazburgensis, Straceburgensis), Straßburg, St., Elsaß.

Argentoria, s. Argentoratum.

Argentovaria, s. Argentaria.

Argentuaria, s. Argentaria.

Argentum, s. Argentoratum.

Argenus, Vieux, D., Frankr. (Calvados).

Argenza, Arar, Araris, Ergitia, Nfl. d. III(Rhein), Ergers, Elsaß.

Argerium, s. Algerium 1.

Argi mons, s. Montargium.

Arginus mons, s. Montargium.

Argogia, Argoya, Argovia, Arguna, Araris pagus, d. Aargau, Kanton, Schweiz.

Argonna, Argonnensis silva, d. Argonnen, Gbg., Frankreich (Champagne).

In Argonna monasterium, eh. Klst. b. Dommartin, St., Frankreich (Haute-Marne).

Argonnensis silva, s. Argonna.

Argous od. Ferrarius portus, Porto Ferrajo, St., Elba.

Argovia, s. Argogia.

Argoya, s. Argogia.

Arguna, s. Argogia.

Argus mons, s. Montargium.

Preußen (Rheinpr.).

**Arhusia,** s. Aarhusium.

Aria (Atrebatum), Aena, Heria, Atura, Vicojulium, Aire-en-Artois (-sur-la-Lys), St., Frankreich (Pasde-Calais).

Arialbinum, Binningen, D., Schweiz (Basel).

Ariani castrum, Arianum, Ariano, St., Italien (Rovigo).

Arianorum castellum, s. Sostomagus.

**Arianum,** s. Ariani castrum.

Ariarica, s. Pontarlium.

Aricius lacus, See v. Nemi, Italien (Rom).

Aringovensis pagus, d. Argengau, eh. Lschf., Württemberg (Donaukr.).

Arinianum, Arignano, Mfl., Italien (Turin).

Ariodunum, Erding, St., Bayern (Oberbayern).

Aripolis, s. Ingolstadium.

Arisburgum, s. Eresburgum.

Aristadium, s. Arnstadium.

Aristallium, s. Heristallium.

Arkadiopolis, s. Bergulae.

Arlabeka, s. Herlebeka.

Arlantum, Arlatevicus, Arlanc, St., Frankreich (Puy-de-Dôme).

Arlape, s. Erlaphus.

Arlatevicus, s. Arlantum.

**Arlaunum,** s. Arlunum.

Arliae pons, s. Pontarlium.

Arlunum, Arlaunum, Arolunum, -launum, Orolaunum, Oralunum,

Arlon, St., Belgien (Luxemburg). Armasanicae, Aimarges, St., Frank-

reich (Gard).

Armbugila, Arenbögel, D., Preußen (Westfalen).

Armeniacensis comitatus, Armenia-

cum, Armagnac, eh. Lschf., Frankreich (Gers).

Armeniacum, s. Armeniacensis.

Armenopolis, Armenienstadt (Számos-Ujvár), St., Ungarn (Inner-Szolnok).

Armentariae, -teria, Armentières, St., Frankreich (Nord).

Armenteria, s. Armentariae.

Armentio, Armançon, Nfl. d. Yonne (Seine), Frankreich.

Arminii arx, Hermannsburg, D., Preußen (Hannover).

Armorica, Armoricanus tractus, Britannia minor od. cismarina, die Bretagne, Lschf., Frankreich.

Armoricanus tractus, s. Armorica.

Arnaeum od. Arnetium Duc(i)um, Arnejum Ducis, Arnay-le-Duc, St., Frankreich (Côte-d'Or).

Arnafa, -apha, -pa, Erft, Nfl. d. Rheins, Preußen (Rheinprov.).

Arnapa, s. Arnafa.

Arnapha, s. Arnafa.

Arnari, s. Ornari.

Arnasia, Matsch, D., Tirol.

Arnavia, Arnau, St., Böhmen.

Arnejum, s. Arnaeum.

Arnemium, s. Arecanum.

Arnemuda, Arnemuiden, St., Niederlande (Zeeland).

Arnetium, s. Arnaeum.

Arnhemium, s. Arecanum.

Arnolshova, Arnoldshof, D., Bayern (Oberbayern).

Arnostadium, s. Arnstadium.

Arnowa, Ober- u. Frauenornau, D., Bayern (Oberbayern).

Arnstadium, Arno-, Aristadium, Arnstadt, St., Schwarzburg-Sondersh.

Arnswoldensis, s. Arnswaldensis.

S. Arnulphi oppidum, Saint-Arnoult-

des-Bois, D., Frankreich (Eure-et-Loir).

Arnum, s. Arecanum.

Arola, s. Abricca 2.

Arolaeburgum, s. Arburgum.

Arolae mons, s. Arburgum.

Arol(a)unum, s. Arlunum.

Aromata, s. Aromatum pr.

Aromatum promontorium, Aromata, Kap Guardafui, Ostküstev. Afrika.

Arosia, Vesterås, St., Schweden (Norrland).

Arosis, s. Orontes.

Arosius, Arroux, Nfl. d. Loire, Frankreich.

Arothia, Arolsen, St., Waldeck.

Aroverno, s. Claromontium.

Arovia, -ium, s. Araugia.

Arowa, s. Araugia.

Arquae, s. Arca.

Arquata, -um, Arqua, St., Italien (Padua u. Rovigo).

Arpacona, s. Arpajonum.

Arpajoni castrum, s. Arpajonum.

Arpajonum, Arpajoni castrum, Arpacona, Arparjon (Chastres), St. Frankreich (Seine-et-Oise).

Arriaca, s. Carraca.

Arroa, Arröe, Isl., Dänemark.

Arroasia, Arrouaise, D., Frankreich (Nord).

Arrobo, s. Raba.

Arrosa, Aire, Nfl. d. Aisne, Frankr.

Arsignanum, Lanae arx, Arzignano, St., Italien (Vicenza).

Arsinarium promunturium, Cap Verde, Westküste v. Afrika.

Arta, -te, Arth, Mfl., Schweiz (Schwyz).

Artabrum, s. Finisterrae prom.

Artajum, Artoes, Mfl., Frankreich (Isère).

Artaunum, eh. Kastell a. Taunus, Asa, s. Hasa. Preußen (Hessen-Nassau).

Artegia, Athis, St., Frankreich (Seineet-Oise).

Artemisium, s. Hemeroscopium.

Artesia, Atrebatensis comitatus, Artois, eh. Gschf., Frankreich (Pasde-Calais).

Arthelesemensis vicus, Artelmissen, eh. Oschf., Preußen (Hessen-Nass.)

Arthenaeum, Artenay, Mfl,. Frankreich (Loiret).

Artiacum villa supra flumen Ararim, Arcey, D., Frankreich (Doubs).

— super fluvium Albam, s. Archiacum.

Artobriga, Arzberg, D., Oberösterr. Arula, s. Abricca 2.

Arulae, Arles-sur-Tech, St., Frankreich (Pyrén.-orient.).

— pons, s. Bruga.

Arunci, s. Aranum.

Aruntina, Arundel, St., England. (Sussex).

Arusena, s. Abensperga.

Arus silvensis, Adour, Fl., biskayisch Mbs., Frankreich.

Arva, 1. Avre, Nfl. d. Eure (Seine), Frankreich. — 2. Alcoléa del Rio, St., Spanien (Andalusien).

Arvensis comitatus, d. Komitat v. Arva, Ungarn.

Arvernia, s. Alvernia.

Arvita, Arwitti, Erwitte, Mfl., Preuß. (Westfalen).

Arvonia, Caernarvon, Gschf. u. St., England.

Arwitti, s. Arvita.

Arx, s. die Beinamen.

Arzaniorum oppidum, s. Thospia.

Arzes, Romanorum arx, Erzerum, Asciburgium, Asberg, D., Preußen St., Türkei (Armenien).

Asalpha, S. Asaphi fanum, Elva, St. Asaph, St., England (Wales).

S. Asaphi fanum, s. Asalpha.

Asbania, -ium, s. Hasbania.

Asbeka, -ae, Asbeck, D., Preußen (Westfalen).

Asbiki, Esbeck, D., Preußen (Westfalen).

Asca, Ascha, -aha, Askaha, Aschach, Mfl., Oberösterreich.

Ascaha, 1. Waldaschach, Mfl., Bayern (Unterfranken); auch Asgaha, Jasgaha. — 2. Eschach, D., Württemberg (Donaukreis).

Ascahi, Cochalensis villa, Covaliacae, Kochel, D., Bayern (Oberb.).

Ascalingium, Ahlden, D., Preußen (Hannover).

Ascania, Anhaltinum. 1. s. Aschersleben, St., Preußen (Sachsen); auch Ascaria.

Ascaria, s. Ascania 2.

**Ascha,** 1. s. Asca. — 2. Aschach, D., Bayern (Schwaben).

Aschaffenburgum, s. Schaffnaburgum.

Aschenza, Eschenz, D., Schweiz (Thurgau).

D., Aschera, Aschern, Sachsen-Gotha.

**Aschiburgum**, s. Schaffnaburgum.

Aschinza, s. Aschenza.

Aschowa, Ascowia, Eschau, Mfl., Elsaß (Erstein).

Asci, Esch, D., Preußen (Hannover). Asciburgi, Vandalici, Gigantei montes, d. Riesengebirge, Schlesien-Böhmen.

Asciburgius mons, s. Silentius m.

(Rheinprov.).

Ascinium, s. Esna.

Asciriches brucca, s. Brucca 1.

Ascloha, Aseloha, Haslacum, Elsloo, St., Niederlande (Limburg).

Ascowia, s. Aschowa.

Asc(o) wilare, Eschweiler, St., Preuß. (Rheinprov.).

Ascradis, Ascherade, eh. St. bei Römerhof, Rußland (Livland).

Ascwilare, s. Ascowilare.

Asenbruggensis, s. Osnabrugga.

Asenheimensis villa, Ensenheim, eh. Oschf., Württemberg (Donaukr.).

Asgabrunnum, Eschborn, D., Preuß. (Hessen-Nassau).

Asgaha, s. Ascaha 1.

Asinarus, Noto, Fl. (jon. Meer), Sizilien.

Asindo, s. Assidonia.

Asisinatium municipium, s. Assisium

Asithi, Ösede, D., Preußen (Hann.).

Asium, Jesi, St., Italien (Ancona).

Asius, 1. Chiavari, St., Italien (Genua). — 2. Chiascio, Nfl. d. Topino (Tiber), Ital.

Askaha, s. Asca.

Asnapium, s. Ganipa.

Asnesum, Assens, St., Dänemark (Fünen).

Asnidia, s. Astnidensis civitas.

Asnobruggensis, s. Osnabrugga.

Asoltesleba, Andisleben, D., Preußen (Sachsen).

Asopus, Aspe, D., Preußen (Hann.).

Asovia, Assovium, Asow, St., Rußland (Jekaterinoslaw).

Aspadana, Ispahan, St., Persien.

Aspalatos, s. Spalatrum.

Aspera, Asperen, St., Niederlande (Südholland).

Aspera vallis, Vallespir, Lschf., Frankreich (Pyrén.-or.).

Asperencia, s. Sparnacum.

Aspis, 1. Aspe, St., Spanien (Alicante). — 2. Kelibia, St., Afrika (Tunis).

Aspola, Aspel, D., Preußen (Rheinprovinz).

Asprenaca, s. Sparnacum.

Aspricolis, s. Acutus mons.

Asprimontium, -mons, Aspremont, D., Frankreich (Hautes-Alpes).

Assa, 1. Asse, Bggr. i. Harz, Braunschweig. — 2. s. Hasa.

— Paulina, s. Ansa.

Asschaberga, Ascheberg, D., Preuß. (Westfalen).

Asschincha, s. Oberescha.

Assidonia, Asindo, Methymna Sidonia, Medina Sidonia, St., Span. (Andalusien).

Assindensis, s. Astnidensis civitas.

Assindia, s. Astnidensis civitas.

Assin(i)um, Assynt, Lschf., Schottland.

Assinum, s. Assinium.

Assisium, Asisinatium municipium, Assisi, St., Italien (Perugia).

Assovium, s. Asovia.

Astanholteremarki, Osterholz, D., Preußen (Hannover).

Astania, s. Aichstadium.

Astaracensis ager, Astaracum, Astarac, eh. Lschf., Frankr. (Haute-Garonne).

Astaracum, s. Astaracensis ager.

Asta regia, s. Xeresium.

Astawalda, Oostwald, D., Niederlande (Groningen).

Astenbechi, Astenbeck, D., Preußen (Hannover).

Astenidum, s. Astnidensis civitas.

Asterburgi, s. Osterburga.

Asterga, s. Osterga.

Asterhusum, Osterhusen, D., Preuß. | Atha, -um, Ath, St., Belgien (Henne-(Hannover).

Astigi(s). -ygis vetus, Ecija, St., Spanien (Andalusien).

Astnidensis, Assindensis, Essendiensis civitas, Aesnidi, Essendia, Assindia, Asnidia, Essen, St., Preuß. (Rheinprov.).

Astraeus, Kotichas, Nfl. d. Vistriza, Türkei (Mazedonien).

Ast-Rammashuvila, Ramshövel, D., Preußen (Westfalen).

Astringi, s. Osterga.

Astuia, Grabow, St., Mecklenburg-Schwerin.

Asturga, -gia, Asturica colonia, Astorga, St., Spanien (Leon).

Asturgia, s. Asturga.

Asturica, s. Asturga.

Asturis, s. Neuburga claustralis.

Astygis, s. Astigis.

Atabyris mons, Atairo, Bg., Rhodus. Atacinus vicus, Aussière, D., Frankreich (Aude).

Atagis, Hisarcus, Itargus, Eysacus, Isocus, Eisack, Nfl. d. Estch, Tirol.

Atalante, Talantonesi, Isl., Griechenland.

Atanacum, s. Aniacum 2.

Atanense monasterium, s. Atanus.

Atanus, Atanense monasterium, Athanatum, S. Aredius, Saint-St., Frankr. Yrieix, (Haute-Vienne).

Atarseo, d. Attersee, Oberösterr.

Atel(1)ae (villa), Atelae Veromanduorum, Athies, D., Frankreich (Aisne).

Atesis, s. Athesis.

Ateste, Adestum, Este, St., Italien Attiniacus, Attigny, St., Frankreich (Padua).

Athanatum, s. Atanus.

Athenae ad Ehnum, s. Helmstadium.

— ad Salam, s. Ihena 2.

— Anglorum, s. Oxonia.

- Rauracorum od. Rauracae, s. Basilea.

Athenria, Athenry, St., Irland.

Athernacum, s. Auturnacum.

Athesia, -nus ager, d. Gebiet um d. Etsch, Tirol.

Athesis, Atesis, Addiga, Aedissa, Etsch, Fl., adriat. Meer, Tirol-Italien.

Athiso, Atisis, Tosa, Fl., Lago Maggiore, Italien.

Atholia, Athole, Lschf., Schottland.

Athorpa, Atrop, D., Preußen (Rheinprovinz).

Athum, s. Atha.

Athurnus, Volturno, Fl., Italien (Campanien).

Atila, s. Attila.

Atiliacum, Tilly, D., Frankr. (Eure).

Atisis, s. Athiso.

Atrebatensis comitatus, s. Artesia.

Atrebates, s. Origiacum 2.

Atrianus, Tartaro, Nfl. d. Castagnaro-Kanals, Italien (Rovigo).

Attacum, Ateca, St., Spanien (Aragonien).

Attalense coenobium, Ettal, Bayern (Oberbayern).

Attegovia, s. Alcala regalis.

Attelae, s. Atelae.

Attendori, Attendorf, D., Österreich (Steiermark).

Attila, Atila, Attel, D., Bayern (Oberbayern).

(Ardennes).

Attipiacum, Attichy, Mfl., Frankr. (Oise).

Attoarii, s. Hattoarii.

Attobriga, Veltenburgicum monst., Weltinopolis, Weltenburg, D., Bayern (Niederb.).

Atuatuca, s. Antwerpium.

Atura, s. Julii vicus.

Aubiae, s. Amphiochia.

Aubignium, s. Albiniacum.

Auca, s. Auga.

Aucensis fluvius, Oka, Nfl. d. Wolga (Rußland).

Auciacensis pagus, eh. Gau, Bayern (Schwaben).

Auciacum, Auchy-le-Château, D., Frankreich (Pas-de-Calais).

Audemari pons, Pont-Audemer, St., Frankreich (Eure).

Audimus, s. Amoenus mons.

Audissiodorum, s. Antisiodorum.

S. Audoeni fanum, villa od. domus, Saint-Ouen-sur-Seine, St., Frankreich (Seine).

Div. Audomari fanum, S. Audomari palatium, Audomaropolis, Audonoarum, Saint-Omer, St., Frankreich (Pas-de-Calais).

Audomaropolis, s. Div. Audomari fanum.

Audonoarum, s. Div. Audomari fanum.

Audriaca, Odreia villa, Orreville, D., Frankreich (Oise).

Audura, Autura, Ebura, Eure, Nfl. d. Seine, Frankreich.

Audus saltus, Aurasius mons, Dschebel Aures, Gbg., Afrika (Algier).

Auerstadium (Averst.), Awartestete, Auerstedt, D., Preußen (Sachsen). Augiensis lacus, s. Potamicus lc. Aufona, Avon, Fl., Kanal, England, Augium, s. Auga.

Auga, -gae, -gur, -ca, -gium, Eu, St. Frankreich (Seine-infér.).

Augae, s. Auga.

Augea, 1. s. Augia insula 2. 2. Gries, D., Tirol.

S. Augendi od. S. Claudii fanum, Claudiopolis, Saint-Claude, St., Frankreich (Jura) od. Saint-Oyen, St., ebenda (Saône-et-Loire).

Augense monasterium, s. Augia insula 1.

Augensis, s. Augia insula 1. 2.

Augia, s. Auwa.

- alba, s. Alba augia u. Augia insula 1.
- Brigantina od. maior, Mehrerau, Klst., Österr. (Vorarlberg).
- dives, s. Augia insula 2.
- domini, Herisau, St., Schweiz (Appenzell).
- insula, 1. Weißenau, D., Württemberg (Donaukreis); auch Augia minor (Augensis), Augense monasterium. — 2. Reichenau, Isl. u. Mfl., Bodensee, Baden (Konstanz); auch Augia dives od. maior, Auwa, Augea, Rich- od. Reichenavia, Sinlazesouwa, Sintleones Awa, Sinethlauzowa, Sintlezzesowa, Sintlozisaugia, Sinthlesaugia. 3. s. Ufnowa.
- lacus Tigurini, s. Ufnowa.
- maior, s. Augia insula 2, Rhenaugia u. Augia Brigantina.
- minor, s. Augia insula 1.
- Rheni, s. Rhenaugia u. Rinowa 2.
- Elgg, Mfl., Schweiz — sacra, (Zürich).
- virginum, Magdenau, D., Schweiz (St. Gallen).

Augubium, Eugubium, Iguvium, Gubbio, St., Italien (Perugia).

Augur, s. Auga.

Augusta, s. A. Vindelicorum u. Austa.

- Acilia, s. Straubinga.
- Antonini, Gastinum, -stenium, Gastein, D. u. Bad, Österreich (Salzburg).
- Auscorum, Auscitana civitas, Elimberrum, Auch, St., Frankreich (Gers).
- Dacica, s. Ulpia Trajana.

Augustadia, Die, St., Frankreich (Drôme).

Augustae aquae, Acqs (Dax), St., Frankreich (Landes).

Augusta Francorum, s. Augustodunum.

- Gambriviorum, s. Hammonia.
- Genannia, s. A. Vindelicorum.
- Leontinorum, Agosta, St., Sizilien.
- Lugdunensis, s. Leona.
- Misnensium, s. Augustoburgum.
- Nemetum, 1. s. Nemetis.
  Saint-Flour, St., Frankreich (Cantal).
- nova, s. Turris cremata.
- Rhaetorum, s. A. Vindelicorum.
- Rauracorum od. Rauraca, Rauracense castrum, Augst, D., Schweiz (Aargau).
- Romanduorum, s. Luciliburgum.
- Turgoïorum, s. Constantia.
- Turonum, s. Turoni.
- Vangionum (Wang.), s. Vormatia
- Veromanduorum, s. Quintinianum.
- Vindelica, -licia, -licorum, Raetorum od. Genannia, Augustidunum, Zigaris, Augsburg, St., Bayern (Schwaben).

Augustidunum, s. Augusta Vindelicorum.

Augusti lucus, Lugo, St., Spanien (Galicien).

S. Augustini parochia, Augustinusga, D., Niederlande (Friesland).

Augustius, Agout, Nfl. d. Tarn (Garonne), Frankreich.

Augusti vicus, Kairuan (Kairvan), St., Afrika (Tunis).

Augustoalbense, s. Argaionense.

Augustoburgum, Augusta Misnensium, Augustusburg, Schl., Sachsen (Zwickau).

Augustodunensis pagus, Autunois, eh. Lschf., Frankr. (Saône-et-Loire).

Augustodunum, Aequorum od. Aeduorum civitas, Hedua, Eduense palatium, Augusta Francorum, Autun, St., Frankreich (Saône-et-Loire).

Augustodurum, Bajocae, Bajocassium civitas, Bayeux, St., Frankreich (Calvados).

Augustoritum (Lemovicum), Limoges, St., Frankreich (Haute-Vienne).

Augustum, Aoste, Mfl., Frankreich (Isère).

Augustus, s. Augusta 2.

Aula, s. die Beinamen.

Aulica (Aulicensis), Elzium, Regia aula, Elze, St., Preußen (Hann.).

Aulicensis, s. Aulica.

Aumignona, Aumignon, Nfl. d. Somme, Frankreich.

Aunus, Auneau, Mfl., Frankreich (Eure-et-Loir).

dunum, Zigaris, Augsburg, St., Aura, Aure, Nfl. d. Eure (Seine), Bayern (Schwaben). Frankreich.

Auracium, -raicum, -rascum, Auray, St., Frankreich (Morbihan).

Auracum, s. Ura 3. u. Auriacum.

Auraicum, s. Auracium.

Aurana, Urana, Lauranum, Vrana, D., Österr. (Dalmatien).

Auraria Magna, Aurariacum, Groß-Schlatten (Zalatna), St., Ungarn (Unterweißenburg).

— Parva, Klein-Schlatten, D., Ungarn (Unterweißenburg).

Aurariacum, s. Auraria Magna.

Aurascum, s. Auracium.

Aurasium, Auras, St., Preußen (Schlesien).

Aurasius mons, s. Audus.

Aurea Tempe, Aureum arvum, Goldene Aue, Tal d. Helme, Preußen (Sachsen).

Aureatensis, e. Aichstadium.

Aureatum, s. Aichstadium.

Aurea vallis, Orval, Mfl., Frankreich (Meuse).

Aureliacum, Auril(i)acum, Aurillac, St., Frankreich (Cantal).

Aurelianense palatium, Aurelianum, Auriliana od. Avrilanis civitas, Orléans, St., Frankreich (Loiret).

Aurelianensis ager, Orléanais, Lschf., Frankreich.

Aureliani pons, s. Aureolus p.

Aurelianum, 1. s. Aurelianense. — 2. Origano, St., Ital. (Venetien); auch Origianum.

S. Aurelii monasterium, s. Hirsaugia.
Aureolus mons, s. Albanus mons 1.
— pons, Aureliani p., Pontirolo Nuovo, St., Italien (Bergamo).

Aureum arvum, s. Aurea Tempe.

Aureus mons, 1. s. Aurimontium u.

Montorium. — 2. Monte d'Oro,

Bg., Korsika.

Aurgi, Flavium Aurgitanum, Jaena, Giennum, -na, Gihenninna, Jaen, St., Spanien (Andalusien).

Auria, s. Orenses.

Auriacum, 1. Aurich, St., Preußen (Hannover); auch Aurica. — 2. Auriac-de-Bourzac, D., Frankr. (Dordogne).

Auriacum Ducis, s. Ura 2.

Aurica, s, Auriacum 1.

Aurienses, s. Orenses.

Aurigenses. s. Orenses.

Auril(i)acum, s. Aureliacum.

Auriliana civitas, s. Aurelianense palatium.

Aurigera, s. Alburacis.

Auri mons, s. Aurimontium.

Aurimontanum, Ursimontanum, Ormont, D., Schweiz (Waadt).

Aurimontium, Auri od. Aari mons, Aureus mons, Goldberg, St., Preußen (Schlesien).

Auriniaca, s. Ebodia.

Aurio, Evron, St., Frankreich (Mayenne).

Aurisium, Roth am Sand, St., Bayern (Mittelfranken).

Auroffa, Ob.- u. Nied.-Auroff, D., Preußen (Hessen-Nassau).

Ausa, Ausonensis vicus, Voconiae aquae, Vich, St., Spanien (Catalonien).

Ausara, s. Absorus.

Ausimi, -um, Osimo, St., Italien (Ancona).

Ausonensis vicus, s. Ausa.

Ausoriensis, s. Absorus.

Aussona, Aussonica, Auxonia, Auxonne, St., Frankreich (Côte-d'Or).

Aussonica, s. Aussona.

Austa, -ia, Ust(i)a, Außig, St., Böhm. Auster, s. Austrasia.

Austerbatium, s. Austrebatium.

Austeti, Awisteti, Ewisteti, Anstett, D., Österr. (Salzburg).

Austia, s. Austa.

Austrachia, s. Austrasia.

Austrasia, 1. Austrasien, Teil des Frankenreichs; auch Austrachia, Auster. — 2. s. Austria. — 3. s. Orientalis plaga.

Austrasii, 1. s. Austria. — 2. Austrasier, s. Austrasia 1. — 3. s. Ostfali.

Austravia, Praetentia castra, Petrense oppidum, Ostero(h)a, Osterhovensis eccles., Quintanis, Osterhofen, St., Bayern (Niederb.).

Austre-, Austerbatium, Austrebantensis pagus, Osterbant, eh. Lschf., Belgien (Hennegau).

Austrelendi, s. Ostfali.

Austria, 1. Österreich; auch Austrasia, -sii, Oriens, Marchia orientalis, Ostrogothia. — 2. Saint-Lizier, St., Frankreich (Arièges).

Austribantensis pagus, s. Austrebatium.

Austrina arx, eh. Befestg. b. Bergen op Zoom, St., Niederl. (Nordbrabant).

Ausugii od. Euganea vallis, Valle Sugana, Tal, Tirol.

Ausugum, Borgo di Valle Sugana, D., Tirol.

Autesiodorum, s. Antisiodorum.

Autina, -um, Ofena, St., Italien (Aquila).

Autinga, s. Oetinga.

Autinum, s. Autina.

Autisiodorum, f s. Antisiodorum.

Autreum, Autray-les-Gray, St., Frankreich (Haute-Saône).

Autricum (Carnotum), Carnotena

Benedict-Graesse, Orbis latinus.

urbs, Chartres, St., Frankreich (Eure-et-Loir).

Autura, s. Audura.

Auturnacum, Anter-, Ander-, Andre-, Andra-Athernacum, Adar-, Ander-, Antrinacha, Anternaum, Andernachis, Antoniacum, Antonacense castellum, Andrei villa in pago Megenensi, Andernach, St., Preußen (Rheinprovinz).

Auva, Chemiagus, Chiemus od. Ky-mensis lc., Chiemium, Chienum, d. Chiemsee, Bayern (Oberb.).

Auwa, 1. s. Augia 2. — 2. Au, zahlr. Oschf. i. Bayern, Österreich und Schweiz; auch Augia, Auwa, Awa, -ia, Ouwa, Ougia.

Auxellodunum, s. Exelodunum.

Auxentium, s. Alisatia.

Auxitana civ., s. Augusta Auxorum.

Auxonia, s. Aussonia.

Auxumum, Axum, eh. St. u. Kgr., Abessinien.

Avallensis pg., Avallois, eh. Lschf., Frankreich (Yonne).

Avalles, Avaulx, D., Frankreich (Marne).

Avallocium, Alluyes, D., Frankreich (Eure-et-Loir).

Avalo, s. Aballo.

Avalonia, s. Glasconia.

Avaricum, Bi-, Betorica, Beturigas, Betoregasci, Betor(e)gas, Betorix, Bourges, St., Frankreich (Cher).

Avario, Veronius, Aveyron, Nfl., d. Tarn (Garonne), Frankreich.

Avedonacum, Aunac, D., Frankreich (Charente).

Aveirum, s. Averium.

Avella (Vaccaeorum), Villabon, St., Spanien (Leon).

Avellana, -um, Hasalaha, Burghaslach, Mfl., Bayern (Mittelfrank.).

Avenacum, Aveniacum, Aventacum, Avenay, St., Frankr. (Marne).

Avendi estr., s. S. Romarici mons.

Aveniacum, s. Avenacum.

Avenionensis comitatus, s. Venascinus.

Avenio, Cavarum, Avennicorum civ., Avignon, St., Frankr. (Vaucluse).

Aveni pons, Pont-Aven, St., Frankr. (Finistère).

Avenlifnius, Lirnius, Liffey, Fl., Irland.

Avennae, Avesnae, Avisnae, Avesnes, St., Frankreich (Nord).

Avennicorum civ., s. Avenio.

Aventacum, s. Avenacum.

Aventicensis, -ticus, Murtensis lc., d.Murtenersee, Schweiz (Freiburg).

Aventicum, Avenches (Wiflisburg), St., Schweiz (Waadt).

Aventicus lacus, s. Aventicensis l.

Aventinum, s. Abensperga.

Averium, Aveirum, Aveiro, St., Portugal (Beira).

Aversae, Aversa, St., Italien (Caserta).

Averstadium, s. Auerstadium.

Avesnae, s. Avennae.

Avia, Aquila, St., Italien.

Aviarium, s. Petuera castrum.

Avicula mons, d. Vogelberg, rhätische Alpen, Schweiz.

Aviliana, Villiana, Avigliana, St., Italien (Turin).

Avilla, Aviles, St., Spanien (Astur.).

Avimons, Oisemont, Mfl., Frankreich (Somme).

Avincium, Aviziacum, Aveins, D., Frankr. (Tarn-et-Garonne).

Avinioni civitas, s. Avennicorum c. Azania, s. Barbaria.

Avisium, Aviz, St., Portugal (Alemtejo).

Avisna, s. Avennae.

Avium, Avio, Mfl., Tirol.

Aviziacum, s. Avincium.

Avolotium, -lodia, Alonnes-Boisville, St., Frankr. (Eure-et-Loir).

Avrilanis civitas, s. Aurelianense palatium.

Avus, Aviz, Fl., Portugal.

Awa, s. Auwa.

Awanleiba, Auleben, D., Preußen (Sachsen).

Awartestete, s. Auerstadium.

Awia, s. Auwa.

Awisteti, s. Austeti.

Axa, 1. Axbridge, D., England (Devonshire). — 2. Essay, eh. Abteien, Frankreich (Orne, Lot-et-Garonne, Côte-d'Or u. Haute-Marne); auch Axium, Axiacum.

Axalita, Lora del Rio, St., Spanien (Andalusien).

Axanta, s. Uxantis.

Axella, Axla, Axel, St., Niederlande (Zeeland).

Axelodunum, Hexham, St., England (Northumberland).

Axiacum, s. Axa 2.

Axium, s. Axa 2.

Axla, s. Axella.

Axona, Aisne, Nfl. d. Oise (Seine), Frankreich.

Axuna, Aime, Mfl., Frankreich (Savoie).

Ayennum, Ayen, St., Frankreich (Corrèze).

Aygarus, Aigues, Nfl. d. Rhône (Frankreich).

Ayrolum, Oriens, Airolo, D., Schweiz (Tessin).

Anzinwilare, Azelu(nt) wilare, Azzelenwilare. Atzenweiler, D., Württemberg (Donaukreis).

Azinestedi, Azmestedi, Oßmannstedt D., Sachsen-Weimar.

Azmestedi, s. Azinestedi.

Azzelenwilare, s. Azeluwilare.

Babardia, Boppardia, Bobardia, Bochbardum, Bodobria, Baudobrica, Botobriga, Bodabricum, Bontobrica, Boppard, St., Preußen (Rheinprovinz).

Babeberga, s. Bamberga.

Babe-, Barbecillum, Barbicellum, Barbezieux, St., Frankreich (Charente).

Babina, Babaszek (Frauenstuhl), Mfl., Ungarn (Zolyom).

Ba-, Bobunewilare, Bennweier, D., Elsaß (Rappoltsweiler).

Babylonium mare, s. Viride mare.

Bacacum, Bagacum, Bavacum (Nerviorum), Bavay, St., Frankreich (Nord).

Bacaracum, Bach-, Wacheracum, Bachracum, Bachoracum, Bacchiara, Bacharach, St., Preußen (Rheinprovinz).

Bacca, s. Basti.

Baccae, Baccium, Bactiacum, Baccis villa, Bex, D., Schweiz (Waadt).

Bacchi ara, s. Bacaracum.

Baccis villa, s. Baccae.

Baccium, s. Baccae.

Bacenae, Ad Bacenas, Binasko, Mfl., Italien (Mailand).

Ad Bacenas, s. Bacenae.

Baceroda, Bäsrode, St., Belgien (Ostflandern).

Bacheracum, s. Bacaracum.

Bachis, 1. Bäch, D., Schweiz (Lu-Baduliki, s. Badiliki.

zern). — 2. Bächi, D., ebenda (Thurgau).

Bachoracum, s. Bacaracum.

Bachovia, Badovia, eh. Lschf., Niederösterreich.

Bachracum, s. Bacaracum.

Bacium, Bacivum, Basia, -um, Baisieux, Mfl., Belgien (Hennegau).

Bacivum, s. Bacium.

Bacodurum, s. Batavia.

Baconia, s. Buchonia.

Bacrodensis vicus, Marienrode, D., Preußen (Hannover).

Bacsiensis comitatus, d. Komitat v. Bacs, Ungarn.

Bactiacum, s. Baccae.

Bada, s. Boda u. Helveticae aquae.

Badaebrunna, s. Paderbronna.

**Badalikki**, s. Badiliki.

Badena, 1. s. Helveticae aquae. — 2. Baden-Baden, St., Baden; auch Balnei, Balneae Antonini et Adriani, Calidae aquae.

Badenia, s. Helveticae aquae.

Badenvilla, Badenvillense castrum, Badenweiler, Mfl., Baden (Lörrach).

Badenvillense castrum, s. Badenvilla.

Baderae fontes, s. Paderbronna.

Badiliki, Badalikki, Baduliki, Belecke, D., Preußen (Westfalen).

Badonicus mons, s. Solis mons.

Badonis monasterium, Bonmoutiers, eh. Klst., Belgien (Hennegau).

**Badovia**, s. Bachovia.

Badrinus, Santerno, Nfl. d. Po-Primaro, Italien.

Badua, Badorf, D., Preußen (Rheinprovinz).

Baduhennae lucus, Veluwe, Lschf., Niederlande (Geldern).

Baecula, Baylen, St., Spanien (Andalusien).

Baesula, s. Basilea.

Bagacum, s. Bacacum.

Bagalosum, Bakel, St., Niederlande (Nordbrabant).

Baganum, Baga, Mfl., Spanien (Catalonien).

Bagaudarum estr., Fossatense monst. S. Mauri Fossatensis abbatia, Saint-Maur-les-Fossés, St., Frankreich (Seine).

Bagdetia, Bagdad, St., asiat. Türkei.

Bagisinus, Bo-, Bajocassinus, Bellocasius od. Bjaocensis ager, Bessin, eh. Lschf., Frankr. (Normandie).

Bagneriae, Bagnères-de-Luchon, St., Frankreich (Haute-Garonne).

Bagyona, Bajonium, Bayon, St., Frankreich (Meurthe-et-Moselle). Bajanum, s. Tornacum.

Bajenna, Saluzzo, St., Ital. (Cuneo).

Bailodium, Baileux, Mfl., Belgien (Hennegau).

Baimocium, -moza (Baimotzensis), Bajmocz, Mfl., Ungarn (Neutra).

Baimoza, s. Baimocium.

Bajoaria, s. Bavaria.

Bajocae, s. Augustodurum.

Bajocassinus ager, s. Bagisinus a.

Bajocassium civ., s. Augustodurum.

Bajocensis ager, s. Bagisinus a.

Bajona, Bojatum, Lapurdum, Bayonne, St., Frankreich (Basses-Pyrén.).

Bajonium, s. Bagyona.

Bajorzuna, s. Biertana.

Bajowaria, s. Bavaria.

Bajoxus, s. Pax Augusta.

Bajuvaria, -rii, s. Bavaria.

Balbia, s. Altomontium.

Balcium Bretolii, Les Baux-de-Breteuil, Mfl., Frankreich (Eure).

Baldecki, Baldegg, D., Schweiz (Luzern).

Baldericheswilare, Baldensweiler, D., Württemberg (Donaukreis).

Baldinga, Bahlingen, D., Baden (Freiburg).

Baldomeri villa, Saint-Galmier, St., Frankreich (Loire).

Baldum castellum, Castelbaldo, St., Italien (Padua).

Baldus portus, s. Balliae p.

Balearis major, s. Majorica.

Balga, Nauter, Bach (Fr. Haff), Ostpreußen.

— castrum, Balge, D., Preußen (Ostpreußen).

— curtis, Balge, D., Preußen (Hannover).

Balgentiacum (Belg.), Bavgenciacum Beaugency, St., Frankr. (Loiret).

Balgiacum, Bagé-le-Chatel, Frank-reich (Ain).

Balgium, Bangium, Bangé, St., Frankreich (Maine-et-Loire).

Balliae od. Baldus portus, Portbail, St., Frankreich (Manche).

Balliolum, -a, Belgiolum, Belliola, -um, Bailleul, St., Frankreich (Nord).

Ballova, Balve, St., Preußen (Westfalen).

Balma, 1. Baume, St., Frankreich (Doubs); auch Palma. — 2. Bapaume, St., ebenda (Pas-de-Calais); auch Palma, Bapalma, Papalma.

Balnea, -neolis, Bagnols, St., Frank-reich (Gard).

Balneae, s. Helveticae aquae.

— Antonini et Adriani, s. Badena 2.

Balnea naturalia, s. Helveticae aquae Balnei, s. Badena 2.

Balneolis, s. Balnea.

Balneolum, 1. s. Parisiorum aquae. — 2. Bagnols-les-Bains, D., Frankreich (Lozère). — 3. Bagnolo, St., Italien (Brescia).

Balneum Mariae, Marienbad, Bd., Böhmen (Tepel).

— regis, Bagnorea, St., Ital. (Rom).

Balsamia, s. Belxa.

Balsamorum regio, s. Belxa.

Balticum fretum maius u. minus, d. Große u. d. Kleine Belt, zw. Kattegat u. Ostsee.

— mare, 1. d. Ostsee. — 2. d. Kattegat, zw. Jütland u. Schweden; auch Codanum mare.

Baltiona, Berinzona, Bilitio, -tiona, -tionum, -tionis castrum, Bellinzonium, Belitionum, Belenizona, Bellinzona, St., Schweiz (Tessin).

Baltium, s. Baucium.

Baltoswillare, Ballwil, D., Schweiz (Luzern).

Baluclawia, Balaklawa, St., Rußland (Krim).

Bamberga, Babe-, Papeberga, Pavonis mons, Gravionarium, Bamberg, St., Bayern (Oberfranken).

Bambola, Calatayud, St., Spanien (Aragonien).

Bamestra, Bermster, Polder u. St., Niederlande (Nordholland).

Bancona, Bau-, Bonconica, Oppenhemium, Ruffiana, Oppenheim, St., Hessen (Rheinhessen).

Tal, Banea vallis, d. Bagnetal, Schweiz (Wallis).

land.

Bangertium, Bangor, St., England (Wales).

Bangium, s. Balgium.

Bapalma, s. Balma 2.

Bapinco, s. Vapincum.

Baradinum, s. Varadinum.

Bar(a)fletum, Cereris vallis, fleur, St., Frankreich (Manche).

Baranivarium, Baranya, D., Ungarn (Ung.).

Baranyensis comitatus, d. Komitat Baranya, Ungarn.

Barbansonium, Barbençon, Mfl., Belgien (Hennegau).

Barbaria, Azania, 1. die Berberei, N.-Afrika. — 2. Küste Ajan (Adschan), O.-Afrika.

Barbaricus sinus, d. Meer a. d. Küste v. Ostafrika, u. v. Madagaskar.

Barbarum od. Magnum promunt., Kap Espichel, Portugal.

Barbastrum, Barbastro, St., Spanien (Aragonien).

Barbata, Barbados, Isl., Kl. Antillen, Westindien.

Barbecillum, Barbicellum, Barbezilus, Barbezieux, St., Frankreich (Charente).

Barbellum, Sacer portus, Barbeaux, eh. Klst., Frankr. (Seine-et-Marne).

Barbezilus, s. Barbecillum.

Barbicellum. s. Barbecillum.

Barbium, Barby, St., Preußen (Sachsen).

Barcastrum, s. Barium ad Albulam. Barcelum, Barcellos, St., Portugal, (Entre Minho e Douro).

Barcheria, Berks, Gschf., England.

Barchonium, Barco, St., Spanien (Galicien).

Banfia, Banff, Gschf. u. St., Schott- Barcia, Burcia, Burica, d. Burzenland, Lschf., Siebenbürgen.

Barcilona, s. Barcinona.

Barcinona, -cilona, -cinonova, Barcelonnette, St., Frankreich (Basses Alpes).

Barco-, Bero-, Baro-, Barvicum, Julia Felix, Berwick upon Tweed, St., England (Northumberland).

Barcum, Barco, D., Italien (Brescia).

Barda, -do, Brido, Burda, Wartha, St., Preußen (Schlesien).

Bardarius, s. Vardarius.

Bardenuvicum, Bardincum, Barde-, Bardovicum, Bardorum vicus, Bardowiek, Mfl., Preußen (Hannover).

Bardevicum, s. Bardenuvicum.

Bardincum, s. Bardenuvicum.

Bardium, s. Barthum.

Bardo, s. Barda.

Bardongavensis pagus, eh. Gau, links d. unt. Elbe.

Bardorum vicus, s. Bardenuvicum.

Bardovicum, s. Bardenuvicum.

Bardum, s. Barthum.

Barentonium, Barenton, St., Frankreich (Manche).

Barfletum, s. Barafletum.

Barga, Barra, Beraha (Bargensis), Barr, St., Elsaß (Schlettstadt).

Bargemontium, Bargemon, St., Frankreich (Var.).

Bargensis civ., 1. Bergen, D., Bayern (Oberb.). — 2. s. Barga.

Barianus ager, d. Gebiet v. Bari, St., Italien.

Baris, s. Parisiense monst.

Barissus, s. Bartha.

Barium, 1. Bari, St., Ital. (Apulien).

— 2. Bar, St., Rußland (Podolien).

— 3. Barris, eh. Lschf., Frankreich (Meuse); auch Barum, Barrensis ducatus.

Barium od. Barum Ducis, Barrum D., Bar-le-Duc, St., Frankr. (Meuse).

— ad Albulam, Barcastrum, Barra, Bar-sur-Aube, St., Frankreich (Aube).

— ad Sequanam, Bar-sur-Seine, St., Frankreich (Aube).

Barmia, s. Barolum.

Barne, Varna, St., Bulgarien.

Barologus, Barlieu, St., Frankreich (Cher).

Barolum, -rulum, Bormium, Barmia, Thermae Bormianae, Bormio, St., Italien (Sondrio).

Baronis curtis, Baroncourt, D., Frankreich (Meuse).

Barovicum, s. Barcovicum.

Barra, s. Barga u. Barium ad Albulam.

Barrensis ducatus, s. Barium 3.

Barrojus, Birgus, Barrow, Fl., Irland.

Barrum, s. Barium Ducis.

Barrus mons, s. Monbarrum.

Barsacum, Barsac, St., Frankreich (Gironde).

Barschiensis comitatus, d. Komitat Bars, Ungarn.

Bartha, Barissus, Barussius, Bartsch, Nfl. d. Oder, Schlesien.

Barthum, Bardum, -ium, Barth, St., Preußen (Pommern).

Bartonia, Barten, eh. Lschf., Ostpreußen.

Bartpha, Bartfa (Bartfeld), St., Ungarn (Saros).

Barulum, 1. s. Barolum. — 2. Barletta, St., Italien (Baridelle Puglie).

Barum, s. Barium 3.

Barussius, s. Bartha.

Baruthum, Byruthum, Burythum, Bayreuth, St., Bayern (Oberfrank.).

Barvicum, s. Barcovicum.

Barygaza, Broach, St., Vorderind.

Barygazenus sinus, Mbs. v. Cambay, Arabischer Meerbusen.

Basala, s. Basilea.

Basalchowa, Basileensis pg., Gau um Basel, Schweiz.

Basatum, s. Vasatica civitas.

Basela, s. Basilea.

Basentinus, Basiento (Busento), Fl., Italien (Potenza).

Basia, s. Bacium.

Basiana, Pozsega, St., Kroat.-Slaw.

Basila, s. Basilea.

Basilea (Rauracorum), Munatiana colonia, Basilia, Basala, -sela, -sila, Bazela, Basula, Athenae Rauracae od. Rauracorum, Basel, St., Schweiz.

Basileensis pagus, s. Basalchowa.

Basilia, s. Basilea.

Basinga, Baz-, Basinium, Bazi(ni)nga Bösing, St., Ungarn (Preßburg).

Basinium, s. Basinga.

Basonis mons, Montbazon, St., Frankreich (Indre-et-Loire).

willare, Bazunvilla, Bosonville,D., Frankr. (Meuse).

Bassacum, Bassac, D., Frankreich (Charente).

Bassiniacus ager, Bassiniacum, Bassigny, eh. Lschf., Frankreich (Haute-Marne).

Basti, Bacca, Baza, St., Spanien (Granada).

Bastonacum, -onia, Belsonacum, Bastogne (Bastenäken), St., Belgien (Luxemburg).

Bastonia, s. Bastonacum.

Basula, s. Basilea.

Batava, s. Batavia.

Batavi, s, Betuwa u. Hollandia.

Batavia, -va, -vinum, Patavia, -vium, Baz-, Bazzowa, Pazowa, Battavia, Pattavia, Bacodurum, Passavium, Padua, (Bathavinus, Bazsowensis), Passau, St., Bayern, (Niederb.).

Batavinum, s. Batavia.

Batavoburgium, Batavorum oppidum, Bathenis arx, Batenburg, Mfl., Niederlande (Geldern).

Batavodurum, s. Noviomagus.

Batavorum insula, s. Betuwa.

Batavorum oppidum, s. Batavoburgium.

Batawa, s. Betuwa.

Bathavinus, s. Batavia.

Bathenis arx, s. Batavoburgium.

Bathensis processus, Gebiet v. Bát, St., Ungarn (Hont).

Bathia, s. Solis mons.

Bathonia, s. Solis mons.

Bathua, s. Betuwa.

Batia, Be-, Biatia, Bäza, St., Spanien (Andalusien).

Batiana, Baix, D., Frankr. (Ardèche)

Battavia, s. Batavia.

Batua, s. Betuwa.

Batulo, s. Betulus.

Baucium, Baltium, Les Beau, D., Frankreich (Bouches-du-Rhône).

Bauconica, s. Bancona.

Baudobrica, s. Babardia.

Baudria, 1. Boudry, St., Schweiz (Neuenburg). — 2. s. Baujovium.

Baugium, s. Balgium.

Baujovium, Baudria, Bellus jocus, Bellojovium, Bellojocum, Bellijocum, Beaujeu, St., Frankreich (Rhône).

Bautae, s. Bonnopolis.

Bauzanum, Po-, Pauzana, Pozza, Pozennunium, Pausanum, Bau-

zavum, Bolzanum, Bulsanum, Bocentum, Drusi Pons, Bozen, St., Tirol.

Bavari, s. Bavaria.

Bavaria, Bajoaria, -waria, Baju-(v)aria, -ii, Bavari, Bewari, Wawari, Bavoarii, Bojaria, Bejoaria, Bojoarii, Boji, Noreja, Norica, Noricus ducatus, Bayern.

Bavaria curia, s. Bavarica.

Bavarica, Bavaria, Regnitiorum, Regnitiana od. Variscorum curia, Pedepontium, Suburbium Reginoburgi, Hofa, Hofium Variscorum, Riparia, Stadtamhof, St., Bayern (Oberpfalz).

Bavacum, s. Bacacum.

Bavgenciacum, s. Balgentiacum.

Bavoarii, s. Bavaria.

S. Bavonis monst., eh. Klst. b. Gent, St., Belgien (Ostflandern).

Bazela, s. Basilea.

Bazinga, -zininga, s. Basinga.

Bazinium, s. Basinga.

Bazoarium, Borsod, D., Ungarn (Borsod).

Bazowa, s. Batavia.

Bazsowensis, s. Batavia.

Bazunvilla, s. Basonis villare.

Bazzowa, s. Batavia.

Bearnia, Bene(h)arnia, Benecharnum Bearn, Lschf., Frankreich (Basses-Pyrén.).

Beata, Pietra od. Picta curia, Corbetta, St., Italien (Mailand).

Beata, s. d. Namen.

Beatia, s. Batix.

S. Beati fanum, Saint-Beat, Mfl., Frankreich (Haute-Garonne).

— mons, St. Beatenberg, D., Schweiz (Bern).

Bebenhusa, Bebiana castra, Beben-Behemi, s. Bohemia.

hausen, D., Württemberg (Schwarzwaldkreis).

Bebiana castra, 1. s. Bebenhusa. — Babenhausen, Mfl., Bayern (Schwaben).

Beca, Brakel, St., Preußen (Westf.). Bechina, -nia castra, Bechin, St.,

Böhmen (Mühlhausen). Bechtrum, Bechtheim, Mfl., Hessen

(Rheinhessen). Becilinisruti, s. Wazelinsruthi.

Bedacum, -ajum, Bidajum, Burghausen, St., Bayern (Oberb.).

Bedajum, s. Bedacum.

Bedavicus, s. Bedense cstr.

Bedden-, Betenkiricha, Beedenkirchen D., Hessen (Starkenburg).

Bedense od. Bedinse castrum, Bedavicus, Bitburg, St., Preußen (Rheinprov.).

Bedensis od. Bentensis pagus, eh. Gau a. d. Mosel, Preußen (Rheinprovinz).

Bederekesa castrum, Bederkesa, Mfl., Preußen (Hannover).

Bedfordia, Bedford, St., England.

Bedfordiensis comitatus, Bedford, Gschf., England.

Bedinse cstr., s. Bedense c.

Bedoinum, Bedoin, St., Frankreich (Vaucluse).

Bedriacum, Vetriacum, Calvatone, Mfl., Italien (Cremona).

Beehaimi, s. Bohemia.

Befortium, Belfort, St., Frankreich (Belfort).

Begardum, Bigardia, Bégard, St., Frankreich (Côtes-du-Nord).

Begawiensis, s. Pegavia.

Begia, Beja, St., Portugal (Alemtejo)

Beheimi, s. Bohemia.

Behemones Slavi, s. Bohemia.

Beichlinga arx, Beichlingium, Beichlingen, D., Preußen (Sachsen).

Beichlingium, s. Beichlinga.

Bekescotium, Bixschoote, Mfl., Belgien (Westflandern).

Bela, Kleinbielau, D., Přeußen (Schlesien).

Belachi, d. Walachen, Vst., Rumänien.

Belacum, Bellac, St., Frankreich (Haute-Vienne).

Bel-, Belli-, Geneocastrum, Belcastro St., Italien (Catanzaro).

Beldea, s. Belica.

Belegori, s. Belgora.

Belegra, eh. Oschf. b. Montorio, St., Italien (Teramo).

Belemum, Bethlehemum, Belem, Sttl. v. Lissabon, Portugal.

Belenizona, s. Baltiona.

Beleridae insulae, d. Sanguinairesinseln b. Corsika.

Beleus od. Peleus mons, Belchen, Bg., Schwarzwald, Baden.

Belgae fontes, s. Theodorodunum.

Belgentiacum, s. Balgentiacum.

Belgiolum, s. Balliolum.

Belgis, s. Kila.

Belgium novum, s. Eboracensis nova civitas.

Belgora, -grana, Belegori, Belgern, St., Preußen (Sachsen).

Belgrada, -ia, Belgroensis urbs, Belgard, St., Preußen (Pommern).

— s. Alba Bulgarica.

Belgroensis urbs, s. Belgradia.

Beliardi, Bil(i)gardis, Piligardae, Pelicardis, Bellicardus, Biligardus, Belligardus, Monspelgardum, Montbéliard (Mömpelgard), St., Frankreich (Doubs).

Belica, Bellicum, Bellicium, Beldea, Belley, St., Frankreich (Ain).

Belina, 1. Biela, Nfl. d. Elbe, Böhmen; auch Cidlina, Surina. — 2. Bilin, St., Böhmen; auch Bielina.

Belion, Lima, Fl., Portugal (Minho). Belisia, s. Bilisium.

Belisiensis abbatia, s. Bilisium.

Belislae monasterium, Munsterbilsen D., Belgien (Limburg).

Belitionum, s. Baltiona.

Bella, Buschbell, D., Preußen (Rheinprovinz).

— **aqua,** s. Carbonaria.

Bellae aquae, 1. s. Carbonaria. — 2. Aiguebelette, D., Frankreich (Savoie).

Bella insula, s. Bellinsula.

Bellaqueus, Bleaudi od. Bliaudi fons, Bellofontanum, Fontainebleau, St., Frankreich (Seine-et-Marne).

Bella Re-, Riparia, Bellus Riparius, Beaurepaire, St., Frankreich (Isère).

— vallis, Beauval, D., Frankreich (Somme).

— villa, Belleville-sur-Saône, St., Frankreich (Rhône).

Bellelagium, Bellelay, eh. Abtei, Schweiz (Bern).

Bellicadrum, -quadrum, Billoquarda, Ug(u)ernium, Beaucaire, St., Frankreich (Gard).

Bellicardus, s. Beliardi mons.

Bellicastrum, s. Belcastrum.

Bellicetum, Le Beausset, St., Frankreich (Var).

Bellicium, s. Belica.

Belligardum, Bellegarde, D., Frankreich (Loire).

Belligardus, s. Beliardi mons.

Bellijocum, s. Baujovium.

Bellijocensis ager, Beaujolais, eh. Lschf., Frankr. (Rhône u. Loire).

Bellilocus, Bewdley, St., England (Worcester).

S. Bellini fanum, Bellino, St., Italien (Cuneo).

Bellinsula, Vindelis, Bella od. Pulchra insula, Co-, Calonesus, Belle-Isle-en-Mer, Isl., Frankreich (Morbihan).

Bellinzonium, s. Baltiona.

Belliola, -um, s. Balliolum.

Bellipratum, s. Bellopratum.

Belliquadrum, s. Bellicadrum.

Bellismum, Bellême, St., Frankreich (Orne).

Bellocasius ager, s. Bagisinus a.

Bellofontanum, s. Bellaqueus fons.

Bellogradum, s. Alba Bulgarica.

Bellojocum, s. Baujovium.

Bellojovium, s. Baujovium.

Bellomariscus, Beaumaris, St., England (Anglesea).

Bellomontium, Bellus mons, Beaumont, zahlr. Orte, Belgien und Frankreich, z. B.

— in Argona, Beaumont-en-Argonnes, Mfl., Frankreich (Ardennes).

— Rogerii, B.-le-Roger, St., ebenda (Eure).

— Vicecomitis, B.-le-Vicomte (od. sur-Sarthe), ebenda (Sarthe).

Bello-, Bellipratum, Bellum pratum, Beaupréau, St., Frankreich (Maineet-Loire).

Bellovacus, Belvacum, Bellovacorum civitas, Caesaromagus, Beauvais, St., Frankreich (Oise).

Bellum castrum, Kastelbell, D., Tirol.

— forte, Beaufort-en-Vallée, St., Frankreich (Maine-et-Loire).

Bellum vadum, s. Bilbaum.

Bellunum, Belluno, St., Italien (Belluno).

Bellus fons, Schönbrunn, D. u. Schl., Niederösterreich.

- jocus, s. Baujovium.

— locus, Beaulieu, zahlr. St., Frankreich.

— mons, s. Bellomontium.

— riparius, s. Bella Reparia.

Belna, -num, Beaune, St., Frankreich (Côte-d'Or).

Belna Rolandi, Beaune-la-Rolande, St., Frankreich (Loiret).

Beloacus, Waslo(c)i, eh. Oschf., Belgien (Hennegau).

Belogradum, Bjelgorod, St., Rußland (Kursk).

Belsa, s. Ovilaba.

Belsia, Beauce, eh. Lschf., Frankreich (Orléannais).

Belsinum, 1. Vivel, St., Spanien (Aragonien). — 2. Masseube, St., Frankreich (Gers).

Belsonacum, s. Bastonacum.

Belvacum, s. Bellovacus.

Belxa, Balsamia, Balsamorum regio, eh. Gau links d. unt. Elbe, Preuß. (Sachsen).

Belza, -ium, Belz, St., Österreich (Galizien).

Belzium, s. Belza.

Benearnia, s. Bearnia.

Benedicta vallis, Valbenoit, eh. Klst., Frankreich (Loire).

S. Benedicti fanum, Szent Benedek, D., Ungarn (Alsó-Féhér).

Benedictionis vallis, Vlotho, St., Preußen (Westfalen).

Beneducium, Bonaduz, D., Schweiz (Graubünden).

Beneharnia, s. Bearnia.

Bene(c) harnum, s. Bearnia.

Beneleiba, Billeben, D., Schwarzburg-Sondershausen.

Beneschovium, Beneschau, St., Böh-

Benna, Bena, Mfl., Italien (Novara). Bennavenna, Isannavatia, Daventry, St., England (Northampton).

Bennopolis, -litanus, s. Hildesia.

Bensbura castra, Bensberg, D., Preußen (Rheinprov.).

Bentensis pagus, s. Bedensis.

Benthemia, -ium, Bentheim, St. u. eh. Gschf., Preußen (Hannover).

Beraha, s. Barga.

Beraldi mons, Montberon, D., Frankreich (Haute-Garonne).

Bercizoma, Bercomum, Bergae ad Zomam, Bergen op Zoom, St., Niederlande (Nordbrabant).

Bercomum, s. Berizoma.

Bercorium, Bressuire, St., Frankreich (Deux-Sèvres).

Berechia, Bereg-Szöllös, St., Ungarn (Bereg).

Bereghiensis comitatus, d. Komitat v. Bereg, Ungarn.

Berga, 1. Berg, Berge, Bergen, zahlr. Orte, Westfalen, Württemberg, Österreich u. a. — 2. Bergschenhoek, Mfl., Niederlande (Südholland). — 3. Takhino, Türkei (Mazedonien).

Bergae, 1. Bergen, St., Norwegen. — 2. Mons (Bergen), St., Belgien (Hennegau); auch Mons, Hannoniae mons, Castrilocus.

- ad Zomam, s. Bercizoma.
- castrum, s. Bragium 1.
- Divae od. S. Gertrudis, Gertrude- Bermensis civitas, Barmen, St., berga, S. Gertrudis mons, Gertruy-

denberg, St., Niederlande (Nordbrabant).

- S. Vinoxi, Bergua, Bergues-de-Saint-Vinox (Vinoxbergen), St., Frankreich (Nord).

Bergallia, Bergell (Val Bergaglia), Tal, Schweiz (Graubünden) u. Italien (Sondrio).

Bergamensis ager, d. Gebiet v. Bergamo, St., Italien.

Bergamum, Pergamus, -um, Bergamo, St., Italien.

Bergensis praefectura, d. Amt Bergen, Norwegen.

Ber-, Brageracum, Bergerac, St. Frankreich (Dordogne).

Berghorna, Barghorn, D., Oldenbg. Berginium, Berga, St., Spanien (Ca-

talonien). Bergintium, -trum, S. Mauritius, Saint-Maurice, D., Frankreich

Bergintrum, s. Bergintium.

(Haute-Savoie).

Bergstrassia, Strada montana, die bis Bergstraße v. Darmstadt Heidelberg, Odenwald.

Bergua, s. Bergae S. Vinoxi.

Bergulae, Virgulae, Arkadiopolis, Burgas, St., Türkei (Ostrumelien).

Berichus, Berghaus, D., Preußen (Westfalen).

Beringa, Behringen, D., Schwarzburg-Sondershausen.

Beringthorpa, Bärendorf, D., Preuß. (Westfalen).

Berinzona, s. Baltiona.

Berka, Berkach, D., Sachs.-Meining. Berkaha, Berkach, D., Württemberg

(Donaukreis).

Berma, s. Verona.

Preußen (Rheinprovinz).

Berna, s. Verona.

Bernacum, Bernay, St., Frankreich (Eure).

Bernardi castrum, 1. Château-Bernard, Mfl., Frankreich (Charente).
— 2. Barnard Castle, St., England (Durham).

Berne Magna, Großbeeren, D., Preußen (Brandenburg).

Bernensis pagus, d. Kanton Bern, Schweiz.

Bernburgum, s. Arctopolis.

Bernhardi cella, Bernhardzell, D., Schweiz (St. Gallen).

— villa, Bernsdorf, D., Preußen (Schlesien).

Bernifelda, Bornefeld, D., Preußen (Westfalen).

Bernstadium, Bernstadt, St., Sachs. (Bautzen).

Bernum, s. Verona.

Beroa, Beuron, D., Preußen (Hohenzollern).

Beroldi villa, Berolstadium, Bernstadt, St., Preußen (Schlesien).

Berolinum, Berlin, St., Preußen (Brandenburg).

Berolstadium, s. Beroldi villa.

Berona, 1. s. Verona. — 2. Beromünster, D., Schweiz (Luzern); auch Peronis monasterium, Beronensis ecclesia.

Beronensis, s. Berona 2.

Beronivilla, Beronowilare, Bernweiler, D., Elsaß (Thann).

Beronicum, Bernried, D., Bayern (Oberbayern).

Berovicum, s. Barcovicum.

Berrengartesruti, Bergatreute, D., Württemberg (Donaukreis).

Bersenruti, Bösenreutin, D., Bayern (Schwaben).

Bersensis ecclesia, Bassum, Mfl., Preußen (Hannover).

Bertha, Barthe, D., Preußen (Hannover).

S. Bertini abbatia, Bertincourt, D., Frankreich (Pas-de-Calais).

Berulfi mons, Montbron, St., Frankreich (Charente).

Beruna, s. Verona.

Berwarti rupes, Berwerstein, eh. Schl., Elsaß.

Besalia, s. Vesalia 1.

Besantio, s. Vesontio.

Beseldunum, s. Bisaldunum.

Besidiae, -dianum, Besignanum, Bi-, Besinianum, Bisignano, St., Ital. (Cosenza).

Besidianum, s. Besidiae.

Besignanum, s. Besidiae.

Besinianum, s. Besidiae.

Bespremiensis urbs, Veszprim, St., Ungarn.

Bessapara, Tatar-Pazardzik, St., Türkei (Ostrumelien).

Be- od. Bistisiacum, Bethisy, St., Frankreich (Oise).

Bestvalia, s. Westfali.

Besua fons, Bèze, Mfl., Frankreich (Côte-d'Or).

Betanum, Betheln, D., Preußen (Hannover).

Betelruti, Bettenreute, D., Württemberg (Donaukreis).

Betenkiricha, s. Beddenkiricha.

Beteoricae, s. Aebudae.

Beterrae, s. Biterrae.

Betes, s. Bicina 2.

Bethania, Bythonia, Bewthum, Beuthen, St., Preußen (Schlesien).

Bethenzi, e. Slawenstamm, Mecklenburg.

Bethlehemum, s. Belemum.

Bethovia, s. Petenas.

Bethunia, Béthune, St., Frankreich (Pas-de-Calais).

Betonia, Castellana, Extremadura legionensis, Estremadura, Prov., Spanien.

Betorex, s. Avaricum.

Betorica, s. Avaricum.

Betor(e)gas(ci), s. Avaricum.

Betovia, s. Petenas.

Bettinga castrum, Bettinum, Bettingen, D., Preußen (Rheinprov.).

Bettinum, s. Bettinga.

Bettobia, s. Petenas.

Betulus, Batulo, Besos, Fl., Spanien (Catalonien).

Beturigas, s. Avaricum.

Betuwa, Bat(h)ua, Batavi, Batavorm insula, Batawa, Betuwe, Lschf., Niederlande (Gelderland).

Beucinum, Buxonium, Bucephalia, Buezzovium, Bunitium, Bützow, St., Mecklenburg-Schwerin.

Beugesia, Bugia, Bugey, eh. Lschf., Frankreich (Ain).

Bevelandia australis, Zuid-Beveland, Isl., Niederlande (Zeeland).

— septentrionalis, Noord-Beveland, Isl., Niederlande (Zeeland).

Beverbiki, Beverbeck, D., Preußen (Hannover).

Beverna, s. Biverna.

Bevern, D., Bevernense castrum, Preußen (Hannover).

Beverovicum, Beverwijk, St., Niederlande (Nordholland).

Bewari, s. Bavaria.

Bewthum, s. Bethania.

Bezelines, Wetzles, D., Niederösterr.

Bezelinisruti, s. Wazelinsruthi.

Bialikamia, Bialykamien, Mfl., Bidinum, Bydena, Widdin, St., Bul-Österreich (Galizien).

Bialoquerca, Bialazerkow, D., Rußland (Kiew).

**Biatia**, s. Batia.

Bibacum, Biberbach, D., Bayern (Oberpfalz).

Bibara(c)ha, Bieberbach, Nfl. d. Main.

Bibera, Biberach (Bibern), D., Bayern (Schwaben).

Biberacum, Bibra, Bragodunum, Biberach, St., Württemberg (Donaukreis).

Biberaha, Bieber, Mfl., Preußen (Hessen-Nassau).

Bibiscum, s. Vibiscum 1.

Bibonium, Böblingen, St., Württemberg (Neckarkreis).

Bibra, 1. s. Biberacum. — 2. Etang de Berre, Strandsee, Frankreich (Bouches-du-Rhône); auch Birra.

Biburgum, s. Epinaburgum.

Bi-, Vicestria, Bicêtre, D., Frankreich (Seine).

Bich(i)ni, Bigni, Püchau, D., Sachsen (Leipzig).

Bichni, s. Bichini.

Bicina, 1. Wieste, Nfl., d. Wümme (Weser), Hannover. — 2. Bitsch, St., Lothringen; auch Bittae, Bidiscum, Bithae, -is. — 3. Pitschen, St., Preußen (Schlesien); auch Bicinia.

Bicinia, s. Bicina 3.

Bicornis, Furca, -cula, Furka, Paß, Schweiz (Uri-Wallis).

Bicornis mons, Gabelhorn, Bg., Schweiz (Wallis).

Bidajum, s. Bedacum.

Bidgostia, Bromberg, St., Preußen (Posen).

garien.

Bidiscum, s. Bicina 2.

Bidossa, Vidassus, Bidassoa, Fl., Mbs. v. Viscaya, zw. Frankreich u. Spanien.

Bi-, Budruntum, Bituntum, Bitonto, St., Italien (Bari).

Bielca, Bielsk, D., Preußen (Westpreußen).

Bielcensis palatinatus, d. Woiwodschaft Bielsk, eh. Kgr. Polen.

Bielina, s. Belina 2.

Biella, -um, Bienna, Bipennis, -nium, Petenisca, Petinesca, Biel, St., Schweiz (Bern).

Biellensis, Biennensis, Bipennensis lacus, d. Bieler See, Schweiz (Bern).

Biennensis, s. Biellensis.

Biertana, Bior-, Bajorzuna, Birzuni, Birten, D., Preußen (Rheinprov.).

Bietbergis, Bettenburg, Mfl., Luxemburg.

Bigardia, s. Begardum.

Bigargium palatium, Garges, D., Frankreich (Seine-et-Oise).

Bigaugia, s. Pegavia.

Bigaugiensis, s. Pegavia.

Bigerrensis comitatus, s. Bigorria.

Bigerronum aquae, s. Aquensis vicus.

Bigni, s. Bichini.

Bigorrense castrum, Tarba, -ae, Tarbes, St., Frankreich (Hautes-Pyrén.).

Bigorrensis vicus, Vic-en-Bigorre, St., Frankreich (Hautes-Pyrén.).

Bigorria, -guria, Bigerrensis comitatus, Bigorre, eh. Gschf., Frankreich (Gascogne).

Bigowia, s. Pegavia.

Biguria, s. Bigorria.

Bihacium, Bihatsch (Bebke), St., Bosnien.

Bihariensis comitatus, d. Komitat Bihar, Ungarn.

Bilaicha, Blaichach, D., Bayern (Schwaben).

Bilbaum, Amanes portus, Bellum vadum, Bilbao, St., Spanien (Bask. Prov.).

Bilefeldia, s. Bilivelda.

Bilena, Billena, Bille, Nfl., d. Elbe, Holstein.

Bilestinum, Beilstein, D., Preußen (Rheinprov.).

Bilgardis mons, s. Beliardi mons.

Bilgrinescella, Pilgerzell, D., Preußen (Hessen-Nassau).

Bilhomum, Billemum, Billom, St., Frankreich (Puy-de-Dôme).

Bilici, Bilk, D., Preußen (Rheinprovinz).

Biligardis mons, s. Beliardi mons.

Bilimerki, Billmerich, Mfl., Preußen (Westfalen).

Bilisia, s. Bilisium.

Bilisium, -ia, Belisia, Belisiensis abbatia, Bilsen, St., Belgien (Limburg).

Bilitio, s. Baltiona.

Bilitiona, -um, s. Baltiona.

Bilitionis castrum, s. Baltiona.

Bilium castrum, Haro, St., Spanien (Altkastilien).

Bilivelda, Bilveldia, Bilefeldia, Bielefeld, St., Preußen (Westfalen).

Billemum, s. Bilhomum.

Billena, s. Bilena.

Billoquarda, s. Bellicadrum.

Billurbeki, Billerbeck, 1. St., Preuß. (Westfalen). — 2. D., Braunschweig. — 3. D., Lippe.

Bilumnum, Beauvoisin, St., Frankreich (Gard).

Bilveldia, s. Bilivelda.

Bimonium, Bicester, St., England Birra, s. Bibra 2. (Oxford).

Binbinna, Bimmen, D., Preußen (Rheinprov.).

Binchium, Binche, St., Belgien (Hennegau).

Bindrium, s. Buscoduca.

Binethum, Bentheim, St., Preußen (Hannover).

1. Bingen, D., Preußen Binga, (Hohenzollern). — 2. s. Bingia.

Bing(i)a, -gium, Ping(i)a, Bingen, St., Hessen (Rheinhessen).

Bintensis abbt., Pountum, Bunda, Floridus hortus, Baindt, eh. Abt., Württemberg (Donaukr.).

Biorzuna, s. Biertana.

**Bipennis**, s. Biella.

Bipennium, s. Biella.

Bipont(i)um, Geminus pons, Zweibrücken, St., Bayern (Rheinpfalz).

Birca, 1. Björkö, Isl. u. St., Schweden (Svealand). — 2. Birkach, D., Württemberg (Neckarkr.); auch Birkaha, Birkha.

Birchaa, Pirawart, D., Niederösterr. Birchenowa, s. Birkenowa.

Birchi, Birchen, D., Schweiz (Wallis).

Bircofelda, Birkenfeld, Fstt. u. St., Oldenburg (Rheinprov.).

Birflitum, Biervliet, St., Niederlande (Zeeland).

Birgila, Buergeln, D., Schweiz (Freiburg).

Birgus, s. Barrojus.

Birgusia, Burgasia, Bourgoin, St., Frankreich (Isère).

Biriciana castra, Burgmannshofen, D., Bayern (Schwaben).

Birk(a) ha, s. Birca 2.

Birke-, Birchenowa, Birkenau, Mfl., Hessen (Starkenburg).

Birtha, Biredjik, St., Türkei (Syrien).

Birthalbinum, Birthälm (Berethalom), Mfl., Ungarn (Nagy-Küküllö).

Birtinga, Birtlingen, D., Preußen (Rheinprov.).

Birzuni, s. Biertana.

Bisaldunum, Bisilduna, Beseldunum, Besalu, St., Spanien (Gerona).

**Bisamnis**, Bisagno, Fl. (Golf von Genua), Italien.

Bisanga, s. Bisariga.

Bisariga, Bisanga, Biesingen, D., Bayern (Pfalz).

Biscupichi, Bischwitz, D., Preußen (Schlesien).

Bisena, Bisten, eh. St., Lithauen.

**Bisilduna**, s. Bisaldunum.

Bisinianum, s. Besidiae.

Bisinstidi, Bürstadt, D., Hessen (Starkenburg).

Bisonium, s. Posonium.

Bisontium, s. Vesontio.

Bisunzium, s. Vesontio.

Bistisiacum palatium, s. Bestisiacum.

Bistonis palus, Buru Gjöl, Strandsee, Türkei (Rumelien).

Bistricia, -ium, Bistritz (Besztercze) St., Ungarn (Siebenbürgen).

— ariada, Kleinbistritz (Aszu-Besztercze), D., Ungarn (Besztercze-Noszód).

Bistriciensis districtus, d. Gebiet v. Bistritz, St., Ungarn.

Bitectum, Bitetto, St., Italien (Bari).

Bi-, Bli-, Beterrae, Blitera, Biterrensium Béziers, civitas, Frankreich (Hérault).

Biterrensium civitas, s. Biterrae.

Bithae, s. Bicina 2.

Bithervium, Viterbo, St., Italien (Rom).

Bithis, s. Bicina 2.

Bitorica, s. Avaricum.

Bitorinus pagus, Bituricensis ducatus, Berry, eh. Hgt., Frankreich (Cher, Indre u. Creuse).

Bitricium, s. Utricium.

Bittae, s. Bicina 2.

Bittovia, s. Petenas.

Bituntum, s. Bidruntum.

Biturgia, Bucine, St., Ital. (Arrezzo).

Bituricensis ducatus, s. Bitorinus.

Biturigum civitas, s. Burdigala.

Bituritae, Bedarrides, St., Frankreich (Vaucluse).

Biverna, Beverna, Bever, Nfl. d. Ohre (Elbe), Hannover.

Bivio, Stalla, D., Schweiz (Graubünden).

Bizantia, s. Vesontio.

Bizya, Viza, St., Türkei (Rumelien).

Blabia, Blavetum, -vatum, -ventum, -vium, Blay-et-Sainte-Luce, St., Frankreich (Gironde). — 2. Port-Louis, St., ebenda (Morbihan).

Blabira, -urra, -yra, Blauburanum, Burrhonium, Blaubeuren, St., Württemberg (Donaukr.).

Blabius, Blavet, Fl. (atl. Ozean), Frankreich (Morbihan).

Blaburra, s. Blabira.

Blabyra, s. Blabira.

Blaesae, s. Blesae.

S. Blaesi od. Blasii monasterium, St. Blasien, Mfl., Baden (Waldshut).

Blancoberga, Blankenberghe, St., Belgien (Westflandern).

Blancoburgum, s. Albimontium 2.

Blanconis fanum, Blankenhain, St., Sachsen-Weimar.

Blandeno, Broni, St., Italien (Pavia).

Italien Blandinium, Saint-Pierre-au-mont-Blandin, Klst., Belgien (Ostfland.)

> Blangejum, -giacum, Blangy-sur-Ternoise, Mfl., Frankreich (Pasde-Calais).

Blangiacum, s. Blangejum.

Blara, Blair-Athol, Mfl., Schottland.

S. Blasii cella, Zella St. Blasii, D., Sachsen-Koburg.

S. Blasii monasterium, s. S. Blaesi m.

Blatnicensis processus, d. Distrikt v. Blatnicza, Ungarn (Turocz).

Blatobulgium, Middlebie, D., Schottland.

Blauburanum, s. Blabira.

Blauvacus, Blauvac, D., Frankr. (Vaucluse).

Blavatum, s. Blabia.

Blaventum, s. Blabia.

Blavetum, s. Blabia.

Blavium, s. Blabia.

Blavius, Blau, Nfl. d. Donau, Württemberg.

Bleaudi fons, s. Bellaqueus f.

Blechingia, Blekinge, Lschf., Schweden (Gotland).

Blendeka, Blendegues, D., Frankreich (Pas-de-Calais).

Blesae, Blaesae, Blesum, Bloesia, Blesense palatium ad Ligerim, Blois, St., Frankreich (Loir- et-Cher).

Blesense palatium, s. Blesae.

Blessa, Blies, D., Lothringen.

Blesum, s. Blesae.

Bleterum, Bletterans, St., Frankr. (Jura).

Bletisa, Ledesma, St., Spanien (Leon).

Bliaudi fons, s. Bellaqueus fons.

Bliriacum, Bléré, St., Frankreich (Indre-et-Loire).

Boclithi,

Blita, Blija, Mfl., Niederlande (Friesland).

Blitabrum, Buitrago, D., Spanien (Neukastilien).

Blitera, s. Biterrae.

Bliterrae, s. Biterrae.

Bloesia, s. Blesae.

Boactes, Vara, Nfl. d. Magra (Mbs. v. Genua), Italien.

Boandus, Bovinda, Buvinda, Buinda, Boyne, Fl., Irland.

Bobardia, s. Babardia.

Bobbinberga, Poppenberge, D., Preußen (Westfalen).

Bobbium, s. Bobium.

Bobianum, Bojanum, Bovianum, Bojano, St., Italien (Campobasso).

Bobium, 1. Bobbio, St., Italien (Pavia); auch Bobbium, S. Columbani coenobium. — 2. Sarsina, St., ebenda (Forli); auch Saxina.

Bobrane fluvius, Bober, Nfl. d. Oder, Schlesien.

Bobunevillare, s. Babunevillare.

Bocardi insula, Isle-Bouchard, St., Frankreich (Indre-et-Loire).

Bocauna silva, s. Buochaugia.

Bocensis pg., Bückeburg, Fstt., Lippe.

Bocentum, s. Bauzanum.

Bo-, Buchanium, Buccin(i)um, Bouchain, St., Frankreich (Nord).

Bochbardum, s. Babardia.

Bochine-, Bokinavordi, Böckenförde, D., Preußen (Westfalen).

Bocholdia, Boch(h)olta, Bocholt, St., Preußen (Westfalen).

Bocholta, 1. s. Bocholdia. — 2. Bocholt, St., Belgien (Limburg).

Bochonia, s. Buchonia.

Bochorna, Bakum, D., Oldenburg.

Bocla, 1. Bokel, D., Preußen (Han- Bo(g)ingtharpa, eh. Oschf. b. Westnover). — 2. Buchladen, D., ebda.

Bückelte, D., Preußen (Hannover).

Boconia, s. Buchonia.

Boconica, Bockenheim, St., Preußen (Hessen-Nassau).

Boda, Bada, Botum, Buda, Bode, Nfl. d. Saale (Elbe).

Bodabricum, s. Babardia.

Bodama villa, s. Bodma.

Bodamicus lacus, s. Potamicus l.

Bodami castrum, s. Bodma.

Bodesius vicus, s. Vici salinarum.

Bodincomagum, Industria, Verrua Savoja, St., Italien (Turin).

Bodincus, Bodinus, Po, Fl. (adriat. Meer), Oberitalien.

Bodinus, s. Bodineus.

Bodma, Bodama villa regia, Bodomia palatium regium, Bodoma, Bodami od. Botamus castrum, Podona, Potamum, Potamicum palatium, Bothama, Bodman, D., Baden (Konstanz).

Bodokium (-iensis), Bodok, D., Ungarn (Haromszek).

Bodoma, -ia, s. Bodma.

Bodotria aestuarium, Firth of Forth, Mbs., Schottland.

Bodoxia, Bodok, D., Ungarn (Neutra).

Bodrogiensis comitatus, d. Komitat Bacs-Bodrog, Ungarn.

Boemani, s. Bohemia.

Boemia, s. Bohemia.

Boemones, s. Bohemia.

**Boeonus**, Diu, Hbisl. u. St., Vorderind.

Boeotonomacum, Ribchester, England (Lancaster).

Boërosia, Borås, St., Schweden (Gotland).

Bogalagus, s. Vologesia.

kirchen, D., Preußen (Westf.).

Bohemia, Boemia, Beehaimi, Behemi, Slavi Behemenses, Beheimi, Boemani, Boemones, Cichuwindones, Bojaemum, Bojohemia, Böhmen.

Bohemicus saltus, s. Gabreta silva. Bohus, Bug, Nfl. d. Weichsel, Polen.

Bojaemum, s. Bohemia.

Bojanowa, Bojanowo, St., Preußen (Posen).

Bojanum, s. Bobianum.

Bojaria, s. Bavaria.

Bojatum, s. Bajona u. Buchsium.

Boingtharpa, s. Bogingtharpa.

Boinkhus, Boingsen, D., Preußen (Westf.).

Boji, s. Bavaria.

Bojoarii, s. Bavaria.

Bojobinum, s. Praga.

Bojocassinus ager, s. Bagisinus a.

Bojodurum, Innstadt, Vst. v. Passau St., Bayern (Niederbayern).

Bojohemia, s. Bohemia.

Bojorum ager, s. Burbonensis provincia.

Boitinensis terra, eh. Lschf. i. d. Oberlausitz, Sachsen.

Bojus ager, s. Langobardia.

Bokinavordi, s. Bochinevordi.

Bolanda, -ia, Bolanden, D., Bayern (Rheinpfalz).

Bolconis fanum, Bolkenhain, St., Preußen (Schlesien).

Bolerium promontorium, s. Antivestaeum.

Bolescino, Pollentschine, D., Preuß. (Schlesien).

Boleslai fanum, s. Boleslavia vetus u. nova.

Boleslavia, Bunzlau, St., Preußen (Schlesien).

— vetus od. antiqua, Boleslai fanum

antiquum, Altbunzlau, Mfl., Böhmen (Karolinental).

Boleslavia novum, Boleslai fanum novum, Jungbunzlau, St., Böhmen.

Boleslaviensis circulus od. provincia, d. Bezirk v. Jungbunzlau, Böhm.

Boletum, eh. St. b. Barbastro, St., Spanien (Andalusien).

Bollanevilla, Bollunvilla, Bollendorf, Mfl., Preußen (Rheinprov.).

Bollunvilla, s. Bollanevilla.

Bolonia, s. Bononia.

Bolonduarium, Balaton, D., Ungarn (Somogy).

Bolstara, Bolstern, D., Württemberg (Donaukreis).

Bolsverda, 1. Bolsward, St., Niederlande (Friesland). — 2. Bouloire, St., Frankreich (Sarthe).

Boltonium, Bolton, St., England (Lancaster).

Bolzanum, s. Bauzanum.

Bomium, Ewenny, D., England (Monmouth).

Bomlo, Zaltbommel, St., Niederl. (Geldern).

Bona aula, Aubonne, St., Schweiz (Waadt).

— cella, Boncella, Gutenzell, eh. Abt., Württemberg (Donaukr.).

Bonae aquae, 1. Bonn, Bd., Schweiz (Freiburg). — 2. Eaux-Bonnes, D., Frankreich (Basses-Pyrén.). — 3. Eaubonne, St., ebenda (Seineet-Oise). — 4. Aigues-Bonnes, D., ebenda (Landes).

Bonaedulcium, Boneducium, Bonaduz, D., Schweiz (Graubünden).

Bonamada, Bonmaden, D., Preußen (Rheinprovinz).

Bona vallis, Bonnovallis, Bonneval, St., Frankreich (Eure-et-Loir). —

2. Bonnevaux, D., ebenda (Haute-Savoie).

— villa, s. Bonnopolis.

Bonconica, s. Bancona.

Boneducium, s. Bonaedulcium.

Bonefa, Boneffe, D., Belgien (Namur).

S. Bonifacii civitas od. fanum, Bonifacio, St., Corsica.

— monasterium, s. Fuldense coenob.

— sinus, Hetruscum fretum, Fossa, Taphros, Str. v. San Bonifacio, zw. Corsica u. Sardinien.

Bonilii, Bonlieu, D., Frankreich (Jura).

Bonna, Bunna, Verona, Ubiorum arx, Bonn, St., Preußen (Rheinprovinz).

— vallis, Valbonnais, St., Frankr. (Isère).

Bonncella, s. Bona cella.

Bonnopolis, Bona villa, Bautae, Bonneville, St., Frankreich (Haute-Savoie).

Bonnovallis, s. Bonna vallis.

Bononia, 1. Bologna, St., Italien. — 2. Boulogne-sur-Mer, St., Frankreich (Pas-de-Calais); auch Vasconiae, Bolonia, Itius od. Iccius portus. — 3. Peterwardein, St., Kroat.-Slawon.

Bononiensis ager, Boulonais, Lschf., Frankr. (Picardie).

Bonsidelia, Wunsiedel, St., Bayern (Oberfranken).

Bonus aër, s. S. Trinitatis fanum.

— fons in Terascia, Fontaine, D., Frankreich (Ardennes).

— mons, Belmont, eh. Sch., Schweiz (Graubünden).

Bop(p)ardia, s. Babardia.

Borahtra, eh. Gau zw. Lippe u. Boscobellum, Boisbelle, eh. Hschf., Ruhr, Westfalen.

Borahtridi, Burichtridi, Gr. u. Kl.-Brüchter, D., Schwarzburg-Sondershausen.

Borbe-, Borbitomagus, s. Vormatia. Borboniae, -nicae aquae, Borboniense castrum, Burbonium, Archem-, Arcimbaldi Burbo, Bourbon-l'Archembault, St., Frankreich (Allier).

Borboniense castrum, s. Borboniae aquae.

Borbonium Anselmium, s. Burbo Anselmi.

Bordiaus, s. Burdigala.

Boretra, s. Bructarii.

Borgundia, s. Burgundia.

Boringia, Bornholmia, Bornholm, Isl., Dänemark.

Borintizi, s. Brandesium.

Borkna, Borkum, Isl., Preußen (Hannover); vgl. Byrchanis.

Borma, Bormes, St., Frankreich (Var).

Bormium, s. Barolum,

Bormonis od. Borvonis aquae od. arae, Bourbonne-les-Bains, Frankreich (Haute-Marne).

Borna castra, Berne, Mfl., Oldenburg Bornholmia, s. Boringia.

Bornis, Burnis, Borna, St., Sachsen (Leipzig).

Borsodiensis comitatus, d. Komitat Borsod, Ungarn.

Borthari, s. Bructarii.

Borussia, s. Prussia.

Borvonis, s. Bormonis.

Bosagnia, s. Vesalia 2.

Bosania, s. Posonium.

Bosani od. Bucconis villa, Bouzonville-aux-Bois, D., Frankreich (Loiret).

Frankreich (Cher).

Boscoducum, s. Buscoduca.

Boscus Alzeraci, Bois-Anzerai, D., Frankreich (Eure).

— communis, s. Comeranum.

Bosinga, Bösingen, D., Württemberg (Schwarzwaldkreis).

Bosna, 1. Bosna, Nfl. d. Save (Do-• nau). — 2. s. Bosnia.

Bosn(i)a, Bosnien, Prov., Österreich.

Bosonium, s. Posonium.

Bosoviensis villa, Buzona, Bosau, D., Oldenburg (Holstein).

Bosowa, Bosau, D., Preußen (Sachs.)

Bosphorus, Ochsenfurt, St., Bayern (Unterfranken).

Bossena, Sarajewo, St., Bosnien.

Bostampium, s. Bostanium.

Bostanium, Bostampium, Postampium, Potestampium, Postemum, Potsdam, St., Preußen (Brandenburg).

Bostroniae od. Gerardi vallis, Vaugirard, Mfl., Frankreich (Seine).

Botamus, s. Bodma.

Bothama, s. Bodma.

Bothfeldinum, Bodfeld, Ru. Preußen (Hannover).

Bothnicus sinus, d. Bottnische Meerbusen, Ostsee.

Botobriga, s. Babardia.

Botruntina urbs, Butrinto, St., Türkei (Albanien).

Botrys, Batrun, St., Türkei (Syrien).

Botum, s. Boda.

Bouchaugiense coenobium, s. Buochaugia.

Bousonia, Bovense, D., Dänemark (Fünen).

(Nord).

Bovinda, s. Boandus.

Boviniacum, Bouvignies, Mfl., Frankreich (Nord).

Bovinianum, Bojano, St., Italien (Campobasso).

Bovinum, Bouin, Isl., Frankreich (Vendée).

Bovium, Boverton, D., England (Glamorgan).

Bovo, Bua, Isl., Österreich (Dalmat.)

Boynum, Poynum, Perna, Peyna, Peinna, Peine, St., Preußen (Hannover).

Boxum, Bussières, D., Frankreich (Saône-et-Loire).

Bozanum, s. Posonium.

Bozokiensis processus, d. Bezirk v. Bozok, Ungarn (Hont).

Bozolum, Bozzolo, St., Italien (Mantua).

Bozonium, s. Posonium.

Brabantia, Bragobantus, Brachbatensis pagus, Bracbantum, Brabanticorum terra, Bratucpantus, Brabant, eh. Hgt., jetzt Prov., Niederlande u. Belgien.

Brabanticorum terra, s. Brabantia.

Bracara Augusta, Brachars. augusta.

Brachantum, s. Brahantia.

Bra(c)chia, Bractia, Brazza, Österreich (Dalmatien).

Braccianum, s. Arcennum.

Bracharaugusta, Bragium, Bracara Augusta, Braga, St., Portugal (Minho e Duro).

Brachbatensis pagus, s. Brabantia.

Brachia, s. Bracchia.

Brachowa, Kleinbrach, D., Bayern (Unterfranken).

Bovines, Bouvines, Mfl., Frankreich Brachtaha, Bracht, D., Preußen (Hessen-Nassau).

Braciacum, -giacum, Brajum, Bray-

um, Brajacum, Bray-sur-Seine, St., Frankreich (Seine-et-Marne).

Bractia, s. Bracchia.

Br(a)ea, Brée, St., Belgien (Limburg)

Braga, s. Praga.

Brigantia Lusitaniae, Bragantia, Braganza, St., Portugal (Traz os Montes).

Brageracum, s. Bergeracum.

Bragiacum, s. Braciacum.

Bragium, 1. Mons, St., Frankreich (Nord); auch Bergae castrum. — 2. s. Bacharaugusta.

Bragobantus, s. Brabantia.

Bragodurum, Bräunlingen, St., Baden (Villingen).

Braja od. Bria Comitis Roberti, Brie-Comte-Robert, St., Frankreich (Seine-et-Marne).

Braja, Bray-sur-Seine, Mfl., Frankreich (Seine-et-Marne).

Brajacum, s. Braciacum.

Braida, Bra, St., Italien (Cuneo).

Braina, s. Brennacum.

Brajum, s. Braciacum.

Brakel, Brakela, St., Niederl. (Geld.).

Braki, Brake, Mfl., Lippe.

Bramaha, Brembach, Nfl. d. Muder (Main).

Brammovicum, Mfl., Bramans, Frankreich (Savoie).

Bram-, Branseli, Bransel, D., Preuß. (Westfalen).

Brana, s. Brennacum.

— allodiensis, Braine-l'Alleud, St., Belgien (Brabant).

Brandanstagnum, Bandinsee, D., Preußen (Brandenburg).

Brandeburgica, Marchiae, Marchionum, Marchica od. Ad Spream Brayum, s. Braciacum u. colonia, Köln, eh. St., Preußen

(Brandenburg), jetzt m. Berlin vereinigt.

Brandeburgum, Brennoburgum, Marchia civitas, Brandenburg, Preußen (Brandenburg).

— novum, Neubrandenburg, St., Mecklenburg-Strelitz.

Brandesium, Borintizi, Brundusium, Brandeis, St., Böhmen.

Brandinos, Arran, Isl., Schottland.

Branecium, Brunopolis, Brunek, St., Tirol.

Branesia, s. Oldenburgum.

Brangonia, s. Vigornia.

Branogenium, s. Vigornia.

Bran(n)odunum, Brancaster, Mfl., England (Norfolk).

Bran(n) ovium, s. Vigornia.

Bransberga, s. Brunsberga.

Branseli, s. Bramseli.

Brantosomum, Brantôme, St., Frankreich (Dordogne).

Brasilia, Brasilien, Ld., Südamerika.

Brassovia, Corona, Stephanopolis, Kronstadt, St., Ungarn.

Brathaslavia, s. Wratislavia.

Bratislavia, Braslaw, D., Rußland (Wilna).

Bratucpantus, s. Brabantia.

Bratzlaviensis palatinatus, d. Woiwodschaft Braslaw im eh. Kgr. Polen.

Brauno-, Brunodunum, Braunau, St., Böhmen.

Braunsberga, s. Brunsberga.

Brauslavia, s. Wratislavia.

Braviavum, Brayum ad Samaram, Bray-sur-Somme, St., Frankreich (Somme).

Bravum(burgi), s. Burgi.

viavum.

Braxima villa, Villabragima, St., Spanien (Altkastilien).

Brea, s. Braea.

Brecennum, s. Arcennum.

Brechinia, Breconium, Brecknock, Gschf. u. St., England (Wales).

Brechinium, Brechin, St., Schottland

Brecislaburgum, s. Posonium.

Breconium, s. Brechinia.

Breda, s. Broda.

Bredanaia, Bredenei, D., Preußen (Rheinprovinz).

Bredana parochia, Breda, St., Niederlande (Nordbrabant).

Bredanbiki, Bremke, D., Braunschweig.

Brede-, Brefortia, -ium, Breedevorde (Bredvoort), Mfl., Niederlande (Geldern).

Brefortia, s. Bredefortia.

Brega, Briga, Altae ripae civitas, Budorgis, Brieg, St., Preußen (Schlesien).

Bregaetium, Bregetio, Szöny, D., Ungarn (Komarom).

Bregalia, Bregensis thermae, Brig, D., Schweiz (Wallis).

Bregantia, s. Brigantium.

Bregentes thermae, s. Bregalia.

Bregetio, s. Bregaetium u. Origantium.

Breitaha, Brettach, Nfl. d. Kocher (Neckar-Rhein), Württemberg.

Breitenowa, Breitenau, D., Württemberg (Schwarzwaldkreis).

Breka, Brakel, St., Preußen (Westfalen).

Brelium, Preglia, D., Italien (Novara).

Brema, -ae, -ia, Bre-, Pre-, Pregmensis civitas, Fab-, Phabiranum, Fabirana Saxonum, Heberanum, Bremen, fr. Reichsst.

Brembus, Brembo, Nfl. d. Adda (Po), Oberitalien.

Bremenium, Newcastle on Tyne, St., England (Northumberland).

Bremensis civitas, s. Brema.

Bremetum, Bremma, Breme, St., Italien (Pavia).

Bremia, s. Brema.

Bremma, s. Bremetum.

Bremogartum, s. Bremveartum.

Bremveartum, Bremogartum, Prima guardia, Bremgarten, St., Schweiz (Aargau).

Brena, Briennium od. Briennense castrum, Breona, Briona, Briennele-Château, St., Frankreich (Aube)

Brendi, Oberbrand, D., Baden (Freiburg).

Brennacum, Brinnacum, Brana ad Vidulam, Braina, Brinagum, Brinaicum, Bronium, Braisne-sur-Vesle, St., Frankr. (Aisne).

Brennensis circulus, d. Bezirk von Brünn, St., Mähren.

Brennia allodiensis, Braine-l'Alleud, St., Belgien (Brabant).

— comitis, Bronium, Braine-le-Comte, St., Belgien (Hennegau).

— od. **Breunia vallis,** 1. Bollenz, eh. Ldvgt., Schweiz. — 2. d. Blenio-(Bollenz-)tal, Schweiz (Tessin).

Brennoburgum, s. Brandeburgum.

Brennovicum, s. Aquilejense monst.

Brennus mons, s. Pyrenaeus mons.

Brentesia, Brenta, Fl. (adriat. Meer), Oberitalien.

Breona, s. Brena.

Bresacum, Brisacum, -sachum, -saca, Brisiacus mons, Prisacha, Prissaugia, Brizacum, Brissacha, Breisach, bzw. Altbreisach, St., Baden (Freiburg); vgl. Brisacium novum. Bresalanza, Brzesalanca, Kunersdorf D., Preußen (Schlesien).

Brescia, Bressicia, Briscium, Bresica, Brestia Cujaviae, Brzesc, D., Preußen (Posen), eh. Woiwodschaft v. Polen; auch Brestiensis palatinatus.

Bresica, s. Brescia.

Breslaensis, s. Wratislavia.

Bressia, s. Sebusianus ager.

Bressiae burgus, s. Sebusianorum b.

Bressicia, s. Brescia.

Brestia, s. Brestum.

- Cujaviae, s. Brescia.

Brestiensis palatinatus, s. Brescia.

Brestum, -ia, Brivates portus, Brest, St., Frankreich (Finistère).

Bretelium, s. Bretolium.

Bretenawia, Breitenau, D., Preußen (Hessen-Nassau).

Bretiniacum, Bretigny, Mfl., Frankreich (Seine-et-Oise).

Bretizlaviensis, s. Wratislavia.

Bretolium, Bretelium, Britolium, -tolum, Breteuil, St., Frankreich (Eure) u. ebenda (Oise).

Breucomagus, s. Brocomagus.

Breunia vallis, s. Brennia v.

Brevis, Brewitz, D., Preußen (Brandenburg).

Brewnovia, Breun(ov)ensis ecclesia, Großbrewnow, D., Böhmen (Smichow).

Brexia, s. Brixia u. Sebusianus ager.

Brexiona, s. Brixia.

Brezeum, Brézé, D., Frankreich (Maine-et-Loire).

Brezlawia, -iensis, s. Wratislavia.

Bria, s. Braja.

Briaca, Brihuega, St., Spanien (Neukastilien).

Briaria, s. Bribodurum.

Bribodurum, Bridoborum, Brivodurum, Briaria, Briare, St., Frankreich (Loiret).

Bricesum, -cejum, Brium, Briey, St., Frankreich (Meurthe-et-Moselle).

Brichena, Briga, Brege, Quellfl. d. Donau, Baden.

Brictii, Brietzen, D., Preußen (Schlesien).

— mons, s. Brisonis m.

Brictionis mons, s. Brisonis m.

Brida, s. Briela.

Brido, s. Barda.

Bridoborum, s. Bribodurum.

Briegius saltus, s. Briensis pagus.

Briela, Helium, Brida, Brielle, St., Niederlande (Südholland).

Briennense castrum, s. Brena.

Briennium castrum, s. Brena.

Briensis pagus, Brigensis ager, Briegius saltus, Brie, Lschf., Frankr. (Seine-et-Marne, Aisne, Aube).

Brientii castrum, Châteaubriant, St., Frankreich (Seine-infér.).

Brienzola, Brienz, St., Schweiz (Graubünden).

Brieza fida, Treuenbrietzen, St., Preußen (Brandenburg).

Briga, s. Brega u. Brichena.

Brigabannis, s. Brigobanna.

Brigannis, s. Brigobanna.

Brigantia, s. Brigantium u. Origantium.

Brigantina, s. Augia Brig.

Brigantini montes, d. Berge v. Brianza a. Comersee, Oberitalien.

Brigantinum, s. Brigantium.

Brigantinus comitatus, eh. Gschf. Bregenz, Vorarlberg.

— lacus, s. Potamicus lc.

Brigantium, 1. Braganza, St., Portugal (Traz os Montes); auch Bra-,

Brigantia. — 2. Bregenz, St., Österreich (Vorarlberg); auch Pregentia, Brigantinum, Pergentia, Brigantia, Bregantia, Praegantium. — 3. Briançon, St., Frankreich (Hautes-Alpes).

- Flavium, Coruña, St., Spanien (Galicien).

Brigense monasterium, s. Farae monasterium.

Brigensis ager, s. Briensis pagus.

Brigetum, Lucus Asturum, Oviedo, St., Spanien (Asturien).

Brigiana, 1. Burriana, St., Spanien (Valencia). — 2. Brigach, Quellfl. d. Donau, Baden.

Brigianus conventus, Bezirk v. Brig, Schweiz (Wallis).

Brigobanna, Brigabannis, Brigannis, Hüfingen, St., Baden (Willingen).

Brigolium, Brigueil, St., Frankreich (Charente).

Brimnum, Brummen, D., Niederlande (Gelderland).

Brinagum, s. Brennacum.

Brinaicum, s. Brennacum.

Brinna, s. Brunna.

Brinnacum, s. Brennacum.

Brinn(i)um, s. Brunna.

Brinolia, -ium, Brinonia, Brignoles, St., Frankreich (Var).

Briocae, s. Briocense opp.

Briocense oppidum, S. Brioci oppidum, castrum od. fanum, Briocae, Saint-Brieuc, St., Frankr. (Côtesdu-Nord).

S. Brioci oppidum, s. Briocense opp. Brioisara, s. Pontisara.

Brionum, Briones, St., Spanien (Altkastilien).

Briovera, S. Laudi fanum, S. Laudus, Britannicum fretum, s. Caletanum fr. Saint-Lô, St., Frankr. (Manche). Britannodunum, Britonum castrum,

Bripium, -vium, Brivio, St., Italien (Como).

Brisaca, s. Bresacum.

Brisacensis pagus, s. Brisgovia.

Brisachum, s. Bresacum.

Brisacum, s. Bresacum.

— Andegavense, Brissac, Mfl., Frankr. (Maine-et-Loire).

— novum, Neubreisach, St., Elsaß (Kolmar).

Bris(ag)augia, s. Brisgovia.

Brisc(h)augia, s. Brisgovia.

Briscium, s. Brescia.

Brisgaugia, s. Brisgovia.

Brisgavia, s. Brisgovia.

Brisgoia, s. Brisgovia.

Brisgovia, -augia, -gaugia, -caugia -gaudia, -chaugia, -goia, -goya, Brisagaugia, Brisigavia, d. Breisgau, Lschf., Baden (Freiburg, Lörrach u. Waldshut).

**Brisgoya**, s. Brisgovia.

Brisiacus mons, s. Bresacum.

Brisonis, Brissoni, Brictionis, Brictii mons, Montbrison, St., Frankr. (Loire).

Brissacha, s. Bresacum u. Brisacum novum.

Brissoni mons, s. Brisonis m.

Bristoliensis manica, d. Kanal von Bristol, Mbs., England.

Bristolium, Trajectus, Bristol, St., England.

Britannia, s. Anglia.

— barbara, Calyddon, Caledonia,

1. Schottland. — 2. Caledonien,

d. nördl. T. v. Schottl.

— cismarina, s. Armorica.

— minor, s. Armorica.

— secunda, s. Vallesia.

Dumbritonium, Dumbarton, St., Schottland.

Britannorum villa, Bretenoux, Mfl., Frankreich (Lot).

Britexta, Briatexte, St., Frankreich (Tarn).

Britolium, s. Bretolium.

Britonum castrum, s. Britannodunum.

Brittona, Brütten, D., Schweiz (Zürich).

Britzna, Bries (Bresnobanya), St., Ungarn (Sohl).

Brium, s. Bricesum.

Briva Curretia, Brive-la-Gaillarde, St., Frankreich (Corrèze).

— Isarae, s. Pontisara.

Brivas, -ata, -atum (in Arvernia), -atensis vicus, Brioude, St., Frankreich (Haute-Loire).

Brivata, s. Brivas.

Brivatensis vicus, s. Brivas.

Brivates portus, s. Brestum.

Brivatum, s. Brivas.

Brivium, s. Bripium.

Brivodurum, s. Bribodurum.

Brixa, s. Brixia.

Brixanerium, s. Brixia.

Brixia, -xa, -xanerium, -xina, Bavarica, Brixnia Norica, Brexiona, Brexia, Brixen, St., Tirol.

Brixia, Brescia, St., Italien.

Brixianus ager, d. Gebiet v. Brescia, St., Italien.

Brixellum, Brescello, St., Italien (Reggio d'Emilia).

Brixina, s. Brixia.

Brixnia, s. Brixia.

Broagium, Bruagium, Jacopolis, Brouage, Fst., Frankr. (Charente infér.).

Broburgum (Morinorum). Brug-, Prucca; vgl. Prukka, Bruga.

Burgburg(i)um, Bourbourg, St., Frankreich (Nord).

Bro-, Brucariacum, Bruche-, Bruchariacum, Brocariaca, Bourcheresse, D., Frankr. (Yonne).

Brocmeria, d. Brokmerland, Lschf., Ostfriesland.

Bro-, Breu-, Brucomagus, Brumath, St., Elsaß (Straßburg).

Brocsela, s. Bruxella.

Broda (Breda) Bohemica, -calis, Böhmisch Brod, St., Böhmen.

Broda (Breda) Germanica od. Teutonicalis, Deutsch Brod, St., Böhmen.

Brodnica, -nitza, Strasburg, St., Preußen (Westpreußen).

Brodnitza, s. Brodnica.

Broilum, Broglio, D., Schweiz (Tessin).

Bromagus, s. Viromagus.

Brondulum, Brondolo, Mfl., Italien (Venedig).

**Bronium,** s. Brennia comitis u. Brennacum.

Brosella, s. Bruxella.

Brossa frateria, s. Saxopolis.

Brouwari portus, Bruvenhavia, Brouwershaven, St., Niederl. (Zeeland).

Brovoniacum, Lugovallum, Lugae vallum, Carleolum, Carliolae, Exploratorum castra, Carlisle, St., England (Cumberland).

Bruagium, s. Broagium.

Brubacum, Braubach, St., Preußen (Hessen-Nassau).

Brucariacum, s. Brocariacum.

Brucca, 1. Bruck a. Leitha, St., Niederösterr.; auch Leitae pons, Asciriches bruca, — 2. Bruck, Mfl., Bayern (Mittelfranken); auch Prucca: vol. Prukka Bruca

Bruccum, s. Bruga.

Brucellae, s. Bruxella.

Bruche-, Bruchariacum, s. Brocariacum.

Bruchsalium, Bruch-, Brusella, Bruochsella, Bruchsal, St., Baden (Karlsruhe).

Bruchsella, s. Bruchsalium.

Brucomagus, s. Brocomagus.

Bructarii, Bructeri, Borthari, Boretra, eh. Gau, rechts d. Rheins zw. Köln u. Koblenz.

Bructeri, s. Bructarii.

Bructerus, Proculus, Ruptus mons, d. Brocken, Bg., Harz.

Bructum, s. Bruga.

Brudgensis, s. Brugae.

Brudgis, s. Brugae.

Bruenna, s. Brunna.

Brueriae, Bruyères, St., Frankreich (Vosges, Aisne, Seine-et-Oise).

Bruga, Bruccum, Bructum, Arulae pons, Brugg, St., Schweiz (Aargau).

— ad Ederum, Erndtebrück, D., Preußen (Westfalen).

Brugae, -gis, -giae, -ges, Brudgis, Bruggis, -ae, -a, Brugense castrum, Brudgensis civitas, Brügge, St., Belgien (Westflandern).

Brugense castrum, s. Brugae.

Bruges, s. Brugae.

Bruggis, -a, -ae, s. Brugae.

Brugiae, s. Brugae.

Brugis, s. Brugae.

Brugnatum, Brunetum, Brun(n)iacum, Brugnato, Mfl., Italien (Genua).

Bruna, s. Brunna.

Brundisia, s. Brundusia.

Brundusia, -disia, Bruntrutum, Prun-(Basel).

Brundusium, 1. eh. Oschf. a. d. Ill, Elsaß. — 2. s. Brandesium.

Brunetum, s. Brugnatum.

Bruniacum, s. Brugnatum.

Bruningis, Bräunlings, D., Bayern (Schwaben).

Brunna, Bruna, Bruenna, Brinna, **Brunnensis** civitas Brinn(i)um, Brünn, St., Mähren.

Brunnensis, s. Brunna.

Brunniacum, s. Brugnatum.

Brunnum, Bronnen, D., Württemberg (Donaukreis).

Brunodunum, Braunau, St., Böhm. Brunonis domus, Brunkensen, D., Braunschweig.

- mons, 1. s. Brunsberga. 2. Bourmont, Mfl., Frankreich (Haute-Marne).

— vicus, s. Brunsvigia.

Brunopolis, s. Branecium u. Brunsvigia.

Brunsberga, Brunonis mons, Brauns-Braunsberg, St., Bransberga, Preußen (Ostpreußen).

Brunsbutta, Brunsbüttel, Mfl., Preußen (Schlesw.-Holst.).

Brunsvicum, s. Brunsvigia.

Brunsvig(i)a, -vicum, Brunonis vicus, Brunopolis, Braunschweig, St., Braunschweig.

Brunswillarium, Brunwylrense monasterium, Brauweiler, D., Preuß. (Rheinprovinz).

Bruntrutum, s. Brundusia.

Brunwylrense monasterium, s. Brunswillarium.

Bruochsela, s. Bruchsalium.

Bruolense coenob., Brühl, D., Bay. (Oberpfalz).

trut (Porrentruy), St., Schweiz Brusca, -scha, Bursca, Pruscha, 1. Breusch, Nfl. d. Ill (Rhein), Elsaß. — 2. Breuscheburg, D., Elsaß (Molsheim).

Bruscha, s. Brusca.

Brusella, s. Bruchsalium u. Bruxella.

Brustemia, -ium, Brustum, Brusthem, D., Belgien (Limburg).

Brustum, s. Brustemia.

Bruttiorum insula, Isola, St., Italien (Catanzaro).

Bruvenhavia, s. Brouwari portus.

Bruweles, Petersberg, D., Preußen (Hessen-Nassau).

Bruxella, -ae, -um, Brucellae, Brosella, Brocsela, Brusella, Proxola, Brüssel, St., Belgien (Brabant).

Brygianum, s. Arcennum.

Brystacia, s. Umbriaticum.

Brysznitzi, Preßnitz, St., Böhmen (Kaaden).

Brzesalanca, s. Bresalanza.

Bubni, Bubna, Sttl. v. Prag, Böhmen.

Bubulae, Bulles, D., Frankr. (Oise).

Bubus, Bua, Isl., Dalmatien.

Bucaresta, Buchurestum, Bukarest, S., Rumänien.

Buccensis ecclesia, Bucken, D., Preußen (Schlesw.-Holst.).

Buccina, Phorbantia, Levanzo, Isl. (ägat. Isl.), Italien.

Buccinae arx, Château Trompette, eh. Schl., Bordeaux (Frankr.).

Buccin(i)um, s. Bochanium.

Bucconis villa, s. Bosani v.

Bucellae, Bucellas, D., Portugal (Estremadura).

Bucellum, Borello, St., Italien (Chieti).

Bucelzi, s. Busizi.

Bucephalia, s. Beucinum.

Bucha, 1. Buch, D., Baden (Mos- (Schlesien).

bach). — 2. Wachenbuchen, D., Preußen (Hessen-Nassau).

Buchananum promontorium, Buchan Neß, Vgb., Schottland.

Buchania, Buchan, Lschf., Schottl.

Buchanium, s. Bochanium.

Buchonia, Fagonia, Ba-, Bo-, Buconia, Bochonia, Buchovia, Bucha, eh. Lschf., Thüringen.

Buchovia, s. Buchonia.

Buchsa, 1. Buchs, D., Schweiz (Aargau).
2. Buchs, D., ebenda (Zürich).
3. Münchenbuchsee, D., ebenda (Bern); vgl. Buhsa.

Buchsium, Buxium, Bojatum, Le Buch, Lschf., Frankr. (Gironde).

Buchurestum, s. Bucaresta.

Bucia, Butera, St., Italien (Caltasinetta).

Buciacum, Bucy, Mfl., Frankreich (Aisne).

Buckinghamia, s. Neomagus 2.

Buconia, s. Buchonia.

Bucovetia, d. Ukraine, Lschf., Rußland; eh. d. Woiwodschaften Kijew u. Brailaw, Polen.

Bucquoium, Buquoja, Bucquoy, St., Frankreich (Pas-de-Calais).

Buda, 1. s. Boda. — 2. Ofen (Teil v. Budapest), St., Ungarn; auch
Ovena, Wuda, Aquincum, Acincum.

Budatium, s. Marsallo.

Budica, Büttgen, D., Preußen (Rheinprovinz).

Budina, Budin, D., Böhmen (Raudnitz).

Budissa, Budissina, Bautzen, St., Sachsen.

Budissina, s. Budissa.

Budorgis, s. Brega.

Budorigum, Brieg, D., Preußen (Schlesien).

Budoris, Büderich, D., Preußen (Rheinprov.).

Budovicium, -vitium, -visia, Buduissa, Marobudum, Budweis, St., Böhmen.

Budovisia, s. Budovicium.

Budovitium, s. Budovicium.

Budrichium, Büderich, Mfl., Preuß. (Rheinprov.).

Budruntum, s. Bidruntum.

Buduissa, s. Budovicium.

Buezzovium, s. Beucinum.

Bufeleiba, Buffileba, Bufleben, D. Sachsen-Koburg.

Buffileba, s. Bufeleiba.

Buffoleti portus, Porto Buffole, Mfl., Italien (Treviso).

Buga, Bug, Nfl. d. Weichsel, Russ.-Polen.

Bugella, Biella, St., Italien (Novara).

Bugia, s. Beugesia.

Buhsa, s. Buchsa 3u. Herzogenbuhsa.

Buila, Bühl, D., Bayern (Schwaben).

Buinda, s. Boandus.

Bulgaria, Vulgaria, Bulgarien, Kgr., Balkanhalbinsel.

Bulium, Bulle (Boll), St., Schweiz (Bern).

Bullaeum, Bulles, Mfl., Frankreich (Oise).

Bullio, -ium, -(i)onium, Bullum, Bouillon, St., u. eh. Hgt., Belg. (Luxemburg).

Bull(i)onium, s. Bullio.

Bull(i) um, s. Bullio.

Bulva, Budua, St., Dalmatien.

Bunda, s. Bintensis abbatia.

Bundium, Bondo, D., Schweiz (Graubünden).

Bungiacensis silva, d. Wald von Bondy, Frankreich (Seine).

Bunitium, s. Beucinum.

Bunna, s. Bonna.

Bunnopolis, s. Hildesia.

Bunomia, Janitza, St., Türkei (Mazedonien).

Buochaugia, Bouchaugiense coenobium, Bocauna silva, Puochowa, Buchau, St., Württemberg (Donaukreis).

Buochela, Buohloha, Buhlen, D., Waldeck.

Buochumaso, Buonas, Schl., Schweiz (Zug).

Buohloha, s. Buochela.

Buolaha, Bullau, D., Hessen (Starkenburg).

Buorensis abbatia, s. Buria.

Buosalpa, d. Bußalp, Bg., Schweiz (Bern).

Buozolteshusa, Bosselshausen, D., Elsaß (Zabern).

Buozwilare, Bütswil, D., Schweiz (St. Gallen).

Buquoja, s. Bucquojum.

Bura, Buer, D., Preußen (Westf.).

Burbo Anselmi od. Ancelli, Borbonium Anselmium, Bourbon-Lancy, St., Frankreich (Saône-et-Loire).

— Archem- od. Arcimbaldi, s. Borboniae aquae.

Burbonensis provincia, Bojorum ager Bourbonnais, Lschf., Frankreich (Allier, Puy-de-Dôme, Creuse u. Cher).

Burbonium, s. Borboniae aquae.

Burburgium, s. Broburgum.

Burcana, s. Byrchanis.

Burcia, s. Barcia.

Burcinalium, Kronenburg, D., Preußen (Rheinprovinz).

Burda, s. Barda.

Burdigala, Biturigum od. Viviscorum | Burgum francum, Borgofranco, St., civitas, Bordiaus, Bordeaux, St., Frankreich (Gironde).

Burense monasterium, s. Buria.

Burensis marca, Beuern, D., Preuß. (Rheinprov.).

Burgalis, -glynum, Purgilinum, Gr.-Bürglitz, D., Böhmen (Horic).

Burgasia, s. Birgusia.

Burgavia, -govia, Burgo, Burgau St., Bayern (Schwaben).

Burgburgum, s. Broburgum.

Burgdorfium, 1. Burgdorf, St., Schweiz (Bern); auch Burgvilla, **Burgivilla.** — 2. Burgdorf, St., Preußen (Hannover).

Burgetum, Le Bourget, D., Frankr. (Savoie).

— ad Mincium, Borghetto, St., Ital. (Mantua).

Burgi, -um, Bravum (burgi), Burgitana civitas, Burgos, St., Spanien (Altkastilien).

Burgidolium, s. Dolensis burgus.

Burgi fons, Fontaine-le-Bourg, D., Frankreich (Seine-infér.).

Burgitana civ., s. Burgi.

Burgivilla, s. Burgdorfium.

Burglynum, s. Burgalis.

Burgo, s. Burgavia.

Burgomanerum, Borgomanero, St., Italien (Novara).

Burgovia, s. Burgavia.

Burgscheidinga, s. Schidinga.

Burgum, 1. Burg, St., Preußen (Sachsen). — 2. Borg, D., Preußen (Hannov.); auch Burium. 3. Borgo, Mfl., Tirol.

— ad Ligerim, Bourgneuf-en-Retz, St., Frankr. (Loire-infér.).

- bonae Genelae, Bollène, St., Frankreich (Vaucluse).

Ital. (Turin).

- novum, Bourgneuf, D., Frankr. (Charente-infér.).

Burgundia, Borgundia, Burgundiones, 1. Burgund, eh. Kgr., südöstl. Frankr. — 2. Bourgogne, Lschf., Frankr. (Saône-et-Loire, Côted'Or, Yonne u. Ain).

Burgundiae comitatus, d. Freigrafschaft Burgund (Franche-Comté), eh. Prov., Frankr. (Doubs, Haute-Saône u. Jura).

Burgus, s. die Beinamen.

Burgvilla, s. Burgdorfium.

Buria, 1. Gottsbüren, D., Preußen (Hessen-Nassau). — 2. Benediktbeuren, D., Bayern (Oberb.); auch Burense, Buronense monst., Buovensis abb., Pura, Burra.

Burica, s. Barcia.

Buriciana urbs, Burkheim, D., Bayern (Oberfrank.).

Burichtridi, s. Borahtridi.

**Burium**, s. Burgum 2.

**Burnis**, s. Bornis.

Buronense mon., s. Buria 2.

Burnonis mons, Bourmont, Frankreich (Haute-Marne).

Burra, s. Buria 2.

Burrhonium, s. Blabira.

Burri, Beuren a. Aach, D., Baden (Konstanz).

Bursca, s. Brusca.

Bursfelda, Bursfeld, D., Preußen (Hannover).

Burtanga, Bourtange, D., Niederl. (Groningen).

Burtona, Burton-upon-Trent, St., England (Strafford).

Burythum, s. Baruthum.

Burwida, Burgwedde, D., Preußen Buxonium, s. Beucinum. (Westf.).

Buscioduca, s. Buscoduca.

Buscoduca, Buscum ducis, Sylva ducis, Bussoducis, Boscoducum, Buscioduca, Bindrium, 's Hertogenbosch, St., Niederl. (Nordbrab.)

Buscum ducis, s. Buscoduca.

Busentiacum, Buzançais, St., Frankreich (Indre).

Busiris, Abusir, D., Unterägypten. Busium, Buxium, Buis-les-Baron-

nies, St., Frankreich (Drôme).

Busizi, Bucelzi, Butzieci, Pausitz, D., Sachsen (Leipzig).

Busonium, s. Posonium.

Oschf.. Bussiacum, Bussy, viele Frankreich.

Bussoducis, s. Buscoduca.

Busta Gallorum, Bastia, St., Italien (Toscana).

Bus-, Buxwilare, -ri, Buchsweiler, St., Elsaß (Zabern).

Butavia, Bütow, St., Preußen (Pommern).

Butilingtharpa, Buttrup, D., Preuß. (Westfalen).

Butinga, Büdingen, St., Hessen (Oberhessen).

Buttensulza, Buttisholz, D., Schweiz (Luzern).

Butyri mons, Butterberg, eh. Oschf. bei Kulm, Westpreuß.

Butzieci, s. Busizi.

Buvinda, s. Boandus.

Buvindum, Carlingford, St., Irland.

Buxhemium, -mii mon., Buxheim, D., Bayern (Schwaben).

Bisceglie, Buxiliae, Ital. (Apul.).

Buxium, s. Busium u. Buchsium.

Buxovilla, Buschweiler, D., Elsaß (Mülhausen).

Buxudis, Bossut, eh. Gschf., Belgien (Hennegau).

Buxwilare, -ri, s. Buswilare.

Buzona, s. Bosoviensis vicus.

Byblos, Djebela od. Dschebail, D., Türkei (Syrien).

Bydena, s. Bidinum.

Byenna, s. Vindobona.

Byrchanis, Fabaria, Burcana, Borkum, Juist, Norderney u. a. Isln., Preußen (Hannover).

Byrrha, -us, Rienz, Nfl. d. Eisack (Etsch), Tirol.

Byrrhus, s. Byrrha.

Byruthum, s. Baruthum.

Byssa, Biese, Qufl. d. Aland (Elbe), Pr. Sachsen.

Bythonia, s. Bethania.

Bytum, Beuthen a. O., St., Preußen (Schlesien).

Byvera, Bebra, D., Preußen (Hess.-Nassau).

Cabalaunum, Caballinum, Cabillonum, Cabellio, Cabillo, Chalon-sur-Saône, St., Frankr. (Saône-et-Loire).

Caballiacensis ager, Caballicus od. Cabellicus ducatus, Caballica provincia, Antuatum ager, Chablais, eh. Prov. v. Savoyen.

Caballica provincia, s. Caballiacensis ager.

Caballicus ducatus, s. Caballiacensis ager.

Caballinum, s. Cabalaunum.

Caballio, -bellio, -vellio, Gabilona, Cabellicorum civ., Cavaillon, St., Frankreich (Vaucluse).

Ad Caballos, Bagnacavallo, St., Ital. (Ravenna).

Cabarnis, s. Platea.

Cabelia, -liacum, Cabliacum, Chablis, St., Frankreich (Yonne).

Cabeliacum, s. Cabelia.

Cabellicorum civ., s. Caballio.

Cabellio, s. Caballio u. Cabalaunum.

Cabenna, s. Cebenna.

Cabillo, s. Cabalaunum.

Cabillonensis pagus, Gabilonensis ager, Châlonnais, eh. Lschf. Frankreich.

Cabillonum, s. Cabalaunum.

Cabiomagum, Cabaignac, D., Frankreich (Aude).

Cabreria, Cabrières, D., Frankreich (Hérault).

Cachentum, Caticantum, Cachent, D., Frankreich (Scine).

Cadacherium, Cadaques, St., Spanien (Catalonien).

Cadamum, Cadana, -um, Kaaden, St., Böhmen.

Cadana, -um, s. Cadamum.

Caderossium, Caderousse, St., Frankreich (Vaucluse).

Cadillacum, Catelliacum, Cadillac, St., Frankreich (Gironde).

Cadomus, -um, Caen, St., Frankreich (Calvados).

Cadubr(i)um, Plebis castrum, Pieve di Cadore, St., Italien (Belluno). Cadubrum, s. Cadubrium.

Caduinum, Cadouin, D., Frankreich (Dordogne).

Caduliacum, Châlis, D., Frankreich (Oise).

Caduppa, -ussa villa, Catusiacum, Chaource, St., Frankr. (Aube). Cadurcensis od. Catorcinus pagus, Quercy, eh. Lschf., Frankreich (Lot).

Cadurci, d. Gascogner, Bew. d. Gascogne, eh. Prov., Frankreich.

Cadurcorum civ., s. Cadurcum.

Cadurcum, Cadurcorum civ., Debona, Dibona, Cahors, St., Frankreich (Lot).

Cadussa, s. Caduppa.

Cae-, Coelanum, Celano, St., Italien (Aquila).

Caelius mons, 1. Kellmünz, Mfl., Bayern (Schwaben); auch Chalaminza, Clementia, Keleminza. — 2. Mönchsrot, D., Bayern (Schwaben). — 3. Türkheim, Mfl., ebenda (Schwaben).

Caene, 1. Senn, St., Türkei (Mesopot.); auch Coene. — 2. Keneh, St., Oberägypten.

Caepionis mons, s. Scipionis m.

— turris, Chipiona, St., Spanien (Andalusien).

Caeritis amnis, Sanguinara, Fl., Ital. (Rom).

Caesarea, 1. Jersey, Isl., normann. Isln. (Canal), England. — 2. Kaisheim, D., Bayern (Schwaben); auch Cesarea, Caesariensis, reensis abb. — 3. Kösching, Mfl., Bayern (Oberb.). — 4. s. Julia Caesarea.

— insula, s. Caesarea 1.

— lutra, Caesaroluthera, Caesaropolis, Kaiserslautern, St., Bayern (Rheinpfalz).

Caesareensis abb. s. Caesarea 2. Caesareopolis, Késmárk, St., Ungarn (Zips).

Caesariensis abb., s. Caesarea 2.

Caesaris burgus, Caesaroburgus, Chere-, Caroburgum, Coriallum, Cherbourg, St., Frankr. (Manche). Caesaris burgus od. Sigerici castrum, Castrogeriz, St., Spanien (Altkastilien).

— insula od. verda, Werda, Werida, Werdina od. S. Suitberti insula, S. Swyberti castra, Kaiserswert, St. Preußen (Rheinprov.).

— mons, Kaysersberg, St., Elsaß (Rappoltsweiler).

— praetorium, Tiberii forum, Kaiserstuhl, St., Schweiz (Aargau).

— verda, s. C. insula.

Caesaroburgus, s. Caesaris burgus.

Caesarodunum, s. Turoni.

Caesaroluthera, s. Caesarea lutra.

Caesaromagus, s. Bellovarum.

Caesaropolis, s. Caesarea lutra.

Caesarotium, s. Gisortium.

Caestris, s. Castrisis.

Caetobrigra, s. Cetob.

Caetobrix, Setubal, St., Portugal (Estremadura).

Caferonianum, s. Garfinianum.

Caji Marii ager, s. Camaria.

Caimina, s. Majas.

Caino, Chinonium, Chinon, St., Frankreich (Indre-et-Loire).

Cairus, Kairo, St., Ägypten.

Cajodunum, Keidaun, Mfl., Rußland (Wilna).

Cala, Calensis villa, Kala, Cellae ad Calla, Chelles, Matronam, Frankreich (Seine-et-Marne).

Calabrea, Poros (Kalawica), Isl., ägäisch. Meer, Griechenland.

Calabria meridionalis, s. Jordana terra.

Calagurris, Calachorris, St., Spanien (Altkastilien).

Calamae, Kalamata, St., Griechenland (Morea).

Chaumes, St., Frankreich (Seineet-Marne).

Calamita, Alma, Fl., Rußland(Krim) Calarona, Chalaronne, Nfl. d. Saône, Frankreich (Saône-et-Loire).

Calata Hieronis, Caltagirone, St., Sizilien.

Calatajuba, Calatayud, St., Spanien (Catalonien).

Calba ad Salam, Calva, -vis, Kalbe, St., Preußen (Sachsen).

Calbium promont., Le Raz, Vgb., Frankreich (Finistère).

Calcaria, -ium, 1. Kalkar, Mfl., Preußen (Rheinprov.). — 2. Tadcaster, Mfl., England (York).

Calcarium forum, s. Forcalquerium. Calcua, s. Calleva.

Caldarium, Kaltern (Caldero), Mfl., Tirol.

Caldebeccum, s. Calidobecum.

Caldebornensis villa, Fontes frigidi, Kaltenborn, D., Sachs.-Meining.

Cale, Calle, -ensis od. Lusitaniae portus, Portugallensis civ., Oporto, St., Portugal (Duro).

Calea, s. Celsona.

Caleba, s. Calleva.

Calebachus, Kilbeagh, St., Irland. Caledoma, s. Britannia barbara.

Caledonium castrum, Duncheldinum, Dunkeld, St., Schottland.

Caledonius oceanus, -ium mare, Duod. Deucaledonius sinus, Hibernicum mare, d. Irische See.

Calegia, s. Albiorium.

Calena, s. Oxonia.

Calentes aquae, Chaudesaigues, Mfl., Frankreich (Cantal).

Calesium, Caletum, Calisium, Calais, St., Frankreich (Pas-de-Calais).

Calami, S. Petri de calamis ecclesia, Caletanum, Britannicum, Gallicum,

Morinorum fretum, Str. v. Calais zw. England u. Frankreich.

Caletensis ager, Caux, eh. Lschf,. Frankreich (Seine-infér.).

Caletum, s. Calesium.

Caleva, s. Calleva.

Calewa, Kalewa, Calwa, -va, Kalw, St., Württemb. (Schwarzwaldkr.).

Calicula, Faventia Hosca, Ilergetum, Huescar, St., Spanien (Granada).

Calidae aquae, 1. s. Solis mons. —

2. Caldas de Montbuy, St., Spanien (Catalon.). — 3. Les Eaux-Chaudes, Bd., Frankr. (Basses-Pyrén.). — 4. Bagnols-sur-Cèze, St., ebenda (Gard). — 5. Archena, St., Spanien (Valencia). — 6. Vichy, St., Frankr. (Allier). — 7. s. Badena 2. — 8. Teplitz, St., Böhm.

De Calida Fontana, Chaudfontaine, D., Belgien (Lüttich).

Calidobecum, Calidum beccum, Caldebeccum, Caudebec, St., Frankreich (Seine-infér.).

Calidum, La Chaud, D., Frankreich (Haute-Savoie).

— beccum, s. Calidobecum.

Calidus mons, s. Calmontium.

Calinula, Carinula, Carinola, St., Italien (Caserta).

Calipus, Sadão, Fl. (atlant. Ozean), Portugal.

Calisia, s. Calissia.

Calisiensis palatinatus, d. Woiwodschaft Kalisch i. eh. Kgr. Polen. Calisium, s. Calesium.

Calissensis, s. Calissia.

Calis(s)ia, -ium, Kalis, Kalisia, Calissensis civitas, Kalisch, St., Rußland (Polen).

Calista, s. Calliste.

Calium, Callium, S. Angelus Pa-

palis, Callis, Cagli, St., Italien (Pesaro e Urbino).

Calix, Kallich, Mfl., Böhmen (Komotau).

Calla, s. Cala.

Callensis portus, s. Cale p.

Calle portus, s. Cale p.

Cal(1) eva, Caleba Atrebatium, Calcua, Silchester, D., England (Southampton).

Callis, s. Calium.

Calliste, Caliste, Santorin, Isl., ägäisches Meer, Griechenland.

Callium, s. Calium.

Calloniana urbs, Callascibetta, St., Sizilien.

Calloscopium, Ru. auf d. Burgberge d. alt. Elis, Griechenl. (Morea).

Callunda, Kalundborg, St., Dänemark (Seeland).

Calmaria, -arnia, Kalmar, St., Schweden (Gotland).

Calmarnia, s. Calmaria.

Calmatensis, s. Calmons.

Calmons, Calmatensis villa, Clermonten-Argonne, Mfl., Frankr. (Meuse).

Calmontium (Bassiniae,) Calidus od. Calvus mons, Calvimontium, Velecassino, Chaumont, St., Frankr. (Haute-Marne).

Calmosiacum, Chaumouzey, D., Frankreich (Vosges).

Calniacum, Chauny, St., Frankreich (Aisne).

Calonesus, s. Bellinsula.

Calossia, Chalosse, eh. Lschf., Frankreich (Gascogne).

Calpurniana civ., Bujalance, St., Spanien (Andalusien).

Calva, -wa, s. Calewa u. Calba.

Calvariae mons, Kalwarya, St., Rußland (Polen).

Calvela, -verla, Kalberlah, D., Preuß. (Hannover).

Calvela, s. Calvela.

Calvii montis castrum, Moncalvo, St., Italien (Alessandria).

Calvimontium, s. Calmontium.

Calviniacum, Chauvigny, St., Frankreich (Vienne).

Calvis, s. Calba.

Calvisii forum, Calvisano, St., Ital. (Brescia).

Calvium, Calvi, St., Corsica.

Calvomons, -montum, Calvus mons, Caumont, D., Frankr. (Lot-et-Garonne).

Calvus mons, 1. d. Kahlenberg, Bg., Niederösterr. — 2. s. Calvomons.

— Bassiniae, s. Calmontium.

— Normanniae, Caumont, Mfl., Frankr. (Calvados).

— Provinciae, Caumont, Mfl., Frankreich (Vaucluse).

— Vasconiae, Caumont, Mfl., Frank-reich (Tarn-et-Garonne).

Calwa, s. Calewa.

Calydon, s. Britannia barbara.

Calydria, Tenedos (Bogdsja-Adassi), Isl., Türkei (Kleinasien).

Cama-, Camulodunum, s. Colcestria.

Camaracum, -eracum, -cus, Cambrai, St., Frankreich (Nord).

Camaria, Caji Marii ager, Marii campus, La Camargue, Isl., Frankr. (Bouches-du-Rhône).

Camarica, Vitoria, St., Spanien (Bask. Prov.).

Cambaetum Lusitanorum, Miranda, St., Portugal (Beira).

Cam(b)eriacum, -berium, Camerinum Lemniorum, Chamarium, Chambariacum, Chambéry, St., Frankreich (Savoie). Camberium, s. Camberiacum.

Cambia, Chambia, Chambda, Champa, Cambum, Kamba, Cham, St., Bayern (Oberpfalz).

Cambisonum, Chamesson, D., Frankreich (Côte-d'Or).

Cambodunum, Slack, D., England (York).

Camboricum, s. Cantabriga.

Camborinus, s. Camborium.

Camborium, -ortium, Camborinus burgus, Chambordium, Chambord, D. u. Schl., Frankr. (Loir-et-Cher).

Cambortium, s. Camborium.

Cambria, s. Vallesia.

Cambrobritannia, s. Vallesia.

Cambum, s. Cambia.

Cambus, Chambus, -a, Kamp, Nfl. d. Donau, Niederösterr.

Cameliacum, Chambly, Mfl., Frankr. (Oise).

Camenecia, Caminiecum, Camenecum Podoliae, Kaminiec, D., Preußen (Posen).

Camenecum, s. Camenecia.

Camentia, s. Kamenz, St., Sachsen (Bautzen). — 2. Kamenz, D., Preußen (Schlesien).

Camera, La Chambre, Mfl., Frankr. (Savoie).

Cameracense castrum, Cameracesii castellum, Cateau-Cambrésis, St., Frankr. (Nord).

Cameracensis ager, Cambrésis, eh. Gschf., Frankr. (Nord).

Cameracum, -us, s. Camaracum.

— ad Albim, Kemberg, St. Preußen (Sachsen).

Cameriacum, s. Camberiacum.

Chambariacum, Chambéry, St., Camerinum Lemniorum, s. Cambe-Frankreich (Savoie). Camicus, Comitini, St., Sizilien.

Camina, unbek. Oschf. bei Freising, St., Bayern (Oberb.).

Caminata, 1. Kannenwald, D., Württemberg (Schwarzwaldkr.). —

2. Kematen, D., Oberösterr.

3. Kemnade, D., Braunschweig.

Caminiecum, s. Camenecia.

Caminizi rivus, Chemnitz, Nfl. d. Mulde (Elbe), Sachsen.

Caminum, Kammin, St., Preußen (Pommern).

Cammunti, s. Caput montis.

Campa, Chamba, Kamp, D., Niederösterreich.

Campania (Francisci,) d. Champagne Lschf., Frankr. (Ardennes, Aube, Marne u. Haute-Marne).

— romana, Campagna di Roma, Lschf., Ital. (Rom).

Campessia, s. Gampis.

Camphus, Kampmann, D., Preußen (Westfal.).

Campi, -pia, 1. Kampen, St., Niederl. (Overyssel). — 2. Champ-le-Duc, D., Frankr. (Vosges).

— canini, s. Grisonia.

Campidonensis, s. Campidona.

Campidona, -donensis ecclesia, Campita, Kemptena, Campodunum, Kempten, St., Bayern (Schwaben).

Campililium, Liliorum campus, Lilienfeld, D., Niederösterr.

campinni (Kempensis), -punni, Kempen, St., Preußen (Rheinpr.).

Campimontium, Chamounix, Mfl., Frankr. (Haute-Savoie).

Campinia, Campine (Kempenland), Lschf., Belgien (Antwerpen).

Campiniacum, Champigny, mehr. Oschf., Frankr.

Campis s. Gampis.

Campita, s. Campidona.

Campiveria, s. Campoveria.

Camplum, Campoli, St., Ital. (Caserta).

Campodunum, s. Campidona.

Ad Campos, s. Feldkircha.

Campo-, Campiveria, Vera, Vurnia, Veere, Mfl., Niederl. (Zeeland) od. Tervueren, St., Belgien (Brabant).

Campsum, s. Gampis.

Campunni, s. Campinni.

Campus, 1. Kampen, D. Preußen (Hannov.) — 2. s. die Beinamen.

Camso, s. Gampis.

Camulodunum, s. Camalodunum.

Cana, Canstadium, Cantaropolis, Kannstatt, St., Württemberg (Neckarkr.).

Canalicum, Calizzano, St., Ital. (Genua).

Canapitium, Canavese, Lschf., Ital. (Piemont).

Cancius, s. Quentia.

Canda, s. Gantum.

Candacum, Caneda vicus, Candes, D., Frankr. (Indre-et-Loire).

Candalicae, Hüttenberg, Mfl., Kärnten.

Candea, -eum, Candé, St., Frankr. (Maine-et-Loire).

Candida casa, Whitehouse Abbey, D., Irland.

Candra, Kandern, St., Baden (Lörrach).

Caneda, s. Candaeum.

Canencebae, Karánsebes, St., Ungarn (Krasso-Szörény).

Canetum, 1. Canneto, St., Italien (Pavia). — 2. Cannet, St., Frankr. (Alpes-marit.).

Cangiacum, Changy, Mfl., Frankr. (Saône-et-Loire).

S. Canici fanum, Canicopolis, Kilkenia, Kilkena, Kilkenny, Gschf. u. St., Irland.

Canicium, s. Anicium.

Canicopolis, s. S. Canici fanum.

Canigo mons, d. Canigou, Bg., Ostpyrenäen.

Caninus tergus, s. Tergum caninum. Canisia, Kaniža, D., Österreich (Kroatien-Slawon.).

Canisius mons, s. Cinisius m.

Cannus mons, Cayo de Oncala, Bg., Spanien (Neukastil.).

Canoe, Cannes, St., Frankr., (Alpesmar.).

Canobium, Canobbio, D., Sehweiz (Tessin).

Canorga, La Canourgue, St., Frankr. (Lozère).

Canosium, Canosa di Puglia, St., Ital. (Bari).

Canovium, Aber-Conwy, St., England (Wales).

Canstadium, s. Cana.

Cantabricum mare, d. Mbs. v. Biscaya.

Cantabrig(i)a, Camboricum, Cambridge, St., England.

Ca(n)tacium, Catanzium, -cium, Cantazaro, St., Ital.

Cantalupus, Cantellupum, Campus lupi, Chanteloup, Mfl., Frankr. (Seine-et-Oise).

Cantaropolis, s. Cana.

Cantazarae provincia, Calabrien, Lschf., Unterital.

Cantellupum, s. Cantalupus.

Cantiera, Cantire, Hbisl., Schott-land.

Cantierae rostrum, s. Epidium prom. Cantii sinus, Mbs. v. Katschh, Ostindien.

Cantii littora, d. Downs, Dünenketten, England (Südküste).

Cantilia, Chantelle, St., Frankreich (Allier).

Cantium, 1. Kent, Gschf., England.

— 2. Cantin, Mfl., Frankr. (Nord).

— 3. Canzo, St., Ital. (Como).

Cantius, s. Quentia.

Cantuaria, Durro-, Darvernum, Duror verno, Canterbury, St., England (Kent).

Cantus avium, eh. Oschf., Württemberg (Neckarkr.).

Canum campus, Hundsfeld, St., Preußen (Schlesien).

Capedunum, Kapfenstein, Mfl., Steiermark.

Capella, 1. Kapelen, D., Schweiz (Bern). — 2. Kappel, D., Baden (Freiburg u. Villingen), Schweiz (St. Gallen u. Zürich), Württemberg (Donaukr.). — 3. d. Kapellagbg. (Kroatien); auch Capula. — 4. La Chapelle, viele St. u. D., Frankreich.

— **Domini Gilonis,** La Chapelle-Dom-Gillon od. d'Angillon, Mfl., Frank-reich (Cher).

Capena, -natium municipium, eh. St.b. Leprignano, St., Italien (Rom).Capestanum, s. Caprasium.

Capha, Cavum, Feodosia, St., Rußland (Krim).

Capmunti, s. Caput montis.

Caprae dorsum, Ziegenrück, St., Preußen (Sachsen).

— mons, Chevremont, D., Frankr. (Belfort).

Capraria, 1. Gomera, Isl., kanar. Isln., Afrika. — 2. Cabrières, D., Frankr. (Hérault). — 3. Capraja, Isl., Ital. (Genua). Caprarius mons, d. Gaisberg, Bg. b. Heidelberg (Baden).

Ad Capras, Capraja, St., Italien (Florenz).

Caprasium, Capestanum, Capua stagni, Capestang, St., Frankreich (Hérault).

Capreae, s. Capria.

Capria, Capreae, Capri, Isl., Italien (Neapel).

v. Kaproneza (Kopreinitz), St., (Kroatien-Slawonien).

Caprulae, Caorle, St., Ital. (Venedig).

Caprusium, Chevreuse, St., Frankr. (Seine-et-Oise).

Capsa, Gaffa (Cafssa), St., Tunis (Afrika).

Capua, s. Confungum.

— stagni, s. Caprasium.

Capula, s. Capella, 3.

Capungum, Caufunga, Confugia,-ium -funga, -gia, Oberkaufungen, D., Preußen (Hessen-Nassau).

Caput Aqueum, Capaccio, St., Ital. (Salerno).

— bonae spei, Kap der guten Hoffnung, Afrika (Kapland).

— Corsum, s. Sacrum prom. 1.

— Denaci, Capdenac, St., Frankr. (Lot.).

— finisterrae, Kap Finisterre, Vgb., Spanien (Galicien).

— Histriae, s. Justinopolis.

— Montis od. Montium, Capmunti, Cammunti, Kempten, D., Hessen (Rheinh.).

- Oeni, s. Endena.

Carabussa, Garabusa, Isl. b. Kandia, Türkei.

Caracodes portus, s. Algaria.

Caracotinum, Graville-St.-Honorine, St., Frankr. (Seine-inf.).

Caractonum, Allerton, St., England (York).

Caradona, s. Cardena.

Caradrina, Drin, Fl. (adriat. Meer), Türkei (Albanien).

Caramania, Karaman, Lschf., Kleinasien.

Caramentum, Reginaldi castrum, Rainaldi castellum, Château-renault, St., Frankr. (Indre-et-Loire).

Carantania, -nus, -num, Carinthia, -renta, -runto, -rentani, -rentini, Carnutum, Carniteni, Corinthia, Karenti, -rintani, Carnotensis ager, Charintirichi, Kärnten, Prov., Österreich.

Carantanum, -us, -i, s. Carantania. Carantonum, Charentonius pons, Carentonium, Charenton-le-Pont, St., Frankreich (Seine).

Carantonus, Charente, Fl. (atlant. Ozean), Frankr.

Caranusca, s. Saraburgum.

Caravacium, Carraca, Caravaggio, St., Ital. (Bergamo).

Carbonacum, s. Corbeia nova.

Carbonaria, Bellae aquae, Aiguebelle, Mfl., Frankr. (Savoie).

— silva, d. Kohlenwald, Ardennen. Carcaviana, Kirkwall, St., Schott-

land (Orkney-Isln.).

Ad Carceres, Kerzers (Chiètres), D., Schweiz (Freiburg).

Carchusa, s. Antaradus.

Carcinites sinus, Mbs. v. Perekop (Schwarz. Meer), Rußland.

cardaliacum, Cardaillac, Mfl., Frankreich (Lot.).

Cardania, s. Ceretania.

Cardanum, Cardano al Campo, St., Ital. (Mailand).

Cardena, Caradona, Carta domus, Karden, D., Preußen (Rheinpr.).

Cardonum, Sandrovac, D., Kroat.-Slawon.

Carea, Carium, Ch(i)erium, Chieri, St., Ital. (Turin).

Caregius ager, Careggine, Mfl., Ital. (Massa Carrara).

Carenta, -tani, -tini, s. Carantania. Carento, Carentan, St., Frankreich (Manche).

Carentonium, s. Carantonum.

Cargapolis, Kargopol, St., Rußland (Olonetz).

Cariciacum, -siacum, Charisagum, Karisiacum, Quierzy, D., Frankr. (Aisne).

Car(r)ieta, Carrick on Suir, St., Irland.

S. Carilesi oppidum, Carilesus, Anilla, Anninsula, Saint-Calais, St., Frankreich (Sarthe).

Carilesus, s. S. Carilesi opp.

Carilocus, Charlieu, St., Frankreich (Loire).

Cariniacum, 1. Carignan, St., Frankreich (Ardennes). — 2. Carignano, St., Ital. (Turin); auch Carniacum, Yvodium, Eposium.

Carinthia, s. Carantania.

Carinula, s. Calinula.

Cario od. Carrio comitum, Carrion de les Condes, St., Spanien (Valencia).

Caris, -rus, Chares, -us, Cher, Nfl. d. Loire, Frankr.

Carisiacum, s. Cariciacum u. Cresiacum.

Caritaeum, Caritas, -tatis opp., Charitaeum, -tas, -tatis opp., La Charité, St., Frankr. (Nièvre).

Caritas, -tatis opp., s. Caritaeum.

Carium, s. Carea.

Carleolum, s. Brovoniacum.

Carliolae s. Brovoniacum.

Carman(i)ola, Carmagnola, St., Ital. (Turin).

Carmen Tradi, Carmentuadis villa, Carmentray, D., Frankr. (Seineet-Marne).

Carmentuadis villa, s. Carmen Tradi. Carnia, Carniol(i)a, Crania, Karniolensis ager, Chreina marcha, Krain, eh. Hgt., Österreich.

Carniacum, s. Cariniacum.

Carnicum Julium, Villach, St., Österreich (Kärnthen).

Carnioburgum, Coriticum, Krainburg, St., Österr. (Krain).

Carniol(i)a, s. Carnia.

Carniteni, s. Carantania.

Carnivorus od. Polanus sinus, d. Quarnero, Mbs., adriat. Meer, Istrien.

Carnoetum, Carnoët, St., Frankr. (Côtes-du-Nord).

Carnotas, s. Carnotena.

Carnotena urbs, Carnotum, -tas, -tes, Carnutum, Antricum in Carnutibus, Chartres, St., Frankr. (Eureet-Loir).

Carnotensis ager, s. Carantania.

Carnotes, s. Carnotena.

Carnotum, s. Carnotena u. Carnutum 2.

Carnovia, -nuvia, Cornuvia, Jägerndorf, St., Österr. (Schlesien).

Carnutum, s. Carnutum 2.

Carnutensis terra, Chartrain, eh. Gschf., Frankr. (Eure-et-Loir).

Carnutum, 1. s. Carnotena u. Carantania. — 2. Eh. St. b. Petronell, Mfl., Niederösterr.; auch Carnutum, -notum, Cornutum.

Carnuvia, s. Carnovia.

Caroburgum, s. Caesaris burgus.

Carocelia, s. Garocelia.

Carodunum, s. Cracovia.

Carolesium, s. Quadrigellensis pagus.

Caroliae, Charolles, St., Frankreich (Saône-et-Loire).

Caroli corona, Karlskrona, St., Schweden (Gotland).

Caroli hesychium, Hesychia Carolina, Carolsruha, Karlsruhe, St., Baden.

Carolina (antiqua u. nova), Carolopolis, Karleby, Mfl., Schweden (Gotland).

Carolinae aquae od. thermae, Karlsbad, St., Böhmen.

Carolinus campus, Carlopago, Mfl., Kroatien-Slawonien (Lika-Krbava).

Caroli villa, s. Carolopolis 2.

Carololesium, -regium, Charleroi, St., Belgien (Hennegau).

Carolomontium, Charlemont, Fst., Frankr. (Ardennes).

- Hibernicum, Charlemont, St., Irland.

Carolopolis, 1. s. Carolina. — 2. Charleville, St., Frankr. (Ardennes); auch Caroli villa, Arcae Remenses.

Caroloregium, s. Carololesium.

Carolostadium, 1. Karlstadt, St., Bayern (Unterfrank.). — 2. Karlstadt (Karolyváros), St., Kroatien-Slawonien (Agram).

— Suevicum, Karlstad, St., Schweden (Gotland).

Carolovicia, -vitium, Karlowitz, St., Kroatien-Slawonien (Sirmien).

Carolovitium, s. Carolovicia.

Carolsruha, s. Caroli hesychium.

Caronium, Coruña, St., Spanien (Galicien).

Carophium, Charost, St., Frankr. (Cher).

Carpates, Carpatici od. Sarmatici montes, d. Karpathengebirge.

Carpena, Carpio, Kerpena, Kerpen, St., Preußen (Rheinprov.).

Carpentoracte Meminorum, Carpentras, St., Frankr. (Vaucluse).

Carpio, s. Carpena.

Carpium, Carpi, St., Ital. (Modena).

Carpona, Karpfen (Korpona), St., Ungarn (Hont).

Carraca, 1. Guadalajara, St., Spanien (Neukast.); auch Arriaca. — 2. s. Caravacium.

Carrectanus marchionatus, eh. Marquisat Carretto, Ital. (Piemont).

Carrhae, Charrae, Carrenorum colonia, Harran, St., Türkei (Syrien).

Carricta, s. Caricta.

Carrio, s. Cario.

Carrofum, Charroux, St., Frankr. (Allier).

Carsici, Carsicum Civitas Oschf. bei Cassis, St., Frankr. (Bouches-du-Rhône).

Carsicum, s. Carsici.

Carsovia, Karschau, eh. Lschf., Ostpreußen.

Carta domus, s. Cardena.

Cartemunda, Kjerteminde, St., Dänemark (Fünen).

Cartenna, s. Murostoga.

Carthus, Cree, Fl., (Solway-Firth), Schottland.

Carthusia, Karthaus, eh. Oschf. b. Hildesheim, Hannover.

— grandis od. magna, La Grande-Chartreuse, Klst., Frankreich (Isère). Carumba, -us, Caromb, St., Frankr. (Vaucluse).

Carunto, s. Carantania.

Carus, s. Caris.

Carusa, Gherzeh, St., Türkei (Keinas.).

Carusadius mons, d. Karst, Gbg., Istrien.

Carvo, Grave, St., Niederl. (Nordbrabant).

Casa, Gais, D., Schweiz (Appenzell).
— candida, Whithorn, Mfl., Schottland.

— **Dei,** Chaise-Dieu, St., Frankr. (Haute-Loire).

— petria, eh. Klst. b. Verdun, Frankr. (Meuse).

Casae dei foedus, s. Foedus cathedrale.

Ad Casas Caesarianas, eh. Oschf. b. Figline, St., Ital. (Florenz).

Casalaqueum, Cazalegas, D., Spanien (Neukast.).

Casale S. Evasii, Casalium, Casale, St., Ital. (Alessandria).

— majus, Casalmaggiore, St., Ital. (Cremona).

Casalium, s. Casale S. Evasii.

Casandria, Cadzand, Isl. u. Mfl., Niederl. (Zeeland).

Casanum, 1. Kasan, St., Rußland. — 2. s. Cassanum.

Cascale, Cascaes, Fst., Portugal (Estremadura).

Cascantum, Cascante, St., Spanien (Navarra).

Caschovia, s. Cassovia.

Casecongidunus, Cugnon, Mfl., Belgien (Luxemburg).

Casella, 1. s. Castella 2. — 2. Casale, St., Ital. (Piemont); auch Casellarum opp.

Caseolum, Choiseul, D., Frankr. (Haute-Marne).

Casiacum, -ziacum, Chézy-sur-Marne, D., Frankr. (Aisne).

Casilia, s. Juvernis.

Casimirca, Kazimierz, St., Rußland (Kalisch).

Casinomagus, Cassin., Gimont, St., Frankr. (Gard).

Casinus od. Cassinus mons, Cassinas, Casinense monst., Monte Cassino, Abt., Ital. (Caserta).

Casletum, Casseletum, Cassellum, Cassilium, Morinorum castll., Casselinus od. Castri mons, Cassel, St., Frankr. (Nord).

Casus, Kosso, Isl., (äg. Meer), Türkei. Caspirus, Kaschmir, Lschf., Vorderindien.

Cass(a)la, Cassella, -ae, Cassula, Castll. ad Fuldam od. Cattorum, Kassel, St., Preußen (Hessen-Nassau).

Cas(s)anum, Cassianum, Cassano al Jonio, St., Ital. (Cosenza).

Casseletum, 1. Châtelet, mehrere Oschf., Frankr., auch Casteletum.
— 2. s. Casletum.

Casselinus mons, s. Casletum.

Cassella, -ae, s. Cassala u. Castella 2.

Cassellum, s. Casletum.

Cassianum, s. Cassanum.

Cassilia, s. Juvernis.

Cassinas, s. Casinus mons.

Cassinogilum palatium, Chasseneuil, St., Frankr. (Charente).

Cassinomagus, Chassenon, Mfl., Frankr. (Charente).

Cassinus mons, s. Casinus m.

Cassla, s. Cassala.

Cassonberga, Kassenberg, D., Preuß. (Rheinpr.).

- Cassovia, Caschovia, Kaschau (Kassa), St., Ungarn (Abauj-Torna).
- Cassubia, d. Land d. Kassuben, slaw. Stamm, Westpreußen u. Pommern.
- Cassula, s. Cassala.
- Castagnedolum, Castagneto, St., Italien (Pisa).
- Castalia, Castellon de la Plana, St., Spanien (Valencia).
- Castania, Castellaneta, St.. Ital. (Apulien).
- Castanovitium, Kostanjica, D., Österreich (Dalmat.).
- Castelavium Auravium, s. Sostomagus.
- Casteletum, s. Casseletum 1.
- Castella, 1. s. Castilia. 2. Kastel, St., Hessen (Rheinh.); auch Castellum, Cas(s)ella.
- Castellamium, s. Imum castellum.
- Castellana civitas, Città di Castello, St., Ital. (Perugia).
- Castellavium, s. Sostomagus.
- Castelletum, Le Catelet, Mfl., Frank-reich (Aisne).
- ches, St., Frankr. (Eure).
- **Burgundiae**, Châtillon-les-Dombes od. sur-Chaleronne, St., Frankreich (Ain).
- ad Carim, Châtillon-sur-Cher, Mfl., Frankr. (Loir-et-Cher).
- ad Ingerim, Châtillon-sur-Indre, St., Frankr. (Indre).
- ad Ligerim, Châtillon-sur-Loire, St., Frankr. (Loiret).
- ad Luppiam, Châtillon-sur-Loing, St., Frankr. (Loiret).
- ad Matronam, Châtillon-sur-Marne, Mfl., Frankr. (Marne); auch Castellionum.

- Medulci, Castillon, Mfl., Frankr. (Gironde).
- Pedemontii, Châtillon, St., Ital. (Turin).
- **Pictaviae**, Châtillon-sur-Sèvre, Mfl., Frankr. (Deux-Sèvres).
- Piscaria, Castiglione della Pescaia, St., Ital. (Toskana).
- ad Sequanam, Châtillon-sur-Seine, St., Frankr. (Côte-d'Or).
- superior u. inferior, Ober- u. Niedergestelen (Châtillon-de-Haut u. de-Bas), D., Schweiz (Wallis).
- Castellionum, 1. s. Castellio ad Matronam. 2. Castiglione, zahlr. St., Ital.
- De Castello villico, s. Villanum castrum.
- Castellodunum, Castrodunum, Dunum, Châteaudun, St., Frankr. (Eure-et-Loir).
- Castellona, s. Salina 6.
- Castellum, 1. s. Castella 2. 2. Kastell, Mfl., Bayern (Unterfranken). 3. s. die Beinamen.
- maris, Castellammare di Stabia, St., Ital. (Neapel).
- Castenica, Kessenich, D., Preußen (Rheinpr.).
- Castilia, Castella, Celtiberia, Kastilien eh. Kgr., Spanien.
- nova, Neukastilien, Lschf., Spanien.
- vetus, Altkastilien, Lschf., Spanien.
- Castilio, Civitella del Tronto, St., Ital. (Teramo).
- maritima, Castiglione Messer Marino, St., Ital. (Chieti).
- Consentina, Castiglione Cosentino, Mfl., Ital. (Cosenza).
- Castilio Mantuana od. Stiverorum,

Castiglione delle Stiviere, St., Ital. (Mantua).

Castinet(t)um, Castin(i)acum, Kestenholz (Châtenois), Mfl., Elsaß (Schlettstadt).

Castin(i)acum, s. Castinettum.

Castiodum, -dunum, Oeschenbach, D., Schweiz (Bern).

Castiodunum, s. Castiodum.

Castra, 1. Castres, St., Frankreich (Tarn). — 2. s. die Beinamen.

Castricomium, s. Castremonium.

Castriferrei comitatus, d. Komitat Eisenburg (Vas), Ungarn.

Castiferrense oppidum, Sárvár, Mfl., Ungarn (Eisenburg).

Castrilocus, s. Bergae 2.

Castrimonium, Castricomium, Marino, St., Ital. (Rom).

Castri mons, s. Casletum.

Castrisis, Caestris, Kästris (Castrisch)
D., Schweiz (Graubünden).

Castrobracense opp., ?

Castrodunum, s. Castellodunum.

Castrum, 1. Castro, St., Ital. (Rom).

— 2. s. d. Beinamen.

— cornu, Kastelkorn, eh. Gschf., Tirol.

Casulae, Casoli, St., Ital. (Chieti). Catacium, s. Cantancium

Catalaunia, -lonia, -lonnia, Cathalannia, Gothalannia, Katalonien, Prov., Spanien (eh. Fstt.).

Catalaunum, Catelaunorum civ., Châlons-sur-Marne, St., Frankreich (Marne).

Catalon(n)ia, s. Catalaunia.

Catancium, s. Cantacium.

Catani mons, Moncada, St. u. eh. Marquisat, Spanien (Catalon). Catanzium, s. Cantacium. Cataracta Gandavensis, s. Agger G. Catarae Ascrivium, s. Catharum.

Cataya, -um, Gagathai, eh. Kgr. d. Mongolen, Asien.

Catelaunorum civ., s. Casalaunum.

Catelliacum, s. Cadillacum.

Caterlogum, Carlow, Gschf. u. St., Irland.

Cathalannia, s. Catalaunia.

Cathanasia, Cathenesia, 1. Caithneß, Gschf., Schottland. — 2. Dunmore, Mfl., Irland.

Catharus, Cattarus, Catarae, Ascrivium, Cattaro, St., Österr. (Dalmat.).

Cathenesia, s. Cathanasia.

Caticantum, s. Cachentum.

Catobrigius pagus, Cleggovia, d. Klettgau, eh. Lschf., Baden (Waldshut) u. Schweiz (Schaffhausen).

Catolacum, s. Dionysianum.

Catoneum, Cotoneum, Codogno, St., Ital. (Mailand).

Catorcinus pagus, s. Cadurcensis p. Cattarus, s. Catharus.

Catti, s. Hassia.

Cattimelibocum, Katzenelnbogen, Mfl., Preußen (H.-Nassau).

Cattorum castellum, s. Cassala.

— vicus, Katwijk, D., Niederlande (Südholl.).

Cattus, Katzbach, Nfl. d. Oder, Schlesien.

Catuacum, s. Duacum.

Catuli ara, Gattinara, St., Italien (Novara).

Catulina castra, Tulln, St., Niederösterreich.

Catulliacum, s. Dionysianum.

Caturicae, -gae, Caturicomagus, Chorges, Mfl., Frankr. (Hautes-Alpes).

Caturicae, s. Caturicae.

Catusiacum, s. Caduppa villa.

Cauca, Coca, Mfl., Spanien (Alt-kastil.).

Cauciacum, -cus, Choisy-au-Bac, D., Frankr. (Oise).

— regium (ad Sequanam), Choisyle-Roy, St., Frankr. (Seine).

Cauciacus, s. Cauciacum.

Caucoliberis, -um, Collioure, Fst., Frankr. (Pyrén.-orient.).

Cauda vulpis, Coda di Volpe, Vgb., Ital. (Calabr.).

Cauderiae, Caudiès-de-St.-Paul,Mfl., Frankr. (Pyrén.-orient.).

Caufunga, s. Capungum.

Caulium vallis, eh. Klst. b. Chatillon-sur-Seine, Frankr. (Côted'Or).

Caulon(ia), Vetrium od. Veterum castrum, Castelvetere in Val Fortore, St., Ital. (Neapel).

Caulum, Quilon, St., Vorderindien. Caunae, Cobiomachus, -gus, Caunes, St., Frankr. (Aude).

Caunus mons, Sierra de Montayo, Gbg., Spanien (Aragon.).

Cauria, -rium, -rita, Coria, St., Spanien (Estremadura).

Caurita, S. Cauria.

Caurzimensis, Gurimensis circulus, d. Kreis Kaurim (Kaurzim), Böhmen (Kolin).

Cauteriae, Cauterets, St., Frankr. (Hautes-Pyrén.).

Cava Iuliani, Chaves, St., Portugal (Traz os Montes).

Cavarum oppidum, s. Avenio.

Cavea, Cava di Tirreni, St., Italien (Salerno).

Cavellio, s. Caballio.

Cavortium, Caours, D., Frankreich (Somme).

Cavum, s. Capha.

Caziacum, s. Casiacum.

Cazzeses, Götzis, Mfl., Österreich (Vorarlbg.).

Ceba, Ceva, St., Ital. (Cuneo).

Cebanum, s. Genava.

Cebenna, Cabenna, Cemmenus mons, d. Sevennen, Gbg., Frankr.

Cechoviensis, Zlechoviensis urbs, Zlechau, D., Mähren.

Ceilanus, s. Ceylanum.

Celama, s. Siga 2.

Celeia, 1. Cilli, St., Steiermark; auch Cilia. — 2. Kirchheim, D., Elsaß (Molsheim); auch Petronella, Nova Troja. — 3. Petronell, Mfl., Niederösterr.; auch Hamburgum Austriae.

Celeusum, s. Cellae domus.

Celia, -ium, Coelinus ager, Ceglie, St., Ital. (Apul.).

Celinum, Schlins, D., Österr. (Vorarlbg.).

Celi porta, s. Coeli porta.

Cella, 1. Celle, St., Preußen (Hannover). — 2. Zell im Wiesental, St., Baden (Lörrach). — 3. Zell, D., Bayern (Unterfranken); auch Cellensis eccl. — 5. Mariazell, D., Württembg. (Schwarzwaldkr.). — 6. Zell, D., Schweiz (Luzern). — 7. Zell am See, Mfl., Österreich (Salzburg); auch C. ad lacum inferiorem. — 8. Zell, D., Schweiz (Zürich). — 9. Zella, D., Preußen (Sachsen). — 10. s. d. Beinamen.

Cellae, 1. s. Cala. — 2. Celles, zahlr. Oschf., Frankr. — 3. Ostrova, St., Türkei (Mazedonien).

Cellae domus, Celeusum, Ettling, D., Bayern (Oberb.).

Cellensis, s. Cella 4 u. Vetus cella. Celsa, 1. s. Elizatium. — 2. Velilla, St., Spanien (Arag.).

Celsona, Calea, Solsona, St., Spanien (Catalonien).

Celsum castrum, Céaux, D., Frankr. (Manche) od. Champticeaux, Mfl., ebenda (Maine-et-Loire).

Celtiberia, s. Castilia.

Celtorum mons, Mont Cantal, Gbg., Frankr.

Celuria, s. Rosarum mons 2.

Cembalo, s. Symbolum.

Cembum, s. Cenebum.

Cemmenus mons, s. Cebenna m.

Cenadiensis comitatus, d. Komitat Csanád, Ungarn.

Cenadium, Csanád, St., Ungarn.

Cenebum, Cembum, Gennepum, Gennep, St., Niederl. (Limburg).

Cenestum, Corte, St., Corsica od. Santa-Lucia-di-Moriani, D., ebenda.

Ceneta, s. Acedes.

Cenetum, Cernetum, Cerreto Sannita, St., Ital. (Benevento).

Cenionis oppidum od. ostiums, s. Falmuthum.

Cenisus mons, s. Cinisius m.

Cenitense castrum, s. Acedes.

Cenna, Cinna, Langenzenn, St., Bayern (Mittelfranken).

Cennacum, Ciney, St., Belgien (Namur).

Cenomannensis ager, Maine, eh. Prov., Frankr. (Sarthe u. Mayenne).

Cenomani, -um, Cenomania civ., Vindinum, Cremomanum, Suindinum, Le Mans, St., Frankreich (Sarthe).

Cenomania civ. S. Cenomani.

Ad Centenarium, s. Ceretum.

Centronum civitas, Monsterium od. Monasterium in Tarantasia, Ta-, Darantasia, Claudii forum, Moutiers St., Frankr. (Savoie).

Centulum, S. Richarii, -erii monast., Saint-Riquier, St., Frankreich (Somme).

Centum, Cento, St., Ital. (Ferrara). Centumcollis, Hundertbücheln (Százhalom), D., Ungarn (Nagy-Kü-küllö).

Ad. Centuriones, s. Ceretum.

Cepelia, Csepel (Haseninsel), Isl. i. d. Donau b. Pest, Ungarn.

Cepha castrum, Hesn-Keïfa, St., Türkei (Diabekr).

Cepusiensis comitatus, d. Komitat, eh. Gschf., Zips (Szepes), Ungarn.

Cepusium, Kirchdrauf (Szepes-Varalja), Mfl., Ungarn (Zips).

Cerbalus, Cervaro, Fl., Ital. (Foggia). Cercidius, Liamone, Fl., Corsica.

Cercunum, Chiuro, D., Ital. (Son-drio).

Cerdania, Cerda, D., Spanien (Valencia).

ceredania, -tani, Cerdagne (Cerdaña) eh. Gschf., Frankr. (Pyrén.-orient. u. Spanien (Catalon.).

Ad. Cerem vicus, Vic-sur-Cère, St., St., Frankr. (Cantal).

Cerenthia, Geruntia Cerenzia, D., Ital. (Catanzaro).

Cereris vallis, s. Barafletum.

Ceres, Siroz, St., Türkei (Mazedon.).
Ceresius, -rusins od. Lucanus lacus,
Coresium stagnum, See v. Lugano,
Schweiz (Tessin) u. Ital. (Como).

Ceretani, s. Ceredania.

Puigcerda, St., Spanien (Catalon.).

Cardigan, St., England Ceretica, (Wales).

Ceretum, Ad. Centuriones od. Centenarium, Céret, St., Frankreich (Pyrén.-orient.).

Cergeium, 1. s. Sargeium. — 2. Cergy, Mfl., Frankr. (Seine-et-Oise); auch Cergiacum.

Cergiacum, s. Cergeium 2.

Cergiacus, s. Sargeium.

Cernagora, Montenegro, Fstt., Balkanhalbinsel.

Cerne, Madeira od. Porto Santo, Isl., Madeiragruppe, Afrika.

**Cernetum**, s. Cenetum.

Cersi castrum, eh. Oschf. b. Eßlingen, Württemb. (Neckarkr.).

Cersila, s. Sarcellae.

St., Italien Certaldum, Certaldo, (Florenz).

Certeratae, Cotracum, Corterate, Cutracum, Coutras, St., Frankreich (Gironde).

Certiacum, s. Zurzacha.

Cerusius lacus, s. Ceresius l.

Cervia, Chièvres, St., Belgien (Hennegau).

Cerviacus, s. Sargeium. Cerviae,

Cervimontium, 1. Walzenhausen, D., Schweiz (Appenzell). — 2. Hirschberg, St., Preußen (Schlesien).

— ad Salam, Hirschberg a. S., St., Reuß j. L.

— Westfalia, Hirschberg, D., Preuß. (Westfal.).

Cervium, Cierfs, D., Schweiz (Graubünden).

Cesarea, s. Caesarea 2.

Ceretanorum jugum od. podium, Cesarista, Ceyreste, D., Frankreich (Bouches-du-Rhône).

Cesina, Cesena, St., Ital. (Forli).

Cesius mons, s. Cetius m.

Cessata, Hita, Mfl., Spanien (Neukastil.).

Cestria, Deva, Chester, Gschf. u. St., England.

Cetius, Cesius, Comagenus mons, d. Wienerwald, Gbg., Niederösterr.

— portus, s. Setiena.

Cetobriga (Caetob), S. Yvonis fanum, Setubal, St., Portugal (Estremad.)

Ceylanum, Ceilanus, Ceylon, Isl., Vorderindien.

Chabellium, -bulium, Chabeuil, St., Frankr. (Drôme).

Chaboras, Aborras, Khabur, Nfl. d. Euphrat, Türkei.

Chabulium, s. Chabellium.

Chactornia, Csakovár, Mfl., Ungarn (Temes).

Chaemae, s. Mimigardefordum.

Chaembelius, Kamles, D., Niederöst.

Chagina, Kagen, D., Bayern (Oberbayern).

Chaingiaeum, Cymgiaeum, Chaigny, D., Frankr. (Loiret).

Chalaminza, s. Caelius mons.

Chalbaha, 1. Ob.-, Mitt.-, Nied.-Kalbach, D., Preußen (Hessenauch Nassau); Kalbaha. 2. Kohlbach, D., Bayern (Niederb.).

Chaldowa, Aue, Nfl. d. Weser, Hannover.

Chalusus, s. Trabena.

Chalybon, Aleppo, St. Türkei (Syrien).

Chamarium, s. Camberiacum.

Chamba, s. Cambus u. Campa.

Chamberiacum, s. Camberiacum.

Chambia, s. Cambia.

Chambliacum, Chambly, Mfl., Frankreich (Oise).

Chambordium, s. Camborium.

Chambus, s. Cambus.

Chamo, Kamo, Cham, D., Schweiz (Zug).

Champa, s. Cambia.

S. Chanemundi fanum, s. S. Anemundi castrum.

Chanoricum, Chanrea, Channery, D., Schottland.

Chanrea, s. Chanoricum.

Chapella, Kappeln, D., Oberösterr.

Chapfas, Chaphes, Kaps, D., Bayern (Oberbayern).

Chaphes, s. Chapfas.

Chardinum, s. Gerdinum.

Charentonius pons, s. Carantonum. Chares, s. Caris.

Charidemi promontorium, Cabo de Gata, Vgb., Spanien (Andalus.).

Charitas, -taeum, -tatis opp., s. Car-.

Charintirichi, s. Carantania.

Charisagum, s. Cariciacum.

Charmona, Carmona, St., Spanien (Andalus.).

Charmothas, Widj-el-Wegh, St., Tür-kei (Arabien).

Charrae, s. Carrhae.

Charras, Kairo, St., Agypten.

Charus, s. Caris.

Chastilium Florentinum, Castiglion Fiorentino, St., Ital. (Arezzo).

Chatuarii, s. Hatoarii.

Chavinga, Kaufing, D., Oberösterr.

Chelma, -um, Chelm (Cholm), St., Rußland (Polen).

Chelmensis comitatus, Woiwodschaft Chelm, eh. Kgr. Polen. Chelonatas promontorium, Kap Glarentza, Griechenl. (Morea).

Chemiagus lacus, s. Auva.

Chemmis, s. Panopolis.

Chemnitium, (Kemn.), Chemnitz, St., Sachsen (Zwickau).

Chensinga, Kenzingen, St., Baden (Freiburg).

Chereburgum, s. Caesaris burgus.

Cherium, s. Carea.

Chersonesus Cimbrica, Cimbria, Jutia, Jutlandia, Jütland, Hbisl., Dänemark.

Chersonesus Taurica, Crimaea, Tartarica, Krim, Hbisl., Rußland (Taurien).

— Novantum, Galway, Hbisl., Irland.

Chersonium, Cherson, St., Rußland.

Chiemium,

Chiemus lacus, s. Auva.

Chienum,

Chierium, s. Carea.

Chilichbergensis vicus, Ober- u. Unterkirchberg, D., Württemb. (Donaukr.).

Chilmoria, Kilmore, mehrere D., Irland.

chilonium, Kilia, Kielia, Kilonia, -num, Kylo, Kiel, St., Preußen (Schleswig-Hst.).

Chimacum, Simacum, Chimay, St., Belgien (Hennegau).

Chinejum, -niacum, Chiny, St., Belgien (Luxemburg).

Chiniacum, s. Chinejum.

Chinonium, s. Caino.

Chiovia, Kiovia, Kijodia, Kijew, St., Rußland.

Chippenhamum, Chippenham, St., England (Wilts).

Chirauwa, Kirchau, D., Niederösterr.

Chiricho-, Kirikwilari, Kirweiler, D., Elsaß (Zabern).

Chiriligni, Kierling, Mfl., Niederösterreich.

Chiss-, Kissinga, Cussingum, Kissingen, St., Bayern (Unterfrank.).

Chitzzinga, Kizinga, Kitzingen, St., Bayern (Unterfranken).

Chizzini, Kicini, e. Stamm d. Slawen, Vorpommern u. Mecklenburg.

Cheama, Kum, St., Persien.

Chohina, s. Cochemium.

Cholonpurgum, s. Colmaria.

Choinitia, 1. Konitz, St., Preußen (Westprß.); auch Conimbria, Coniza. — 2. Kaunitz, D., ebenda (Westfalen).

Chorasmias Oxianus lacus, d. Aralsee, Turkestan.

Chori(a)ni villa, Kohren, St., Sachsen (Leipzig).

Chorini, s. Choriani.

Chornewburga, s. Neuburga forensis.

Chotansriuti, Kottes, D., Niederösterreich.

Chotevicense monast., s. Gotevicum m.

Chotinum, Chotin, St., Rußland (Bessarabien).

Chotwicense monasterium, s. Gotevicum m.

Chrana, s. Crana.

Chreina marcha, s. Carnia.

Chremisa, s. Cremisa 1.

Chremismonasteriensis, \(\cap\_{\sigma}\) Chremismonasteriensis,

Chremismonasteriensis, S. Cremisa.

Chremsa, s. Cremisa 1.

Chrepsa, Cressa, Cherso, Isl. u. St., Österr. (Istrien).

Christa, 1. s. Crista. — 2. Chrast, Mfl., Böhmen (Chrudim).

Christianae portus, Kristinehamm, St., Schweden (Svealand).

Christiani munitio, 1. Friedrichsort, Fst., Preußen (Schleswig-H.). — 2. Kistiansand, St., Norwegen.

Christianopolis, -stadium, Kristianstad, St., Schweden (Gotland).

— ad Boberam, Christianstadt, St., Preußen (Brandenb.).

Christianostadium, s. Christianopolis.

Christi Memela, Kirsmomela, Christmemel, eh. Oschf., Preußen (Ostpreußen).

— mons, Montechristo, Isl., Ital. (Toscana).

S. Christinae lacus, s. Vulsiniensis 1.

S. Christophori fanum, Havanna (San Cristobal de la Habana), St., Cuba (Westindien).

Christopolis, Kawala, St., Türkei (Mazedonien).

Chronopolis, Tilsa, Tilsit, St., Preuß. (Ostpreußen).

Chrozna, Krossen, Mfl., Preußen (Sachsen).

Chrudima, -um (Chrudimensis), Chrudim, St., Böhmen.

Chrusna, -ni castellum, Crusena, Kreußen, St., Bayern (Oberfr.).

Chruvati, Cruwati, Korbetha, D., Preußen (Sachsen).

Chrysii Auraria, Körösbánya, Mfl., Ungarn (Hunyád).

Chrysius, -us, Crysus, Körös, Nfl. d. Theiß (Donau), Ungarn.

Chrysus, s. Chrysius.

Chuenicensis villa, Komitz, D., Mähren.

Chuestina, -istina, Kösten, D., Bay. (Unterfranken).

Chuigeburgum, s. Kyburgum.

Chuinzingawi, eh. Gau am Main, Bayern (Unterfranken).

Chuistina, s. Chuestina.

Chunticha, König, Mfl., Hessen(Starkenburg).

Chussenaho, Kuessenaho, Küßnach, St., Schweiz (Schwyz).

Chutna, S. Kutta.

Chuzen-, Chuzzenhusa, Chuzinhusi, Kutzenhausen, D., Elsaß (Weißenburg).

Chuzinhusi, s. Chuzenhusa.

Ciani urbs, Zinnitz, D., Preußen (Brandenb.).

Cibinium, Hermanni villa, Hermannopolis, -stadium, Hermannstadt (Nagy-Szeben), St., Ungarn (Szeben).

— minus, Kis-Szeben, St., Ungarn (Saros).

Cica, Siza.

Ciceres, s. Zizaria.

Cicestria, Chichester, St., England (Sussex).

Cichuwindones, s. Bohemia.

Cicis, s. Siza.

Cicorni, -curni, Zeickhorn, D., Sachsen-Koburg.

Cicurni, s. Cicorni.

Cidini, Zehden, St., Preußen (Brandenburg).

Cidlina, s. Belina.

Ciestra, Krückau, Nfl. d. Elbe, Holstein.

Cilavina vallis, d. Zillertal, Tirol.

Cilensi, s. Silensi.

Cilia, s. Celeja 1.

Cilianum, Cigliano, St., Ital. (Novara).

Cilicia, Zülz, St., Preußen (Schlesien).

Cilinorum aquae, Caldas de Reyes, St., Spanien (Galicien).

Cillensis villa, Schilla, Wechselburg, Mfl., Sachsen (Leipzig).

Cilma, Cilmanense oppidum, Henchir Djilma, Ru., Afrika (Tunis).

Cilmaculum, Comac(h)ium, Comacl(i)um, Comacula, Comacchio, St., Ital. (Ferrara).

Cilmacense oppidum, s. Cilma.

Cimarum promont., Kap Spada, Kreta.

Cimarus, Agria Grabusa, Isl. b. Kreta, Ägäisch. Meer.

Cimbarsaca, Semmersaeke, Mfl., Belgien (Ostflandern).

Cimbria, s. Chersonesus Cimbrica.

— parva, s. Femera.

Cimbrorum portus, Simrishamm (Cimr.), St., Schweden (Gotland).

— promont., Kap Skagen, Jütland.

Ciminius (Cym.), Elbii lacus, Lago di Vico, See, Ital. (Rom).

De Cimiterio, Kirchhof, D., Preußen (Rheinpr.).

Cincioneswilare, s. Zinzinwilare.

Cinereus mons, S. Cinisius m. Cineris

Cingari, s. Zingari.

Ci-, Ca-, Cenisius, Cinereus, Citteneus, Cineris mons, Mont Cenis, Bg., Westalpen.

Cinna, 1. s. Cenna. — 2. Zinna, Mfl., Preußen (Brandenb.); auch Sinna, Symno, Zeinna (Zinnensis).

Cinnibantum, Kimbolton, Mfl., England (Huntingdon).

Cinum, Scinum, Sent (Sins), D., Schweiz (Graubd.).

Ciranes, Zilles, D., Schweiz (Graubünden).

Circesium, El Busera, St., Türkei (Mesopot.).

Circi-, Zcirizs-, Cirzi-, Cyrcipani, Zirzipaner, Stamm d. Slawen, Mecklenburg-Strelitz.

Circoniensis lacus, d. Zirknitzer See, Krain.

Circonium, Czernicum, Zirknitz, Mfl., Österr. (Krain).

Ci-, Cyrenensis villa, Ob.- u. Niederzier, D., Preußen (Rheinprov.).

Cireola, Zirl, D., Tirol.

Ciriacum, Cirie, St., Ital. (Turin).

Ciricium, Cirna, Czercum, Cyriscum, Czersk, D., Preußen (Westpreußen).

Cirmini, Crimini, Zscherben, D., Preußen (Sachsen).

Cirna, s. Ciricium.

Cirta, Constantine, St., Algier (Afrika).

Circipani, s. Circipani.

Ciscia, s. Siza.

Cisindria, Zisinder, Nfl. d. Geeste (Weser), Hannover.

Cismaria, Cismar, D., Preuß. (Schleswig-H.).

Cistercium, Citeaux, D. u. eh. Abt., Frankr. (Côte-d'Or).

Citica, -ci,

Citicensis,

s. Siza

Citium,

Citiza, -um, J Citrum, Pinga, Kitros, D., Griechenland (Thessalien).

Cittenius mons, s. Cinisius m.

Cituatum od. Cituorum insula, Schütt, Isl. i. d. Donau, Ungarn.

Cituorum insula, s. Cituatum.

Citzi, s. Siza.

Cius, Kemlik, St., Türkei (Kleinasien).

Civeda, La Ciotat, St., Frankreich (Bouches-du-Rhône).

Civitas, 1. s. Carsici. — 2. s. d. Beinamen.

Civitatula, s. Tuta civitas.

Ciza, -i, s. Siza.

Cizuris, s. Zizaria.

Ckockta, Köckte, D., Preußen (Sachsen).

Clader-, Claduranensis, Gladrubensis villa, Cladrubum, Cladorubi, Kladrau, Mfl., Böhmen (Mies).

Cladorubi,

Cladrubum,

s. Claderanensis.

Claduranensis,

Clam(ec)iacum, Clementiacum, Climiciacum, Clamecy, St., Frankr. (Nièvre).

Clamiacum, s. Clameciacum.

Clamorgania, -gensis comitatus, Glamorgan, Gschf., England (Wales).

Clamorgensis, s. Clamorgania.

Clantius ager, d. Gebiet v. Chianni, St., Ital. (Pisa).

Clanius, Clanio, Fl., Ital. (Neapel). Clanum, Claudia castra, Claudio-cestria, Clevum, Glevum, Glocestria, Gloucester, St., England.

Clara, Karlova, D., Ungarn (Torontál).

Claraevallis, s. Claravallis.

Claramontium, s. Claromontium.

Claravallense coenobium, s. Clara vallis.

Clara vallis, Claravallense coenobium, Claraevallis, Clairvaux, Mfl., u. eh. Abt., Frankr. (Aube).

Clara Werda, Schönenwerd, St., Schweiz (Solothurn).

Clarenna, 1. s. Raina. — 2. Kannstatt, St., Württemb. (Neckarkr.); auch Kirchaina.

Clarentia, 1. Clarence, St., England (Suffolk). — 2. Chiarenza, eh. Hgt. u. St., Griechenl. (Morea).

Claretum, Clairets, eh. Abt., Frankreich (Indre).

Clarholtensis villa, Klarholz, D., Preußen (Westfalen).

Clariacum ad Ligerim, Cleriacum, Clery, St., Frankr. (Loiret).

— ad Oldam, Clérac, St., Frankreich (Charente-inf.).

Claricampensis vicus, Clari campi, Klaarkamp, D., Niederl. (Friesl.).

Claritas Julii, Espejo, St., Spanien (Andalus.).

Clarium, Chiari, St., Italien (Brescia).

Clarofontanum palatium, Hellbrunn, Schl. b. Salzburg, Österr.

Clarolocus, s. Clarus locus.

Claromons, 1. s. Claromontium 2. -2. Chiaramonte Gulfi, St., zilien.

Claromontensis pagus, Clermontois, eh. Gschf., Frankr. (Meuse).

Claromont(i) um, 1. Clermont-Ferrand, St., Frankr. (Puy-de-Dôme); auch Aroverno, Areverno, Clarus mons, Claramontium. — 2. Clermont-en-Beauvoisis, St., Frankr. (Oise); auch Claromons, Clarus mons, Bellovacensia. — 3. Clermont, D., ebenda (Haute-Savoie).

— Lutevense, Clermont-d'Hérault, St., Frankr. (Hérault).

Clarorum urbs, s. Verodunum.

Clarus, s. Glaris.

— fons, 1. Clairfontaine, D., Frankr. (Seine-et-Oise). — 2. s. Sherborna u. Ebraldi fons.

Frankr. (Meurthe-et-Moselle).

Clarus mons, 1. s. Claromontium, 1. u. 2.—2. Clermont, Mfl., Belgien (Lüttich).

Clattovia, Glatowia, -via, Klattau, St., Böhmen.

Claudia castra, s. Clanum.

Claudia fossa, Chioggia, St., Ital. (Venedig).

Claudianopolis, s. Claudiopolis 1.

S. Claudii fanum, s. S. Augendi f.

— forum, 1. s. Centronum civ. — 2. Carinola, St., Ital. (Caserta).

- mons, Moslavina, D., Kroatien-Slawonien.

Claudiopolis, 1. s. S. Augendi fanum. — 2. Klausenburg (Kolozsvár), St., Ungarn; auch Claudianopolis, Colosvaria, -ium, Colosia, -ium, Clusa, Colocia, Colozza.

Clausa, 1. Chiusa Forte, St., Ital. (Udine). — 2. Chiusa di Verona, d. Etschklause, Ital.

Clausa od. Clusa, -ae vallis, Vaucluse, Mfl., Frankr. (Vaucluse).

Clausentum, Bitterne, D., England (Southampton).

Clausina, -sium, Clusina, Klausen, D., Tirol.

Claustrensis, s. Claustrum 2.

Claustroburgum, s. Neuburga claustralis.

Claustrum, 1. s. Neuburga claustralis. — 2. Himmerich, D., Preußen (Rheinpr.); auch Claustrensis abbatia. — 3. Covolo (Kofel), Engpaß, Ital. (Belluno). — 4. Lencloître, St., Frankr. (Vienne).

Clausulae, Clusa, Sluis, St., Niederl. (Zeeland).

- locus, Clarilocus, Clairlieu, D., Clavarum, -veri(n)um, Chiavari, St., Ital. (Genua).

Clavasium, Chivasso, St., Italien | (Turin).

Clavenna, Chiavenna, St., Italien (Sondrio).

Claveri(n)um, s. Clavarum.

Cleggovia, s. Catobrigius pagus.

Clementia, s. Caelius mons 1.

Clementiacum, s. Clameciacum.

Clementis castrum, Plement, D., Preußen (Westpr.).

Clepiacum, s. Clipiacum.

Clepiacum in pago Alnetensi, Aulnoy, D., Frankr. (Seine-et-Marne).

Cleriacum, s. Clariacum ad Ligerim. Clericum, Clairac, St., Frankreich (Lot-et-Garonne).

S. Clericus, San Quirico d'Orica, Mfl., Ital. (Siena).

**Clevensis**, s. Clivis.

— saltus od. silva, Haemmi, Kleverhamm, D., Preußen (Rheinpr.). Clevum, s. Clanum.

Clewis, Kleewiesen, D., Württemb. (Donaukr.).

Clibanus mons, Monte Gariglione, Gbg., Ital. (Calabr.).

Cliciacum, s. Clipiacum.

Clidesdalia, Glotiana, Glotana vallis, Clydesdale, Lschf., Schottland.

Climberis, -berrum, Auch, St., Frankreich (Gers).

Climberrum, s. Climberis.

Climiciacum, s. Clameciacum.

Clinga, Klingenmünster, D., Bayern (Rheinpfalz).

Cliniacum, Clunacum, Cluniacum, Cluninium, Cluny, St. u. eh. Abt., Frankr. (Saône-et-Loire).

Clipiacum, -us, Clippi, Clepiacum, Cliciacum, Clichy-la-Garenne, St., Cluninium, s. Cliniacum. Frankreich (Seine).

Clissonium, Clisson, St., Frankreich (Loire-inf.).

Clivia, s. Clivis.

Cliviensis ducatus, eh. Hgt. Kleve, Preußen (Rheinprov.).

Clivis, Clivia, Clevensis urbs, Kleve, St., Preußen (Rheinprov.).

Clivus S. Andreae, La-Côte-St.-André, St., Frankr. (Isère).

— S. Lucii, Luciensteg, Paß, Schweiz (Graubünden).

Clobuschina, Klopschen, D., Preuß. (Schlesien).

Clocniza, Gloggnitz, Mfl., Niederösterreich.

Clod(d)ava, Kladau, Nfl. d. Mottlau, Westpreußen.

Clodianus, s. Cluvianus.

S. Clodoaldi fanum od. vicus, s. Novientum 2.

Clodona, Klötikow (Klätkow), D., Preußen (Pommern).

Clodova, Kladovo, D., Serbien.

Clona, Clonmel, St., Irland.

Clonfertia, Clonfert, St., Irland.

Clota, Cluidae od. Glotae aestuaricum, Firth of Clyde, Mbs., Schottland.

Clotariensis, s. Clottena. Clotenensis,

Clot(t)ena, Clotariensis od. Clotenensis villa, Klotten, D., Preußen (Rheinprov.).

Cluanum, Cloyne, St., Irland.

Cluda, -danus, Glota, Clyde, Fl. (Irische See), Schottland.

Cludanus, s. Cluda.

Cluidae aestuarium, s. Clota.

Clun(i)acum, s. Cliniacum.

Clunica, s. Gluniacum

Clupeda, s. Memilia.

Clurium, Chiuro, D., Ital. (Sondrio). Clusa, 1. s. Claudiopolis, Clausulae u. Clausa vallis. — 2. Cluses, St., Frankr. (Haute-Savoie).

Clusae vallis, s. Clausa vallis.

Clusina, s. Clausina.

Clusinus vicus, Klus, D., Braun-schweig.

Clusonia vallis, Clusonium, Clusone, St., Ital. (Bergamo).

Clusonium, s. Clusonia vallis.

Cluvianus, Fluvianus, Clodianus, Fluvia, Fl. (mittel. Meer), Spanien (Catalonien).

Cnapdalia, Knapdale, Lschf., Schottland.

Coagium, Congia, Kjöge, St., Dänemark (Seeland).

Co(a)tia silva, d. Wald v. Compiegne, Frankr. (Oise).

Cobena, Köben, St., Preußen (Schlesien).

Cobiomachus, cobiomagus, s. Caunae.

Coburgensis, s. Coburgum.

Coburgicus ducatus, d. Herzogtum Koburg, Thüringen.

coburgum, Coburgensis civitas, Devona, Koburg, St., Sachsen-Koburg.

Cobylaglowa, Kobelau, D., Preußen (Schlesien).

Cocermutium, Cockermouth, St., England (Cumberland).

Cochalensis, s. Ascahi.

Cochara, Kocher, Nfl. d. Neckar (Rhein), Württemberg.

Cochemium, Cochima, Cochomus, Chohina, Kochem, St., Preußen (Rheinprov.).

Cochima, cochemium.

Cociacum, Codiciacum, Cuciacum, Cuchyacum, Coucy-le-Château, Mfl., Frankr. (Aisne).

Codania, s. Hafnia.

Codanonia, Seeland, Isl., Dänemark.

Codanus sinus, s. Danicum fretum.

Codiciacum, s. Cociacum.

Coelanum, s. Caelanum.

Coeli corona, Himmelkron, D. Bayern (Oberfranken).

Coelinus ager, s. Celia.

Coeli locus, Himmelstädt, D., Preuß. (Brandenburg).

Coeli od. Celi porta, 1. Himmelpforten, D., Preußen (Westfal.).
— 2. Himmelspforten, D., Bayern (Unterfranken).
— 3. Himmelpforte, D., Schweiz (Basel).

Coene, s. Caene 1.

Coenobium, 1. Canobbio, D.,Schweiz (Tessin). — 2. Kanobin, D. u. Klst., Türkei (Syrien).

Coenobium B. Virginis Mariae od. Mariae vallense, 1. St. Marienthal, Klst., Sachsen (Bautzen). — 2. Mariavölgy (Marienthal), D., Ungarn (Preßburg).

— insulanum, Ostrog, St., Rußland (Wolhynien).

Coenoenum, Gnoien, St., Mecklenburg-Schw.

Coetnum, Cossonis flumen, Couesnon, Fl., Frankr. (Bretagne).

Co(g)nacum, Conalcum, Condate, Cognac, St., Frankr. (Charente).

Coja, Claye-Souilly, Mfl., Frankreich (Seine-et-Marne).

Coijavia, s. Cujavia.

Cola, Coll, Isl. (Hebriden), Schottland.

Colania, Coldania, Coluda, Coldingham, D., Schottland.

Colbeca, Kölbigk, D., Anhalt.

Colcestria, Colonia, Cama-, Camulodunum, Procolitia, Colchester, St., England (Essex).

Colda, Colda 2.

Coldania, s. Colania.

Coldinga, Kolding, St., Dänemark (Jütland).

Coleda, Kölleda, St., Preußen (Sachsen).

Coledici, Colodici, e. Stamm d. Slawen a. d. Elster (Sachsen).

Colidici, Kolditz, St., Sachsen (Leipzig).

Colimbria, s. Conimbrica.

Colinaeum, Collinée, Mfl., Frankr. (Côtes-du-Nord).

Colini(ac)um, Coligny, St., Frankr. (Ain).

Colinum, s. Juxta Albim colonia. Collis, Colle, St., Ital. (Toscana).

— Martis, Colmars, Fst., Frankreich (Basses-Alpes).

— Peregrinorum, Marbach, St., Württemberg (Neckarkr.).

Collum longum, Collonge, D., Frankreich (Saône-et-Loire).

Colmaria, Columbaria, -ium, Coloburgum, Columbrae, Columbare, Colmbra, Cholonpurgum, Kolmar, St., Elsaß.

Colmbra, s. Colmaria.

Colmensis, s. Culma.

Coloberga, -brega, Colubrega, Kolberg, St., Preußen (Pommern).

Coloburgum, s. Colomaria.

Coloci, s. Lobavia.

Colocia, s. Claudiopolis 2.

Colodici, s. Colidici.

Colomia, Kolomea, St., Österreich (Galizien).

Colomeria, Columbaria, Coulommiers, St., Frankr. (Seine-et-Marne).

Colonesus, s. Bellinsula.

Colonia, 1. s. Colcestria, Coloniacum, Agrippina u. Juxta Albim colonia.

— 2. Coulonges-sur-Sarthe, D., Frankr. (Orne). — 3. s. d. Beinamen.

Coloniacum, Colonia, Cologny, D., Schweiz (Genf).

Color od. Colorum vallis, Lorium, Vaucouleurs, St., Frankreich (Meuse).

Colorum vallis, s. Color.

Colosensis, s. Colosvariensis.

Colosvaria, -ium, s. Claudiopolis 2.

Colos(vari)ensis comitatus, d. Komitat Klausenburg, Ungarn.

Colstidi, Kohlstädt, D., Lippe.

Colubrega, s. Coloberga.

Coluda, s. Colania.

Divi Columbani fanum, San Colombano, St., Ital. (Mailand).

S. Columbani coenobium, s. Bobium.

Columbare s. Colmaria.

Columbaria, s. Colmaria u. Colomeria. Columbarium, s. Colmaria.

— promont., Kap Figaro, Sardinien. Columbrae, s. Colmaria.

Columbus, St. Columb, Mfl., England (Cornwall).

Columnae Jovis mons, d. Kleine St. Bernhard, Paß, Grajische Alpen.

Columnarum caput, Kap Colonne, Ital. (Calabrien).

— fretum, Str. v. Gibraltar, Spanien—Marokko.

Colvidum, Koudum, St., Niederl. (Friesland).

Comachium, Comacium,

Comacl(i)um,

s. Cimaculum.

Comacula,

Comagenus mons, s. Cetius mons.

Comara, Comarnum, Comaronium, Crumenum, Comorra, Komarom (Komorn), St., Ungarn.

Comaromensis comitatus, d. Komitat Komarom, Ungarn.

Comaronium, s. Comara.

Combelli villa, Combeaux, D., Frankreich (Seine-et-Marne).

Comensis lacus, Como-See (Lago di Como), Oberital.

Comeranum, Boscus communis, Boiscommun, St., Frankr. (Loiret)

Comesianorum conventus, s. Gampis. Comianus mons, Kumberg, eh.

Oschf., b. Königstetten, D., Niederösterreich.

Comineum, 1. Comines, St., Belgien (Westflandern); auch Communica.

— 2. Comines, St., Frankr. (Nord); auch Comminium.

Comitatus, s. d. Beinamen.

Comitis, -tatis mola, Grevesmühlen, St., Mecklenburg-Schwerin.

Comitum vallis, Gräfenthal, St., Sachsen-Meiningen.

Commagena, s. Tullina.

Commeniae, Commerciacum, Commercy, St., Frankreich (Meuse).

Commerciacum, s. Commeniae,

Comminium, s. Comineum 2.

Communica, s. Comineum 1.

Comorra, s. Comora.

Compendium, Compiègne, St., Frankreich (Oise).

Compostella, Flavionum, -nia, S. Jacobi monast., Stellae campus,

San Jago di Compostella, St., Spanien (Galicien).

Cona, Conada, Condida, Condate, Cosne, St., Frankr. (Nièvre).

Conactia, s. Connacia.

Conalcum, s. Cognacum.

Conca, -cha, -cia, Cuenca, St., Spanien (Neukast.).

Concae, 1. s. Conquestus u. Castellio.

— 2. Conques, St., Frankreich
(Aveyron u. Aude); auch Conchae.

Concana, Santillana, St., Spanien (Leon).

Concangium, s. Kendalia.

Concha, s. Conca.

Conchae, s. Concae 2. u. Castellio.

Conchus, s. Castellio.

Concinum, s. Miranda Durii.

Concio legis, -gum, eh. Oschf. a. Lech, Bayern.

Condaeum, -datum, -detum, -date ad Scaldim, Condé-sur-l'Escaut, Frankr. (Nord.).

— ad Nerallum, Condé-sur-Noireau, St., Frankr. (Calvados).

Condate, 1. s. Monasteriolum Senonum, Redones, Cona u. Cognacum. — 2. Northwich, St., England (Chester).

- ad Scaldim, s. Condaeum.

Condida, s. Cona.

Condivincum, s. Namnetum civ.

Condochates, Gunduk, Nfl. d. Ganges, Vorderindien.

Condomium (Vasconum), Condum, -domus, Condom, St., Frankreich (Gers).

Condomus, s. Condomium.

Condriacum, -drium, -drievium, -drusium, Condrieu, St., Frankreich (Rhône). Condrium,

Condrievium, s. Condriacum.

Condrusium,

Condum, s. Condomium.

Condurum, Condures, D. Frankr. (Landes).

Conelianum, Conegliano, St., Ital. (Treviso).

Coneum, Cuneum, -nejum, Cuneo, St., Ital.

Confluens, s. Confluentes 1.

Confluentes, 1. Koblenz, St., Preuß. (Rheinpr.); auch Confluens, Confluentia, Cophelenci. — 2. Koblenz, D., Schweiz (Aargau). — 3. Sepulveda, St., Spanien (Altkast.). — 4. Conflans-sur-Lanterne, D., Frankr. (Haute-Saône); auch **Con**fluentia Burgundiae superioris. — 5. Conflans, Mfl., Frankr. (Haute-Saône); auch Confluentia Centro**num.** — 6. Conflans, D., Frankr. (Seine); auch Confluentia insulae Franciae. — 7. Conflans-Ste-Honorine, St., Frankr. (Seine-et-Oise). — 8. Confolens, St., Frankreich (Charente). — 9. Conflansen-Jarnisy, Mfl., Frankr. (Meurtheet-Moselle); auch Confluentia Lotharingiae.

Confluentia, s. Confluentes 1. 4. 5. 6. 9.

— Westphalica, Beckum, St., Preuß. (Westfalen).

Confluentis monasterium, s. S. Gregorii mon.

Confugia, -ium, S. Capungum.

Confusio, s. Cuphese.

Congavata, Stanwix, Mfl., England (Cumberland).

Congia, s. Coagium.

Congletonum, Congleton, St., England (Chester).

Congus, Kongo, Fl., Westafrika.

Coniae vallis, d. Tal v. Cogne, Westalpen, Piemont.

Conimbria, s. Choinitia 1. u. Conimbriga.

Conimbriga, -bria, Colimbria, Coïmbra, St., Portugal (Beira).

Coniri, Könnern, St., Preußen (Sachsen).

Coniza, s. Choinitia 1.

Connacia, Conactia, Connaught, Provinz, Irland.

Connovius, Conway, Fl. (Irische See), England (Wales).

Conovium, Conway, St., England (Wales).

Conquestus, Concae, Le Conquet, St., Frankr. (Finistère).

Consentina od. Contazarae provincia, Calabrien, Lschf., Unterital.

Conseranum, Consoranum, Conserans (Couserans), eh. Lschf., Frankr. (Ariège).

Consilinum, s. Cosilinum.

Consorannorum aquae, St. Lizier, St., Frankr. (Ariège).

Consoranum, s. Conseranum.

Constantia, Augusta Turgoïorum, Valeria, Konstanz, St., Baden.

Constantiana, Küstendze, St., Rumänien.

Constantiense territorium, s. Constantinus pagus.

Constantiensis lacus, s. Potamicus.

Constantina, s. Arelatensis col.

Constantiniana silva, Selva, St., Spanien (Catalon.).

Constantinopolitanum fretum, Str. v. Konstantinopel.

Constantinus pagus, Constantiense

territorium, Cotentin, Hbisl., | Frankr. (Normandie).

Consulinum, Stilo, St., Ital. (Reggio di Calabria).

Contagarae provincia, s. Consentina. Contegium, Gontis, Gundis (Conthey), D., Schweiz (Wallis).

Contejum, s. Contiacum.

Contiacum, Contejum, Conty, St., Frankr. (Somme).

Continum, s. Miranda Durii.

Contra Acincum, s. Pestinum.

Contrum, Gunten, D., Schweiz (Bern).

Convalles, Combraitre, eh. Lschf., Frankr. (Creuse).

Convallium, Küblis, D., Schweiz (Graubünden).

Convenensis tractus, Com(m)inges, eh. Gschf., Frankr. (Haute-Garonne u. Gers).

Co(n)ventria, Coventranum, Coventry, St., England (Warwick).

Conversanum, Cupersanum, Conversano, St., Ital. (Bari).

Cophelenci, s. Confluentes 1.

Copingi, Kopinga, Köping, St., Schweden (Gotland).

Coqueda, Coquet, Fl. (Nordsee), England (Roxburgh).

Corantana, Karnburg, D., Österr. (Kärnten).

Corax, 1. s. Algaria. — 2. Corace, Fl., Ital. (Catanzaro).

Corba, Korb, D., Württemberg (Neckarkr.).

Corbachium, -acum, Curbechi, Korbach, St., Waldeck.

Corbacum, s. Corbachium.

Corbaria, -beria, Corbières (Korbers), D., Schweiz (Freiburg).

Corbea, s. Corbeja nova.

Corbeja (vetus), Corbie, St. u. eh. Abt., Frankr. (Somme).

— nova, Corbea, Corbia, Corbiensis abbatia, Carbonacum, Tanfanae lacus, Korvey, eh. Abt., Preußen (Westfalen).

Corbellum, s. Corbolium.

Corbe-, Corbiniacum, S. Maculfi vicus, Corbeny, D., Frankr. (Aisne). Corberia, s. Corbaria.

Corbia, s. Corbeja nova.

Corbiena, Khorrem-Abad, St., Persien.

Corbiensis, s. Corbeja nova.

Corbilo, Corsept, Mfl., Frankreich (Loire-inf.).

Corbiniacum, s. Corbeniacum.

— Nivernense, Corbigny, St., Frankreich (Nièvre).

Corbo, -bonum, Corbon, D., Frankr. (Orne).

corbolium, Corbonium ad Sequanam, Josedium, Corbellum, Corbellum, Corbeil, St., Frankr. (Seine-et-Oise).

Corbonensis pagus, Corbonais, eh. Lschf., Frankr. (Orne).

Corbonum, s. Corbo.

Corbonium, s. Corbolium.

Corcagia, -avia, Cork, St., Irland.

Corcavia, s. Corcagia.

Corcoras, Labachus, La(y)bacum, Aemona, Emonensis civ., Tauriscorum col., Laibach, St., Österr. (Krain).

Corcura, Kerbuk, St., Türkei (Mosul).

Corduae, Cordes, St., Frankr. (Tarn). Coria, s. Curia urbs.

Coriallum, s. Caesaris burgus.

Coricensis, s. Curia urbs.

Corinium, Wantage, St., England (Berks).

Corinthia, s. Carantania.

Coriolanum Calabriae, Corigliano Calabro, St., Ital. (Cosenza).

Coriosopitum, Curiosolimagus, Criu. Curiosopitum, Cornu Galliae, Quimper, St., Frankr. (Finistère).

Coriovallum, s. Falconis mons.

Coriticum, s. Carnioburgum.

Corius, Kur, Fl. (kasp. Meer), Rußland (Kaukasus).

Cormaricum, Cormeriacum, Cormery, Mfl., Frankr. (Indre-et-Loire).

Cormelia, Cormeilles, St., Frankr. (Eure).

Cormeriacum, s. Cormaricum.

Cormiciacum, Cormicy, St., Frankr. (Marne).

Cornacum, Vukovar, St., Kroat.-Slawonien.

Cornelia, s. Wimpina.

Cornelianum, Corneilan, D., Frankr. (Gers).

Cornelii forum, s. Emula.

S. Cornelii monasterium, S. Cornelius, Inda, Hinda, Endensis ecclesia, Kornelimünster, Mfl., Preußen (Rheinprov.).

S. Cornelius, s. S. Cornelii monast.

Cornetum, Cornuetum, Corneto, St., Ital. (Rom).

Cornewburga, s. Neuburga forensis. Cornilianum, Cornigliano, St., Ital. (Genua).

Cornualis, s. Cornubia.

Cornubia, Cornualis provincia, Dumnonii, Cornwall, Prov. u. eh. Hgt., England.

Cornuctum, s. Cornetum.

**Cornu Galliae**, 1. s. Curiosopitum. — 2. Churwalden, D., Schweiz (Graubünden); auch **Curwala**.

Cornutius, Saint-Aubin-du-Cormier, St., Frankr. (Ille-et-Vilaine).

Cornutum, s. Carnutum 2.

Cornuvia, s. Carnovia.

Corobilium, Saint-Ouen-sur-Seine, St., Frankr. (Seine).

Crotoy, St., Frankr. (Somme).

Corona, 1. s. Brassovia. — 2. Göldenkron, D., Böhmen (Krumau); auch C. sancta.

Coronaeburgum, Kronborg, Fst., Dänemark (Seeland).

Coronae vallis, Kronthal, eh. Oschf., Elsaß.

Corona sancta, s. Corona 2.

— virginum, Padershausen, D., Preußen (Hess.-Nassau).

Coronia, Landskrona, St., Schweden (Gotland).

Corregium, Correggio, St., Italien (Reggio nell' Emilia).

Corsianum, s. Corsilianum.

Corsilianum, Corsianum, Pientia, Pienza, St., Ital. (Siena).

Corsora, Crucisora, Korsör, St., Dänemark (Seeland).

Corterate, s. Certeratae.

Corteriacum, s. Cortracum.

Cortiniacum, Cor-, Curtenacum, Courtenay, St., Frankr. (Loiret).

Cortracum, Corteriacum, Cutracum, Coutrai (Kortryk), St., Belgien (Westflandern).

Corvantiana vallis, Churwalden, D., Schweiz (Graubünden).

Corvantiense od. -variense monast., Curiovallis, Churwalden, eh. Klst., Schweiz (Graubünden).

Corvariense monast., s. Corvantiense m.

Corvi insula, Corvo, Isl., Azoren, N.-Westafrika.

— pons, Pontecorvo, St., Ital. (Caserta).

Corythus, Croton, Laura, Cortona, St., Ital. (Arezzo).

Coselia, Kozli, Kosel, St., Preußen (Schlesien).

Cosfeldia, -veldia, Costfeldia, Koesfeld, St., Preußen (Westfalen).

Cosilinum, Padula, St., Ital. (Salerno).

Cosla, Kusel, St., Bayern (Pfalz).

Coslinum, Köslin, St., Preuß. (Pommern).

Cosminecum, Koschmin, St., Preuß. (Posen).

Cossiacum, Cosne, St., Frankreich (Nièvre) od. Cossé, St., ebenda (Maine-et-Loire).

Cossoagus, -anus, Kosi, St., Vorder-indien.

Cossoanus, s. Cossoagus.

od. Merlinius campus, Amselfeld (Kossowopolje, Rigomezo), Hochebene, Serbien.

Cossonis flumen, s. Coetnum.

Cossovopolis, s. Cossobus.

Costfeldia, s. Cosfeldia.

Costorpitum, s. Motenum.

Cos-, Custrinum, Küstrin, St., Preuß. (Brandenburg).

Cosveldia, s. Cosfeldia.

Cotatis, Cutacium, Kutaiß, St., Rußland.

Cotbusium, Kottbus, St., Preußen (Brandenburg).

Cotelini aula, s. Quedlinburgum.

Cotha, Cothena, Köthen, St., Anhalt.

Cothena, s. Cotha.

Cothusa, Zèle, St., Belgien (Ostflandern).

Cotia silva, s. Coatia s.

Cotoneum, s. Catoneum.

Cotracum, s. Certeratae.

Cottiae od. Cotziae Alpes, d. Cottischen Alpen.

Cotwicum, s. Godewicum.

Cotziae Alpes, s. Cottiae A.

Covalia, Kyle, eh. Lschf., Schottland.

Covaria, Kövár, D., Ungarn (Szatmár).

Covariensis districtus, d. Bezirk v. Kövár, Ungarn (Szatmár).

Covaliacae, s. Ascahi.

Covaliacus, Kockel, Nfl. d. Maros (Theiß-Donau), Ungarn.

Coventranum, s. Conventria.

Covinum, Couvin, St., Belgien (Namur).

Covordia, Koevorden, St., Niederl. (Drenthe).

Coxtidi, Kochstedt, St., Preußen (Sachsen).

Cozgongia, s. Gotzgaugia.

Cra-, Crocina, Pictaviensis, Regia, Rhea insula, L'Isle-de-Ré, Isl., Frankr. (Charente-inf.).

Cracovia, Carodunum, Krakau, St., Österr. (Galizien).

Crana, -nacha, Chrana, Kronach, St., Bayern (Oberfranken).

Cranacha, s. Crana.

Cranaë, Marathonisi, St., Griechenl. (Morea).

Crania, s. Carnia.

Crasnoslavia, Crastnostavia, Krassnik, St., Russ. Polen.

Crassa, s. Graca.

Crastnostavia, s. Crasnoslavia.

Cratumnum, Credonium, Creonium, Credonensis vicus, Craon, St., Frankr. (Mayenne).

Cratzania munitio, Kräzeren, D., Schweiz (St. Gallen).

Creae aestuarium, d. Wigtown Bai, Irische See, Schottland.

Creciacum, s. Cresiacum.

Credelium, s. Crollejum.

Credi-, Credulium, Creolium, Creil, St., Frankr. (Oise).

Credonensis ager, 1. d. Bezirk v. Craon, St., Frankr. (Mayenne). — 2. d. Bezirk v. Crema, St., Ital. (Cremona).

— vicus
Credonium, 
s. Cratumnum.

Credulio, Crillon, D., Frankr. (Vaucluse).

Credulium, s. Credilium.

Crema, Crimina, Gry-, Grummis, Grimma, St., Sachsen (Leipzig).

Cremesia, s. Cremisa 1.

Cremiacum, Stramiacum, Stramiatis, Crémieu, St., Frankr. (Isère).

Cremisa, 1. Krems, St., Niederösterr. auch Cremesia, Cremisium, Chrema, Chremisa, C(h)remsa. — 2. Kremsmünster, Mfl., Oberösterr.; auch Chremimonasteriensis, Cremsmustuorensis vicus, Cremisanum od. Chremissae monast.; vgl. Vetoniana 1.

Cremisanum monast., s. Cremisa 2. Cremisium, s. Cremisa 1.

Cremnae, Mariupol, St., Rußland (Jekaterinoslaw).

Cremnicium, Kremnitz, St., Ungarn (Bars).

Cremonensis ager, d. Gebiet v. Cremona, St., Ital.

Cremomanum, s. Cenomani.

Crempis, Krempe, St., Preuß. (Schleswig-Holst.).

Cremsmustuorensis, s. Cremisa 2.

Creolium s. Credilium.

Creonium, s. Cratumnum.

Crepi-, Crispiacum (in Lauduno), Crespejum, Crépy-en-Laonnais, St., Frankr. (Aisne).

Crepicordium, 1. Crèvecoeur, Mfl., Frankr. (Nord). — 2. Crèvecoeurle-Grand, St., ebenda (Oise); auch Crepicorium.

Crepsa, s. Chrepsa.

Crequium, Créquy, Mfl., Frankreich (Pas-de-Calais).

Cresciacum, s. Cresiacum.

Cresiacum, Cresciacum, Cressiacum, Carisiacum, Crissa, Criciacum, Criscecus villa, Crécy-en-Ponthieu, Mfl., Frankr. (Somme).

Cressa, s. Chrepsa.

Cressaris curtis, Criessa, Kriessern, D., Schweiz (St. Gallen).

Cressiacum, s. Cresiacum.

Crestidium, s. Crista.

Cretense castrum, s. Corocotinum. Creucchovilare, Schankweiler, D.,

Preußen (Rheinpr.).

Creutzberga, Cruciburgum, Kreuzburg, St., Preußen (Schlesien).

Crevantium, Crevant, Mfl., Frankr. (Indre).

Criciacum, s. Cresiacum.

Cridsina, Gr.- u. Kl.-Kreidel, D., Preußen (Schlesien).

Criessa, s. Cressaris curtis.

Crimaea Tartarica, s. Chersonesus Taurica.

Crimina, s. Crema.

Crimini, s. Cirmini.

Criscecus, s. Cresiacum.

Crisenaria, Cressy, D., Frankreich (Seine-inf.).

Crisium, Križ, D., Kroatien-Slawon. (Belovár-Körös).

Crisopitum, s. Coriosopitum.

Crispejum, 1. Crepy-en-Valois, St., Frankr. (Oise); auch Crispiacum, -pinianum. — 2. s. Crepiacum.

Crispiacum, s. Crepiacum u. Crispejum.

Crispinianum, s. Crispejum.

Crispinium, Crespin, Mfl., Frankr. (Nord).

Crissa, s. Cresiacum.

Crista (Arnaudorum), Christa, Crestidium, Crestum, Crest, St., Frankr. (Drôme).

Croatia, Kroatien, Prov., Österreich.

— militaris, d. Militärgrenze, eh.
Prov., Österreich.

Crocconis castrum, Krakow, St., Mecklenb.-Schw.

Crociatonum, Caranton, St., Frank-reich (Manche).

Crocilliaca, Crucillae, 1. Croisilles, D., Frankr. (Calvados). — 2. Croisille, D., ebenda (Haute-Vienne).

Crocil(l)iacum, Le Croisic, St., Frankreich (Loire-inf.).

Crocina, s. Cracina.

Crociotonorum portus, Barnevillesur-Mer, Mfl., Frankr. (Manche).

Crodonum, Gourdan, St., Frankr. (Haute-Garonne).

Croja, s. Crua.

Crollejum, Credelium, Curlejum, Gréville, D., Frankr. (Manche). Croldus, s. Crovus.

Cromartinus comitatus, Roß-Cromarty, Gsehf., Schottland.

Cromartium, Cromarty, Mfl., Schottland.

Cromena, Crumavia, Krumau, St., Böhmen.

Cronberga, Kronenburg, D., Preußen (Rheinpr.).

Crosa, Creuse, Nfl. d. Vienne (Loire) Frankreich.

Crosna, Krossen, St., Preußen (Brandenburg).

Crossiacum, Croissy, St., Frankreich (Seine-et-Oise).

Croton, s. Corythus.

Crovia, Groveorum regio, Kröv, D., Preußen (Rheinprov.).

Crovi(ac)um, Crouy, St., Frankreich (Aisne).

Crovium, s. Croviacum.

Crovus, Croldus, Crould, Nfl. d. Seine, Frankreich.

Croydona, Cruda terra, Croyden, St., England (Surrey).

Crozina, Greußen, St., Schwarzburg-Sondersh.

Crua, Croja, Ak-Hissar, St., Türkei, Albanien.

Crucenacum, -ciniacum, Cruc-, Crutzianacum villa, Kreuznach, St., Preußen (Rheinpr.).

Crucianacum, s. Crucenacum.

Cruciburgum, s. Creutzberga.

Cruciburgum ad Vierram, Kreuzburg, St., Sachsen-Weimar.

— Venedicum, Kreuzburg, St., Preußen (Ostpr.).

Crucillae, s. Crociliaca.

Cruciniacum, s. Crucenacum.

S. Crucis, Heiligkreuz, D., Preußen Rheinprov.).

— fanum, Heiligenkreuz, D. u. Abt., Niederösterr. S. Crucis oppidum, Heiligkreuz, St., Elsaß (Kolmar).

Crucisora, s. Corsora.

S. Crucis promont., 1. Cabo de S. Cruz, Vgb., Kuba (Westindien). — 2. Cap Crëus, Vgb., Spanien (Catalonien).

— vallis, Heiligkreuzthal, D., Württemberg (Donaukr.).

Crucium, Grüsch, D., Schweiz (Graubünden).

Cruda terra, s. Croydona.

Cruetzlinum s. Crutzelinum.

Crufdera, -taera, -tilla, Kriftel, D., Preußen (Hessen-Nassau).

Cruftela, -tilla, Kröftel, D., Preußen (Hessen-Nassau).

Cruftaera, s. Crufdera.

Cruftilla, s. Crufdera u. Cruftela.

Crumaha, Krumbach, D., Baden (Konstanz).

Crumavia, s. Cromena.

Crumenum, s. Comara.

Crumlavia, -lovium, Kromau, St., Mähren.

Crumlovia, s. Crumlavia.

Cruona, s. Grona.

Crupna, Graupen, St., Böhmen (Teplitz).

Crusbicia, -vicia, -vicum, Crusviciensis villa, Kruschwitz, St., Preußen (Posen).

Crusena, s. Chrusna.

Crusinia, Crissey, D., Frankr. (Jura). Crusviciensis, s. Crusbicia.

Crustulus, Crostolo, Nfl. d. Po, Ital. (Modena).

Crusvicia, s. Crusbicia.

Crusvicum, s. Crusbicia.

Kreuz-Crutzelinum, Cruetzlinum, lingen, St., Schweiz (Thurgau).

S. Crux, Kreuz, D., Österr. (Krain). Cuffese castrium, s. Cuphese.

S. Crux oratorium, Croix, D., Frankreich (Nord).

Crybenstenium, Kriebstein, Sachsen (Leipzig).

Crypta, Grotta, D., Tirol.

Crypta aurea, Grottaglie, St., Ital. (Apulien).

— rosaria, Grottarossa, D., Italien (Rom).

Crysus, s. Chrysius.

Csanadiensis comitatus, d. Komitat Czanad, Ungarn.

Csikiensis sedes, Szin, D., Ungarn (Abauj-Torna).

Czongradiensis comitatus, d. Komitat Czongrad, Ungarn.

Cuba, Kaub, St., Preußen (Hessen-Nassau).

Cubitanus circulus, Cubitense territorium, d. Kreis Elbogen, Böhmen (Falkenau).

Cubitense, s. Cubitanus.

Cubitus, Elbogen, St., Böhmen (Falkenau).

Cuburia, -riense coenobium, Saint-François-Cuberien, eh. Klst., Frankr. (Finistère).

Cuburiense coenob., s. Cuburia.

Cuccium, Illaska, D., Ungarn (Baranya).

Cuchyacum, s. Cociacum. Cuciacum,

Cucufati monasterium, b. Barcelona, St., Spanien (Catalon.).

Cuculli mons, Montecuccolo, Mfl., Ital. (Genua).

Cucullus castrum, Kuchl, D., Österr. (Salzburg).

Cuda, Coa, Nfl. d. Duero, Portugal. Cufestum, s. Cuffinstanium.

Cuffinstanium, Cufestum, Kostheim, D., Hessen (Rheinhss.).

Cugolonda, Kuhlendahl, D., Preußen (Rheinprov.).

Cugtiniacum, Quetigny, D., Frankr. (Côte-d'Or).

Cujavia, Coijavia, Cujaviensis pagus, Kujavien, Lschf., Preußen (Posen) u. Russ.-Polen.

Cujaviensis, s. Cujavia.

Cuiculi, s. Gemellae 2.

Cuisellus Lincasiorum, Cuiseaux, St., Frankr. (Saône-et-Loire).

Culembacensis, s. Culmbacensis.

Culenburgum, Kuilenburg (Culenborg), St., Niederl. (Gelderland).

Culma, -ia, Cul-, Colmensis civ., Kulm, St., Preußen (Westpr.).

culm-, Culembacensis marchionatus, eh. Markgschf. Bayreuth, Bayern (Oberfranken).

Culmbachium, s. Culmbacum.

Culmbacum, -bachium, Kulmbach, St., Bayern (Oberfranken).

Culmen S. Bernhardini, St. Bernhardin, Paß u. D., Schweiz (Graubünden).

Culmensis, s. Culma.

— ursi, s. Speluca.

Culmia, s. Culma.

Cuma, Como, St., Italien.

Cumania major, Cumanorum majorum regio, Groß-Kumanien, Lschf. Ungarn (Pest).

— minor, Klein-Kumanien, Lschf., Ungarn (Jasz-Nagy-Kun-Szolnok).

Cumanorum major. reg., s. Cumania major.

Cumbiscura, s. Lapscura.

Cumbria, Cumberland, Gschf., England.

Cuminarius vicus, S. Cruz de la Zarza, St., Spanien (Neukastil.).

Cuminum, Comino, Isl., Ital. (b. Malta).

Cuncianum, Gozzano, Mfl., Italien (Novara).

Cunejum, s. Coneum.

Cunetia, Maraberga, Marlborough, St., England (Wilts).

Cuneum, s. Coneum.

Cuneus, Kap Santa Maria, Vgb., Portugal (Algarve).

Cuneus aureus, eh. Station a. d. Splügenpaß, Schweiz (Graubünd.).

Cunigamia, Cunningham, Lschf., Schottland.

Cunigeshunderus, Kunigissunderus pagus, eh. Gau zw. Main u. Taunus.

Cunonis villa, Kienzheim, Mfl., Elsaß (Rappoltsweiler).

Cunorum sedes, Kun-Szöllös, D., Ungarn (Torontál).

Cunra, Kuinder, Fl. (Zuidersee), Niederl. (Friesland).

Cuntium, s. Guntia.

Cupa, Coppa, Nfl. d. Po, Italien (Pavia).

Cupersamum, s. Conversanum.

Cuphese, Cuffese castrum, Confusio, Kiphhusa, Kiphhusanus mons, Kyffhäuser, Bg. mit Ru., Schwarzburg-Rudolst.

Cupra-, -rum, Coupar Angus, St., Schottland.

Cuprimontium, 1. Kupferberg, St., Preußen (Schlesien). — 2. Kupferberg, Mfl., Böhmen (Kaaden).

Curbavia, Curvae viae, Courbevoie, St., Frankr. (Seine).

Curbechi, s. Corbachium.

Curbici, s. Sorbiga.

Curcensis, s. Gurcensis.

Curensis od. Currensis fluvius, Currentia, Corese, Nfl. d. Tiber, Ital. (Perugia).

Curetia, Curretia, Currentia, Corrèze, Nfl. d. Vézère (Dordogne-Garonne), Frankr.

Curia, s. d. Beinamen.

Curia urbs, Rhaetorum curia, Coria, Curo, Curiensis od. Coricensis civ., Curima, Chur, St., Schweiz (Graubünden).

Curictum, Curicum, Vegia, Veglia, Isl. u. St., Österr. (Istrien).

Curicum, s. Curictum.

Curienses Alpes, d. Graubündener Alpen, Schweiz.

Curiensis civ., s. Curia urbs.

Curima, s. Curia urbs.

Curiosopitum, s. Coriosopitum.

Curiovallis, s. Corvantiense monast.

— ligae tres, Graubünden, Kanton, Schweiz.

Curius lacus, Lago di Orta, Italien (Novara).

Curlandia, Curonia, -ium, Kurland, Lschf., Rußland.

Curlandiae sinus, s. Curonensis lacus.

Curlejum, s. Crollejum.

Curmiliaca, Cormeilles-le-Crocq,Mfl., Frankr. (Oise).

Curo, s. Curia urbs.

Curonensis lacus, Curonicus oder Curlandiae sinus, d. kurische Haff, Mbs., Ostsee, Ostpreußen.

— peninsula, Elixoia, d. kurische Nehrung, Hbisl., Ostpreußen.

Curonicus sinus, s. Curonensis lacus. Curonia, -ium, s. Curlandia. Currensis, s. Curensis. Currentia, s. Curetia.

Curta, Körmend, Mfl., Ungarn (Eisenburg).

Curtenacum, s. Cortiniacum.

Curtina, s. Gurtina.

Curtipetra, Courpière, St., Frankr. (Puy-de-Dôme).

Curtis Bosonis, Courbouzon, D., Frankr. (Loir-et-Cher).

Curtismilium, Cortemiglia, St., Ital. (Cuneo).

Curtracum, s. Cortracum.

Curtuna, s. Gurtina.

Curumens, Schlanders, D., Tirol.

Curvae viae, s. Curbavia.

Curwala, s. Cornu Galliae 2.

Curzula, ins., Curzola, Isl., Österr. (Dalmatien).

Cusa, Kues, D., Preußen (Rheinpr.). Cusacum, Cosnac, Mfl., Frankreich (Corrèze).

Cusdonum, Coudun, St., Frankreich (Oise).

Cusentia, Cosenza, St., Ital.

Cusionum, Cuggiono, St., Italien (Mailand).

Cusne, Kösen, St., Preußen (Sachs.). Cussenacum, Küßnach, Mfl., Schweiz (Schwyz).

Cussetum, Cusset, St., Frankreich (Allier).

Cussingum, s. Chissinga.

Custodia Dei, Herrnhutum, Herrnhut, Mfl., Sachsen (Bautzen).

Custrinum, s. Costrinum.

Cutacium, s. Cotatis.

Cuthna, s. Kutta.

Cutiae, Cozzo, St., Ital. (Pavia).

Cutna, s. Kutta.

Cutracum, s. Cortracum u. Certeratae.

Cuttina, s. Kutta.

Cuxhavia, Kuxhaven, Mfl., Hamburg.

Cuzalina, Hageri vicus, Högersdorf, D., Preußen (Schleswig-Hlst.).

Cuzzenhusa, s. Chuzenhusa.

Cychria, Kolauri (Salamis), Isl., Griechenland.

Cydlina, Cidlina (Szidlina), Nfl. d. Elbe, Böhmen.

Cygnea, s. Suetana u. Zwickowa.

Cygneum, s. Zwickowa.

Cygnopolis, s. Peronna.

Cymgiacum, s. Chaingiacum.

Cyminius lacus, s. Ciminius 1.

Cyntianum, Genzano, St., Italien (Rom).

Cyrcipani, s. Circipani.

Cyrenensis, s. Cirenensis.

Cyriacum, Cirie, St., Ital. (Turin).

Cyriscum, s. Ciricium.

Cysamus, Kissamo, St., Kreta.

Cyterium, Cerisano, Mfl., Ital. (Cosenza).

Czasslawia, -via, Schatzlavia, Czaslau, St., Böhmen.

Czenstochovia, Czenstochau (Tschenstochow), St., Russ.-Polen.

Czercum, s. Ciricium.

Czernichovia, Tschernigow, St., Rußland.

Czernicum, s. Circonium.

Czeslawizi, Zesselwitz, D., Preußen (Schlesien).

Cziczani, s. Zizani.

Czobotha, Zobten a. B., St., Preußen (Schlesien).

Czucha, Zcucha, Zauche, D., Preuß. (Brandenburg u. Schlesien).

Czwettla, s. Zwetla.

Dabornaha, Dauborn, D., Preußen (Hessen-Nassau).

Dachanum, s. Tachovia.

Dachinabades, Dekhan, Hochebene, Vorderindien.

Dachstenium, Dagoberti saxum, Dachstein, Mfl., Elsaß (Molsheim).

Daftaha, -ho, Großtaft, D., Preußen (Hess.-Nassau).

Daghoa, Dagöe, Isl., Rußland (Esthland).

Daglanium, Daglan, Mfl., Frankr. (Dordogne).

Dagna, Dange, Fl. (Kur. Haff), Ostpreußen.

Dagoberti saxum, s. Dachstenium.

Dahtela, Dachtel, D., Württemberg (Schwarzwaldkr.).

Dalamancia, s. Glomaci.

Dalanum, Dalum, D., Preußen (Hannover).

Dalebium, s. Alebium.

Dalecarlia, Dalia, Dalekarlien (Dalarna), Lschf., Schweden (Svealand).

Dalecarlius, Dal-Elf, Fl. (Bottn. Mbs.), Schweden.

Dalia, s. Dalecarlia.

Daliwi, Thaldorf, D., Württemberg (Donaukr.).

Dalkethum, Dalkeith, D., Schott-land.

Dalmannio, Aumignon, Nfl. d. Somme, Frankreich.

Dalmantia, s. Glomaci.

Dalmasium, s. Alminium.

Dalmeriacum, Daumeray, Mfl., Frankr. (Maine-et-Loire).

Dalmiagum, s. Dulecum.

Dalmium, Delminium, eh. St. b. Zupanjac, St., Österr. (Bosnien).

Damasia, Hohenems, Mfl., Österr. (Vorarlberg).

Damiata, Tamiathis, Damiette, St., Unterägypten.

Damma, -um, Damme, St., Belgien (Westfland.).

Dammaria, s. Domna Maria.

Dammartinum, Damnum Martinum, Dominium Martini, Dammartin, St., Frankr. (Seine-et-Marne).

Dammona, Damum, Damniensis civ., Appingedam, St., Niederl. (Groningen).

Dammonus, Fivel-Aa, Fl., Niederl. (Groningen).

Dammum, s. Damma.

Damnonium, Ocrinium, Dumnonium promont., Kap Lizard, England (Cornwall).

Damnum Martinum, s. Dammartinum.

Damovilla, Damville, St., Frankr. (Eure).

Dampetra, Donna petra, Dampierre, zahlr. D. u. Mfl., Frankr.

Dam(p) villerium, Damvillers, Mfl., Frankr. (Meuse).

Damum, s. Dammona.

Damvillerium, s. Dampvillerium.

Danabius, s. Danubius.

Danamarachiricha, Thannenkirch, D., Elsaß (Rappoltsweiler).

Danapris, Dnieper, Fl. (Schwarz. Meer), Rußland.

Danastris, Dinastris, Tyras, Dniester, Fl. (Schwarz. Meer), Rußland.

Dangellum, -jolium, Dangeau, St., Frankr. (Eure-et-Loir).

Dani, d. Dänen.

Dania, Dänemark.

Danicum, Sundicum, Oresundae,
-icum fretum, Danicus, Scagensis

od. Codanus sinus, d. Kattegat, Meer zw. Jütland u. Schweden, bzw. d. Sund, Str. zw. Seeland u. Schweden.

Danicus sinus, s. Danicum fretum. Danjolium, s. Dangellum.

Dankrates-, Tanchiratiswilare, Danketsweiler, D., Württemb. (Donaukreis).

Danonowilare, Thannweiler, D., Elsaß (Schlettstadt).

Danorum vallum od. -opus, d. Danewirk, eh. Grenzwall, Schleswig.

Danovius, s. Danubius.

Dantiscum, s. Gedanum.

Danubii insula, s. Donaverda.

Danubius, Danuvius, Danabius, Danovius, Abnobius, Ister, Hister, Flavus Massagetes, die Donau, Fl.

Danubrium, Deneuvre, Mfl., Frankr. (Meurthe-et-Moselle).

Danum, Denocestria, Doncaster, St., England (York).

Danus, Indus, Idanus, Ain, Nfl. d. Rhône, Frankr.

Danuvius, s. Danubius.

Danzileni, s. Dentelinus ducatus.

Daradus, Senegal, Fl., Afrika (Senegambien).

Darae Gaetuli, Dara, Oase u. Oschf., Afrika (Marokko).

Darantasia, s. Centronum civ.

Darbeta, s. Dorpatum.

Dargardensis, s. Dargunensis.

Dargarensis monast., s. Tigurina sedes.

Dargunensis, Dargardensis villa, Dargun, Mfl., Mecklenb.-Schw.

Dariorigum, Dartoritum, Venetorum civ., Vannes, St., Frankr. (Morbihan).

Darlitonia, -ium, Darlington, St., England (Durham).

Darmstadium, Darmstadt, St., Hessen (Starkenburg).

Darnaeum, -nejum, Darnay, Mfl., Frankr. (Vosges).

Darnasia, Diessenhofen, St., Schweiz (Thurgau).

Darnejum, s. Darnaeum.

Darnis, Derna, St., Afrika (Tripolis).

Darocinium, Desium, Deés, St., Ungarn (Innerszolnok).

Dartoritum, s. Dariorigum.

Darus, s. Dravus.

Darventus, Derventus, -ventrio, Derwent, Nfl. d. Trent, England.

Darvernum, s. Cantuaria.

Dasena, s. Tactschena.

Dassela, Dassel, St., Preuß. (Hannover).

Dassila, s. Dassela.

Datira, s. Dela.

Dattilo, Datteln, D., Preuß. (Westfalen).

Daudyana, Diadin, St., Türkei (Armenien).

Daventria, Devonturum, Taventeri, Deventer, St., Niederl. (Overyssel).

Davianum, Veynes, St., Frankreich (Hautes-Alpes).

Davidis fanum, Meneviae, St. Davids, St., England (Wales).

Davium sacellum, Ecclesbrae, Falkirk, St., Schottland.

De, s. d. Beiworte.

Dea, 1. Dee, Fl. (Nordsee), Schottland; auch Dira, Deva. — 2. Die, St., Frankr. (Drôme); auch **Dia,** Deja, Dea Augustadia od. Vocontiorum.

England (Lancaster).

Deanum, Dean Little, Mfl., England (Gloucester).

Debbenum, Dobbeln, D., Braunschweig.

Debelum, Döbeln, St., Sachsen (Leipzig).

Debona, s. Cadurcum.

Debrecinum, Debrettinum, Debretzin (Debreczen), St., Ungarn (Hajdu).

**Debrettinum**, s. Debrecinum.

Debricinium, s. Dobrinia.

Decastadium, eh. Oschf. b. Melito di Porto Salvo, St., Ital. (Calabrien).

Decempagi, Dieuze, St., Lothringen.

Decen-, Desentianum, Desenzano sur Lago, St., Ital. (Brescia).

Decia, Dietia, -cea, Diessa, Diez, St., Preußen (Hess.-Nassau).

Decidava, Deva, St., Ungarn (Hunyad).

Decima, Detzem, D., Preuß. (Rheinprovinz).

Ad Decimum, Tenuta di Ciampino, D., Ital. (Rom).

Decimus, 1. Diémoz, D., Frankreich (Isère). — 2. Dizimieux, D., ebda.

Decuma, Palma del Rio, St., Spanien (Andalusien).

Decumanorum colonia, Narbonne, St., Frankr. (Aude).

Decus regionis, Landser, D., Elsaß (Mülhausen).

Dedessa, Dédes, D., Ungarn (Borsod).

Dedessus mons, e. Teil d. Groß. Atlas, Marokko.

Degernowa, Degernau, D., Baden (Waldshut).

Deja, s. Dea 2.

Deanensis silva, Dean Forest, D., Dei cella, Gotteszell, D., Bayern (Niederb.).

- Dei inferior u. superior, Unter- u. Oberzell, D., Württemb. (Donaukreis).
- curia, Courdieu, D., Frankreich (Loiret).
- insula, 1. s. Nigrum monasterium.
  2. Holm, eh. Klst., Dänemark
  (Fünen). 3. s. Oya.
- locus, s. Loeum.
- lucus, Gadebusch, St., Mecklenb.-Schwerin.
- mons, d. Dietschenberg, Bg., Schweiz (Luzern).
- vallis, Beringhausen, D., Preußen (Westfal.).
- villa, 1. Villedieu-les-Poêles, St.,
  Frankr. (Manche). 2. Villedieu,
  D., ebenda (Vienne).
- Dela, Datira, Delle, St., Frankreich (Belfort).
- Delas, Djala, Gbg., Türkei (Arabien).

  De Lato Lapide, Breitenstein, D.,

  Württemb. (Neckarkr.).

Delbna, s. Dellina.

- Delbruggia, Delbrück, St., Preußen (Westfal.).
- Delchana, Dalke, Nfl. d. Ems, Westfalen.

Deleminci, s. Glomaci.

- Delemontium, Telamontium, Delsberg (Delémont), St., Schweiz (Bern).
- Delfi, Delphi (Batavorum), Delfum, Delphium, Delft, St., Niederlande (Südholland).

Delfum, s. Delfi.

- Delisboa, Delsbo, Mfl., Schweden (Norrland).
- Delitium, Delitschia, Delitzsch, St., Preußen (Sachsen).

Delitschia, s. Delitium.

- Dellina, Delbna, Dalke, Mfl., Preuß. (Westfal.).
- Dellium, Delhi, St., Vorderindien.
- Delmenhorstium, Delmenhorst, St., Oldenburg.
- Delminium, s. Dalmium.

Delphi s. Delfi.

- Delphicum templum, Les Trois Maries, D., Frankr. (Bouches-du-Rhône).
- Delphinatus, d. Dauphiné, Lschf., Frankr. (Isère, Drôme u. Hautes-Alpes).
- Delphini castrum, Château-Dauphin, Schl., Ital. (Cuneo).
- portus, Portofino, St., Italien (Genua).
- **Delphinium,** Delfino, D., Türkei (Isl. Skio).

Delphium, s. Delfi.

- Delvunda, Delvenau, Nfl. d. Elbe, Holstein.
- Demetrias, 1. Paro, Isl., Griechenl.
   2. Akkar, D., Türkei (Syrien).
- Demmium, Demmin, St., Preußen (Pommern).
- Demenae vallis, eh. Lschf., Sizilien.

Denana, s. Devana.

- Denbiga, Denbighum, Denbigh, St., England (Wales).
- Denbigensis comitatus, Denbigh, Gschf., England (Wales).

Denbighum, s. Denbiga.

- Dendera, Tentra, Galthera, Dender (Dendre), Nfl. d. Schelde, Belgien.
- Deninga, Theningen, D., Baden (Freiburg).

Denocestria, s. Danum.

- Denonium (ad Scaldim), Dyniaeum, Denain, St., Frankr. (Nord).
- Dentata vallis, Lavaldens, D., Frankreich (Isère).

Dentelinus, -tilonis ducatus, Denzelini, Danzileni, Dentileni, Dentelin, eh. Hgt., Frankenreich.

Dentileni, s. Dentelinus ducatus.

Dentilonis ducatus, s. Dentelinus ducatus.

Denzelini, s. Dentelinus ducatus.

Deobriga, Briones, St., Spanien (Altkastilien).

S. Deodati fanum, Theodata, S. Deodatus, -um, Juncturae, Saint-Dié, St., Frankr. (Vosges).

Deodatum, 1. s. S. Deodati fanum. —
2. Tata, St., Ungarn (Komárom);
auch Dotis.

S. Deodatus, s. S. Deodati fanum. Deorum cursus, Sierra Leone, Lschf., Afrika (Oberguinea).

— insula, Islas de Bayona, Isl., Spanien (Galicien).

— portus, Mers el Kebir (Masalquivir), St., Marokko.

Deppa, Dieppa, Dieppe, St., Frankr. (Seine-inf.).

Derbatum, s. Dorpatum.

Derbicensis, s. Derbiensis.

Derbiensis, -bicensis comitatus, Derby, Gschf., England.

Dermuta, Tremunia, Dartmouth, St., England (Devon).

Dernus od. Ernus lacus, Earn, See, Irland.

Derpatum, s. Dorpatum.

Derptum, s. Dorpatum.

Derrhis promont., Kap Drepano, Türkei (Mazedonien).

Dersovia, s. Dirsovia.

Dertosa, Tortosa, St., Spanien (Catalonien).

Derventio, Derby, St., England (Derby).

Derventrio, s. Darventus.

Derventus, s. Darventus.

Desentianum, s. Decentianum.

Deserta civ., s. Sempronium.

Desertina, s. Speluca.

Desertum, Dysart, St., Schottland.

S. Desiderii fanum, Desideriopolis, Saint-Dizier, St., Frankr. (Haute-Marne).

— mons, Montdidier, St., Frankr. (Somme).

— oppidum, Sandesiderianum, Saint-Didier, St., Frankreich (Haute-Loire).

Desideriopolis, s. S. Desiderii fanum. Desium, s. Darocinium.

Deslonardum, Dieulouard, Mfl., Frankr. (Meurthe-et-Moselle).

Desmonia, Desmond, eh. Gschf., Irland.

Dessavia, Dessau, St., Anhalt.

Dessenii pontes, s. Disia.

Det(h)molda, -ia, s. Thiotmelli.

Deucaledonius sinus, s. Caledonius oceanus.

Deva, 1. s. Dea. — 2. Dives, Fl. (Kanal), Frankr. (Orne); auch Diva. — 3. Dives, St., ebenda (Calvados). — 4. s. Cestria. — 5. Deva, Fl. (Mbs. v. Viskaya), Spanien; auch Devales.

Devales, s. Deva 5.

Devana, Devona vetus, Denana, Chester, St., England.

Deviotia, Teviotia, Roxbourgh, Gfsch., Schottland.

**Devona,** s. Coburgum u. Suevofortum.

— vetus, s. Devana.

Devonia, Devoniensis comitatus, Devon, Gschf., England.

Devoniensis, s. Devonia.

Devonturum, s. Daventria.

Deysterna mons, Deister, Gbg., Preußen (Hannover u. Hessen-Nassau).

Dia, s. Dea 2...

Diablentis, s. Diablintum civ.

Diablintum civ., Diablentis, Noeodunum, Jublaine, Mfl., Frankreich (Mayenne).

Diaboli insula, Perim, Isl., Arabien. Dianae fanum, Oschf. westl. v. Messina, Sizilien.

— flumen, Fl. b. Camarina, Sizilien.

Ad Dianam, Ruine v. Zana, Afrika (Algier).

Dianium, 1. Gianutri, Isl., Italien (Toskana). — 2. s. Hemeroscopium.

Dibio, s. Diviodunum.

Dibni, s. Duba.

Dibona, s. Cadurcum.

Dichesmuda, Dis-, Dixmuda, Dix-mude, St., Belgien (Westfland.).

Di-, Du-, Duodeciacum, Douzy, St., Frankr. (Ardennes).

Dictis, Ambleside, St., Engl. (Westmoreland).

Didattium, s. Dola.

Didymi montes, Ras el Hadd, Vgb., Arabien.

Didymotichus, Demotika, St., Türkei (Rumelien).

Diecea, s. Decia.

Diegi villa, Villadiego, Mfl., Spanien (Altkastilien).

Diemeni insula, Van Diemensland (Tasmania), Isl., Australien.

Diensis tractus, Diois, eh. Lschf., Frankr. (Dauphiné).

Dieppa, s. Deppa.

Diesna, s. Disena.

Diessa, s. Disia, u. Decia.

Diesta, -um, s. Distemium.

Diethmelium, s. Thiotmelli.

Dietia, s. Decia.

Dietmellum, s. Thiotmelli.

Diguntorum od. Jutuntorum opp., Crema, St., Ital. (Cremona) oder Pizzighettone, ebenda.

Digentia, Licenza: 1. Mfl., Italien (Rom). — 2. Nfl. d. Teverone (Tiber) ebenda.

Dila, -is, Verdon, Nfl. d. Durance (Rhone), Frankr.

Dilinga (Dill.), Dillingen, St., Bayern (Schwaben).

Dilis, s. Dila.

Dillena, Dill, Nfl. d. Lahn (Rhein), Hessen-Nassau.

Dillinga, s. Dilinga.

Dilna, Bélabánya, St., Ungarn (Hont).

Dimola, s. Timella.

Dinantium, Dionantium, Dinondium, Dyonantum, Dinant, St., Belgien (Namur).

Dinastris, s. Danasterrus.

Dinckelspuhla, s. Zeapolis.

Dinellum, Dinnanum, Dinan, St., Frankr. (Côtes-du-Nord).

Dingolfinga, -vinga, Dingolfing, St., Bayern (Niederb.).

Diniensium civ., Digne, St., Frankr. (Basses-Alpes).

Dinnanum s. Dinellum.

Dinondium s. Dinantium.

Dinsa, Dunsa, Donza, Deinze, D., Belgien (Ostfland.).

Diocletiani palatium, s. Spalatrum.

Diolindum, s. Divona.

Dionantium, . Dinantium.

Dionysianum, S. Dionysii fanum od. oppidum, Catolacum, -tulliacum,

Dionysiopolis, Saint-Denis, St., Frankr. (Seine).

S. Dionysii fanum od. oppid., s. Dionysianum.

— palatium, Saint-Denis-le-Ferment D., Frankr. (Eure).

— promont., Kap Monastir, Afrika (Tunis).

**Dionysiopolis**, s. Dionysianum.

S. Dionysius, 1. s. Plumbata ecclesia. — 2. St. Dionysen, D., Oberösterreich.

Dioscoridis insula, Sokotra (Socotora), Isl., Ostafrika.

Diostiensis urbs, Distentium.

Dippo, Elbora, Libora, -ura, Talavera la Real, St., Spanien (Estremadura).

Dira, s. Dea 1.

Dirschavia, s. Dirsovia.

Dirsovia, -schavia, Dersovia, Dirschau, St., Preußen (Westpr.).

Discontium s. Speluca.

Disena, Dis(s)na, Diessen, Mfl., Niederlande (Nordbrab.).

Disentina, s. Speluca.

Disia, Diessa, Dessenii pontes, Dyezzensis villa, Diessen, Mfl., Bayern (Oberb.).

S. Disibodi od. Disibodense coenobium, Disibodenberg, eh. Klst., Bayern (Pfalz).

Dismuda, s. Dichesmuda.

Disna, 1. s. Disena. — 2. Dissen, D., Preußen (Hannover); auch Dissensis curia.

Dispargum, 1. Duisburg, St., Preußen (Rheinpr.); auch Disbargum, Dyspargum, Diusburgum, Duiczi-, Duys-, Hespargum, Teuto-, Tuiscoburgum, Dys-, Dizinga, Ditzingen, D., Württemb. Dystporum. — 2. Burgscheidun- (Neckarkr.).

gen, D., Preußen (Sachsen). — 3. s. Doesburgum.

Dissensis curia, s. Disna 2.

Dissertinum, s. Speluca.

Distemium, Diesta, -um, Diostiensis urbs, Diest, St., Belgien (Brabant).

Ditmarcia s. Thethmarchi.

Ditmarsia, s. Thethmarchi.

Diuca, s. Diutia.

**Diusburgum**, s. Dispargum 1.

Diutia, Divicia, Diuca, Diuza, Duiza, Diuzi, Du-, Tuitium, Ducensis urbs, Duntense od. Tuyncense castrum, Divitense monumentum, Deutz, St., Preußen (Rheinpr.).

Diuza, -i, s. Diutia.

Diva, s. Deva 2.

Divi, s. d. Beinamen.

Divicia, s. Diutia.

Dividunum, Divodurum, Mediomatricum, -cus, -ca, Mettis, Metis, Meties, Mettae, -i, Meti, Mettensis civ., Metae, Metium, Metz, St., Lothringen.

**Divio**, s. Diviodunum.

Diviodunensis od. Oscarensis pagus, Dijonnais, eh. Lschf., Frankreich (Bourgogne).

Diviodunum, Divio, Dibio, Divionum, Divionense castrum, Dijon, St., Frankr. (Côte-d'Or).

Divionense castrum, s. Diviodunum.

**Divionum**, s. Diviodunum.

Divitense monumentum, s. Diutia.

**Divodurum**, s. Dividunum.

Divona, Dujona, Doveona, Diolindum, Cahors, St., Frankr. (Lot).

Dixmuda, s. Dichesmuda.

Diziacum, s. Fiscus Isiacensis.

Doadum, Theodoadum, Theodwadum, Dovaeum, -waeum, Doué, St., Frankr. (Maine-et-Loire).

Dob(e) ranum, Dobrum, Doberan, St., Mecklenb.-Schw.

Dobocensis comitatus, d. Komitat Szolnok-Doboka, Ungarn.

Dobranum, s. Doberanum.

Dobrinia, -brinum, Debricinium, Dobrizinium, Dobrzyn, St., Rußland (Plozk).

Dobris, Dobritz, D., Anhalt.

Dobrizinium, s. Dobrinia.

**Dobrum**, s. Doberanum.

Doceinga, Dockinga, Dockynchiricha Doccomium, Doccumum, Dockcetum, Dokkum, St., Niederlande (Friesland).

Doccomium, s. Doccinga.

Doccumum, s. Doccinga.

Docea, Tosia (Tossia), St., Türkei (Kleinasien).

Dockcetum, s. Doccinga.

Dockinga, s. Doccinga.

Dockynchiricha, s. Doccinga.

Doenga, s. Tubinga.

Doesburgum, Dispargum, Drusiana arx, Drusoburgum, Duisburgum Geldorum, Tuiscoburgum, Doesburg, St., Niederl. (Gelderland).

**Dola,** 1. Döllach, D., Steiermark. — 2. Deal, St., England (Kent).

- Sequanorum, Dolum, Dôle, St., Frankr. (Jura).

**Dolchinium**, Dulcigno, St., Montenegro.

Doleja, Theolegium, Toleiensis vicus, Tholey, Mfl., Preußen (Rheinpr.).

Dolense castrum, s. Dolum 1.

Dolensis burgus, Burgidolium, eh. Klst. b. Châteauroux, St., Frankr. — Petrus, Domus Petri, Dompierre-(Indre).

Dolgala, Dörgelin, D., Mecklenb.-Schwerin.

**Dolorosus mons,** s. Stirlinga.

Dolucensis villa, Halinghen, Frankr. (Pas-de-Calais).

Dolum, 1. Déols, St., Frankreich (Indre); auch **Dolense castrum.** — 2. s. Dola Sequan.

Dombensis pagus, Dumbae, -barum, Dombes, Lschf., Frankr. (Ain).

Domestica vallis, d. Domleschg (Tumiliasca), Tal, Schweiz (Graubünden).

Dom(i)na Maria, 1. Donnemarie, Mfl., Frankr. (Seine-et-Marne). — 2. Dammarie, St., ebenda (Eureet-Loir); auch Dammaria.

Dominarum od. Beatae Mariae vallis, 1. Frauenthal, Klst., Schweiz (Zug). — 2. Sornzig, D., Sachsen (Leipzig).

S. Dominici insula, s. Hispaniola.

Dominicopolis, Saint-Dizier, St., Frankr. (Creuse).

Dom(i)ni frons, Donnifrons, Donfrontium, Dumfronium, Domfront, St., Frankr. (Orne).

Dominium Martini, s. Dammartinum.

Dominorum campus, Urmezö, D., Ungarn (Maramaros).

— vallis, Herrengrund (Urvölgy), Mfl., Ungarn (Sohl).

Dom(i) nus Aper, Domêvre-en-Haye, D., Frankr. (Meurthe-et-Moselle).

— Baseolus, Dombasle, St., Frankr. (Meurthe-et-Moselle).

- Martinus, Domus Martini, De Domo Martini, Dommartin, zahlr. Mfl. u. D., Frankr.

sur-Besbre, St., Frankr. (Allier).

Domitiacum, Donzy, St., Frankr. Doni(n)cum, Dulincum, Dulingium, (Nièvre).

Domitiana vallis, Baba-Dagh, St., Rumänien.

Domitii forum, Frontinianum, Frontignan, St., Frankr. (Hérault).

Domitium, Dömitz, St., Mecklenb.-Schwerin.

Domna, s. Domina.

Domnus, s. Dominus.

Domoduscella, Domodossola, St., Ital. (Novara).

De domo Martini, s. Dominus Martinus.

— od. domus Remigii, Domremyla-Pucelle, D., Frankr. (Vosges).

Domsla, Domslau, D., Preußen (Schlesien).

Domus, Husa, Hausen, mehr. D., Württemberg.

— Juncetana, Alten-Briesen (Vieux-Jone), Ballei d. deutschen Ordens, Belgien.

— Martini, s. Dominus Martinus.

— Petri, s. Dominus Petrus.

— Remigii, s. De domo Rem.

— Schalovinorum, Neuhausen, D., Preußen (Ostpr.).

Donastienum, s. Sebastianopolis.

Donatus, San Donato di Ninea, St., Ital. (Cosenza).

Donaverda, Danubii insula, Vertia, Werda, -dea, Donauwörth (-werth) St., Bayern (Schwaben).

Doncheri(ac)um, Duncherium, Donchery, St., Frankr. (Ardennes).

Doneschinga, Donaueschingen, St., Baden (Villingen).

Donfrontium, s. Dominifrons.

Dongei villa, Dugny, Mfl., Frankr. (Meuse).

Donicum, s. Donincum.

Durl-, Dullendium, Doulens (Doullens), St., Frankr. (Somme).

Donna petra, s. Dampetra.

Donnifrons, s. Domini frons.

S. Donnini burgus, Borgo San Donnino, St., Ital. (Parma).

Donum, eh. Klst. b. Tuam, St., Irland.

— Dei, s. Allectum.

— Martini, Dommartin, D., Frankr. (Somme).

— **Petri,** Dampierre-sur-Salon, Mfl., Frankr. (Haute-Saône).

Donza, s. Dinsa.

Dorcae, s. Drocae.

Dorcasinum castrum, s. Drocae.

Dorcestria. Dorciniae civ., Dor-, Durnovaria, Durnium, Dorchester, St., England (Dorset).

Dorcestriensis comitatus, s. Dorsetia. Dorchenwilare, Torkenweiler, D.,

Württembg., (Donaukr.).

Dorciniae civ., s. Dorcestria.

Dordanum, -dinga, -diacum, Durdanum, Dourdan, St., Frankr. (Seine-et-Oise).

Dordiacum, s. Dordanum.

Dordinga, s. Dordanum.

Dordonia, Duranius, Durranus, Dronia, Dordogne, Nfl. d. Garonne, Frankr.

Dordracum, -tracum, -teracum, -drectum, Dordrecht, St., Niederl. (Südholl).

**Dordrectum**, s. Dordracum.

Dorestadum, Dorstad(t)um, stedi, Durostadium, Wijk bij Duurstede, St., Niederl. (Utrecht).

Dorestotelus, s. Turestodelus.

Dorffa curtis, Mariadorffen, Mfl., Bayern (Oberb.).

Doricus sinus, Golf v. Symi (Ägäisch. M.), Kl.-Asien.

Dormunda, s. Tremonia.

Dornacum, s. Tornacum.

Dornatta, Dohren, D., Preußen (Hannov.).

Dorneacum, Dornegg (Dornach), D., Schweiz (Solothurn).

Dornocum, -nodunum, Dunrodunum, Dornock, D., Schottland.

Dornodunum, s. Dornocum.

Dornovaria, s. Dorcestria.

Dorobernia, -ium, s. Dubri.

Doromellum, Dormelles, Mfl., Frankr. (Seine-et-Marne).

Dorostena, -stolus, -storum, Dristia, Durostorum, Silistria, St., Bulgarien.

Dorostolus (Livanorum), Derbatum,
-patum, Derptum, Tarbatum, Torpatum, Darbeta, Tarbatensis ecclesia, Tharbatense castrum, Thervetensis urbs, Dorpat (Jurjew),
St., Rußland (Livland).

Dorsetia, Dorcestriensis comitatus, Dorset, Gfsch., England.

Dorstad(t)um, s. Dorestadum.

Dorstedi, s. Dorestadum.

Dort(e)racum, s. Dordracum.

Dotecum, Dötinchem, St., Niederl. (Gelderland).

Dotis, s. Deodatum 2.

Dova, Dubius, Doubs, Nfl. d. Saône (Rhône), Frankr.

Dovaeum, s. Doadum.

Dovarnena, Douarnenez, St., Frankr. (Finistère).

Doveona, s. Divona.

Dovera, s. Dubri.

Dovoria, s. Dubri.

Dowaeum, s. Doadum.

Dowina, Devény (Theben), Mfl., Ungarn (Possony).

Draa, s. Dravus.

Drabescus, Drama, St., Türkei (Mazedonien).

Dracenae, Draconianum, Draguinianum, Draguignan, St., Frankr. (Var).

Dracomontium, Trachenberg St., Preußen (Schlesien).

Draconerium, Dronero, St., Ital. (Cuneo).

Draconianum, s. Dracenae.

Draconis mons, Mondragon, St., Frankr. (Vaucluse).

Dracus, Drac, Nfl. d. Isère (Rhône), Frankr.

Dragamuntina, Travemunda, Travemunde, St., Lübeck.

Dragini, s. Dreini.

Dragozla, Tragutsch, D., Steiermark

Draguinianum, s. Dracenae.

Dragus urbs, Drahuschen, D., Böhmen (Saaz).

Draha, s. Dravus.

Drahaus castrum, Drahotusch, D., Mähren.

Draigni, s. Dreini.

Dratinaha, Trattenbach, D., Oberösterr.

Draus, s. Dravus.

Dravis, s. Dravus.

Dravoburgum, Oberdrauburg, D., Kärnten.

Dra(v)us,-vis,-ha, Drowa, Trabus,-ha, -hus, -ba, Draa, Tra, Drau, Nfl. d. Donau.

Drawza, s. Druentia.

Dreckenacum, Dreckenach, D., Preußen (Rheinpr.).

Dreginni, s. Dreini.

Dreini, Dreginni, Dreni, Draginni

Draigni, Thrachina, eh. Gau nördl. d. Lippe, Westfal.

Dreni, s. Dreini.

Drent(h)ia, Drenthe, Prov., Niederl.

Dresda, Dresden, St., Sachsen.

Dresena, s. Dressenium.

Dressenium, Dre-, Driesena, Driesen, St., Preußen (Brandenb.).

**Dribura,** Obertrebra, D., Sachsen-Weimar.

**Driburgum,** Driburg, St., Preußen (Westfal.).

Driburi, s. Tribur.

**Driela,** Driel, St., Niederl. (Gelderland).

Driencurtum, s. Novum castellum.

Driesena, s. Dressenium.

Drifordia, Treffurt, St., Preußen (Sachsen).

Drispenstedium, Drispenstedt, D., Preußen (Hannov.).

Dristia, s. Dorostena.

Drocae, -cum, Dorcae, Dorcasinum castrum, Durocassae, -es, -ium, Druidum fanum, Dreux, St., Frankr. (Eure-et-Loir).

Dro-, Durocensis comit., Dreux, eh. Gschf., Frankr. (Eure-et-Loir).

Drocum, s. Drocae.

Drogeda, Droghdaea, Pontana, Drogheda, St., Irland.

Droghdaea, s. Drogeda.

Dromaria, Drumoria, Drumore, D., Schottland.

Dronia, s. Dordonia.

Dronswilare, Trutzenweiler, D., Württembg. (Donaukr.).

Dronthemium, Hidrosia, Trondhjem (Drontheim), St., Norwegen.

Droomanni, s. Tremonia.

Drotmanni, s. Tremonia.

Drowa, s. Dravus.

Drubenacha, Traubenbach, Nfl. d. Regen (Donau), Bayern.

Drubetis, Turn-Severin, St., Rumänien.

Drubicensis, s. Trobiki.

Druentia, Drywanza, Drawza, Drwacza, Drewenz, Nfl. d.

Weichsel, Ost- u. Westpreußen.

Druidum fanum, s. Drocae.

**Druma,** Drôme, Nfl. d. Rhône, Frankr.

Drumoria, s. Dromaria.

Druna, s. Traunus.

Drusiana arx, s. Doesburgum.

— fossa, d. Neue (Niuwen) Yssel, Kanal, Rhein-Zuidersee, Niederl.

— urbs, Frauenburgum, Frauenburg, St., Preußen (Ostpr.).

— vallis, d. Tal d. Ill, Nfl. d. Rheins, Vorarlberg.

Drusi et Germanici castellum, Königstein, St., Preußen (Hessen-Nassau).

Drusi pons, s. Bauzanum.

Drusis lacus, d. Drausensee, Westpreußen.

**Drusoburgum**, s. Doesburgum.

Drusomagus, Sitten, D., Schweiz Wallis).

Drymum, Trinum, D., Anhalt.

Dryopolis, s. Aichstadium.

Drywanza, s. Druentia.

Duaca Gallica, Galliva, Gallovidia, Galloya, Galway, St., Irland.

Duaeum (Catuacorum), Catuacum, Aduaticorum oppidum, Douai, St., Frankr. (Nord).

Duba, -bena, Thebae Saxonicae, Dibni, Düben, St., Preußen (Sachsen).

Dubena, s. Duba.

Dubis pons, s. Pontarlium.

Dubius, s. Dova.

Dubla, s. Dublensis pg.

Dublana, -blinum, -blinia, -ium, Eblana, Dublin, St., Irland.

Dublensis pagus, Dubla, eh. Gau a. unt. Rhein, Rheinprov.

Dublinensis comit., Gschf. Dublin, Irland.

Dublinia, -nium, s. Dublana.

Dublinum, s. Dublana.

Dubri, -ae, Dorobernia, -ium, Dovera, -voria, Dubrisportus, Dover, St., England (Kent).

Ducale domus sinus, s. Caledonius oceanus.

Ducalis civitas, Cittaducale, St., Ital. (Aquila).

Duciacum, s. Diciacum.

Ducis silva, s. Buscoduca.

Ducium, Ducey, St., Frankr. (Manche).

**Duclarum,** Duclair, St., Frankr. (Seine-inf.).

Duderstadium, Duderstadt, St., Preußen (Hannov.).

**Dudlebi urbs,** Daudleb, D., Böhmen (Reichenau).

Dudmala, s. Dumella.

Duell(i)um, Duellus, Twelus, Twiela, Tuela, Tuila alta, Hohentwiel, Bg. m. Ruine, Baden (Konstanz).

Duellum, -us, s. Duellium.

Duermeli, Dürmelen, D., Schweiz (Aargau).

Du(e)smensis od. Dusmisus pagus, eh. Lschf., Frankr. (Côte-d'Or).

Duglasium, Douglas, Mfl., Schottland.

Duicziburgum, s. Dispargum 1.

Duina, Duna, Rubo, Dwina, (Düna) Fl. (Mbs. v. Riga), Rußland. Duinum, Duino, Mfl., Österr. (Görz u. Gradisca).

Dujona, s. Divona.

Duirium, Niederzwehren, D., Preußen (Hess.-Nassau).

Duisburgum, s. Dispargum 1.

- Geldorum, s. Doesburgum.

Duitium, s. Diutia.

Duiza, s. Duitia.

Dulcinus campus, Campodolcino, Mfl., Ital. (Sondrio).

Dulcis aqua, Dolceaqua, St., Ital. (Porto Maurizio).

— vallis, Vaduz, Mfl., Liechtenstein.

Dulcomensis pg., Dormois, eh. Gau, Frankr. (Meuse u. Ariège).

Dulecum, Dalmiagum, Duleek, D., Irland.

Dulineum, s. Donineum.

Dulingium, s. Donincum.

Dullendium, s. Donincum.

Dulmenni, Dulmen, St., Preußen (Westfal.).

Dumbae, s. Dombensis pagus.

Dumbarum, 1. s. Dombensis pagus.— 2. Dunbar, St., Schottland.

Dumblanum, Dumblane, St., Schottland.

Dumbritonium, s. Britannodunum. Dumella, Dut-, Dudmala, Dommel, Nfl. d. Maas (Belgien u. Niederl.).

Dumfronium, s. Domini frons.

Dummera lacus, d. Dümmersee, Preußen (Hannov.).

Dumnissus, s. Dumno.

Dumno, -nissus, Duna, Daun, Mfl., Preußen (Rheinpr.).

**Dumnonii**, s. Cornubia.

Dumnonium promont, s. Damnonium.

Duna, s. Dumnus u. Duina.

Dunae ostium, Dünamünde (Ust-Dwinsk), Fst., Rußland (Livl.)

Duncheldium, s. Caledonium castrum.

Duncherium, s. Doncheriacum.

Dunelmensis comit., Durham, Gschf. England.

Dunelmum, Duremum, Durham, St., England.

Dunensis comit., Downe, Gschf., Irland.

— tractus, Dunensium pagus, Dunois, eh. Lschf., Frankr., (Eureet-Loir).

Dunensium pagus, s. Dunensis tr.Dunestorum castrum, Dunster, Mfl., England (Somerset).

Dunfreja, Dumfries, St., Schottland. Dungalensis comit., Donegal, Gschf., Irland.

Dungalia, Donegal, St., Irland.

Duni castrum, s. Regiodunum.

Dunkeranum, Dundalk, St., Irland.

Dunkerka, -quaercae, Dünkirchen (Dunkerque), St., Frankr. (Nord).

Dunoverum, Dornoch, St., Schott-land.

Dunquaercae, s. Dunkerka.

Dunrodunum, s. Dornocum.

Dunsa, s. Dinsa.

Duntense castrum, s. Dintia.

Dunum, 1. s. Castellodunum. —
2. Dun-sur-Meuse, Mfl., Frankr.
(Meuse). — 3. Downpatrik, St.,
Irland. — 4. Dunningen, D., Württembg. (Schwarzwaldkr.).

— aestuarium, d. Dunsleybai, Mbs., England (York).

— regis, s. Regiodunum.

Duodeciacum, s. Diciacum.

Duodecim pontes, s. Ad Sequanam pons.

Ad Duodecimum, 1. Delme, Mfl., Lothringen. — 2. Dodewaard, D., Niederl. (Geldern).

Duo montes, d. beiden Gleichen, Ruinen b. Göttingen, Preußen (Hannover).

Duorum regum, s. Turicum.

Duplavilis, Valdobbiadene, St., Ital. (Treviso).

Duplex aqua, s. Zwifeltum.

Duplices aquae, s. Zwifeltum.

Dura, 1. Thur, Nfl. d. Rheins, Schweiz; auch Duria. — 2. Dour, St., Belgien (Hennegau). — 3. Düren, St., Preußen (Rheinpr.); auch Duria, Marcodurum.

Durachium, Duras, St., Frankreich (Lot-et-Garonne).

Duracium, s. Thoarcum.

Durae aquae, s. Turicum.

Duranus, s. Dordonia.

**Duranius mons,** Mont d'Or, Bg., Frankr. (Puy-de-Dôme).

Durastellum, Dur(e)stallum, Durtal, St., Frankr. (Maine-et-Loire).

Durbis, s. Durbutum.

Durbutum, Durbis, Durbuy, Mfl., .
Belgien (Luxemburg).

Durdanum, s. Dordanum.

Duregum, s. Turicum.

Duremum, s. Dunelmum.

Durestallum, s. Durastellum.

Durenfurtum, Dyhernfurth, St., Preußen (Schlesien).

Durgaugensis, s. Turgovia.

Duria, 1. s. Dura 1 u. 3. — 2. s. Turgovia. — 3. Waag, Nfl. d. Donau (Ungarn).

Durias, Guadalaviar (Turia, Rio Blanco), Fl. (mittelländ. Meer), Spanien.

Duringa, -i, s. Thuringia.

Durium, Donzère, D., Frankreich Dursta, Dorst. Nfl. d. Lahn, Hessen-(Drôme).

Durlacum, Turrelacum, Turris ad lacum, Durlach, St., Baden (Karlsruhe).

Durlendium, s. Donincum.

Durlus, Thurles, St., Irland.

D., Dur-, Thurninga, Düringen, Elsaß (Straßburg).

Durninum, Deurne, D., Niederlande (Nordbrabant).

Durnium, s. Dorcestria.

Durnomagus, Dormagen, D., Preuß. (Rheinprov.).

Durnovaria, s. Dorcestria.

Durobrevae, s. Durobrivis.

Durobrivae, s. Durobrivis.

Durobrivis, -brevae, -brivae, Rossa, Rochester, St., England (Kent).

Duroburgum, Hartenburg, Mfl., Bayern (Pfalz).

Durocassae, -es, -ium, s. Drocae.

Durocensis, s. Drocensis.

Durocobrivae, -is, Hempstead, D., England (Essex).

Mfl., Durocornovium, Cirencester, England (Gloucester).

Durocortorum (Remorum), s. Remi. Durolenum, Lenham, Mfl., England (Kent).

Durolipons, Godmanchester, St., England (Huntingdon).

Durolitum, Leyton, Mfl., England (Essex).

Duronum, Etroeungt, St., Frankr. (Nord).

Duror verno, s. Cantuaria.

Durostadium, s. Dorestadium.

Durostorum, s. Dorostena.

Durovernum, s. Cantuaria.

Durranus, s. Dordonia.

Nassau.

Durstallum, s. Durastellum.

Durus campus, d. Härtfeld, Lschf., Württemberg (Jagstkr.).

Durus, Thurus mons, d. Hohen Tauern, Gbg. (Ostalpen).

Durwilare, s. Turewilare.

Dusa, Douze, Quellfl. d. Midouze (Adour), Frankr. (Landes).

Dusiaca, Douzy, D., Frankr. (Ardennes).

Dusium, Duns, St., Schottland.

Dusla, Düssel, D., Preußen (Rheinprovinz).

Dusmensis, s. Duesmensis.

Dusmisus, s. Duesmensis.

Dusmium, Duesmes, D., Frankr. (Côte-d'Or).

Dusnensis ecclesia, eh. Oschf. b. Kaltenborn, D., Sachsen-Meiningen.

Dusseldorpium, Dussellodorvum, -pum, Düsseldorf, St., Preußen (Rheinprov.).

Dussellodorvum, -pum, s. Dusseldorpium.

Duysburgum, s. Dispargum.

Dutlinga, Duttlinga, Juliomagus, Tuttlingen, St., Württemberg (Schwarzwaldkr.).

Dutmala, s. Dumella.

Duttlinga, s. Dutlinga.

Duxonum, Dux (Duchovcov), St., Böhmen (Teplitz).

Dycia, Dieue, D., Frankr. (Meuse).

Dyetrammi cella, Dietramszell, D., Bayern (Oberb.).

Dyezzensis, s. Disia.

**Dyla**, s. Thilia.

Dyniacum, s. Denonium.

Dyonantum, s. Dinantium.

Dysartum, s. Desertum.

Dysla, s. Issula.

Dyspargum, s. Dispargum.

Dysporum, s. Dispargum.

Dystporum, s. Dispargum.

Easo, Oyarzun, St., Spanien (Bask. Prov.).

Eauna, Ejauna, Eona, Jauna, Yenne, St., Frankr. (Savoie).

Eba, Maranus mons, Montemarano, St., Ital. (Avellino).

Ebaraha, Ebrach, Mfl., Bayern (Oberb.).

Ebeltoftia, Pomagrium, Aebeltoft, St., Dänemark (Seeland).

Ebera, Ebra, Eberaha, Eberacum, Ebuacum, Eboracense monast. (Everacensis), Ebrach, Mfl., Bayern (Oberfranken).

Eberacum, s. Ebera.

Eberaha, s. Ebera.

Ebernburgum, d. Ebernburg, Ruine u. D., Bayern (Pfalz).

Ebersberga, -perga, -burgum, Eburobergomum, Aprimons, Ebersburg, Mfl., Bayern (Oberb.).

Ebersburgum, s. Ebersberga.

Ebersperga, s. Ebersberga.

Eberstacella, Eberstallzell, D., Oberösterreich.

Eberstenium, -stinum, Eberstein, D., Kärnten.

Eberstinum, s. Eberstenium.

Ebeshamum, Ebeshamenses thermae Epsom, St., England (Surrey).

Ebilingua, s. Weibilinga.

Ebillinum, Ayerbe, St., Spanien (Aragon.).

Ebilsawa, Eibelsau, D., Niederösterr.

Ebinwilare, Ebenweiler, D., Württemberg (Donaukr.).

Ebirsola, Oberebersol, D., Schweiz (Luzern).

Eblana portus, Dundalk, St., Irland; s. Dublana.

Ebodia, Evodia, Orniacum, Auriniaca, Aldernay (Aurigny), Isl. (Kanal), England.

Ebodiae fretum, Str. v. Aldernay, England.

Ebolum, Eboli, St., Ital. (Salerno). Eboracense monast., s. Ebera.

Eboracensis comit., York, Gschf., England.

— nova civitas, Belgium novum, New York, St. u. Staat, Nordamerika.

Eboracum, York, St., England.

Eboregia, s. Eporedia.

Eboreia, s. Eporedia.

Eboreshemium, s. Aprimonasterium.

Eborica, -ricense od. Ebroicense oppd., -ricae, Ebroicum, -cae, Eburo, Mediolanum Eburovicum, Evreux, St., Frankr. (Eure).

Eborobritum, Alcobaça, St., Portugal (Estremad.).

Ebra, 1. s. Ebera. — 2. Burgebrach, Mfl., Bayern (Oberfranken).

Ebraldi, Ebraldium, Evrandi od. Evraldi fons, Clarus fons, Fontevrault, Mfl., Frankr. (Maine-et-Loire).

Ebraldinus fons, s. Ebraldi f.

Ebre-, Embro-, Eburodunum, Embrun, St., Frankr. (Hautes-Alpes).

Ebro-, Eburodunensis lacus, d. Neunburger See (Schweiz).

Ebrodunum, 1. s. Ebredunum. — 2. Yverdon (Ifferten), St., Schweiz (Waadt); auch Eburodunum.

Ebrogilum, s. Ebrolium.

Ebroicae, s. Eborica.

Ebroïcense oppd., s. Eborica.

Ebroïcum, s. Eborica.

Ebrolium, -lodunum, -gilum, Ebreuil St., Frankr. (Allier).

Ebuacum, s. Ebera.

Ebudae, s. Aebudae.

Ebuda orientalis, Skye, Isl., Hebriden, Schottland.

— occidentalis, Lewis, Isl., Hebriden, Schottland.

Ebura, s. Audura.

Eburo, s. Eborica.

Eburobergomum, s. Ebersberga.

Eburobriga, 1. Saint-Florentin, St., Frankr. (Yonne). — 2. s. S. Florentini oppd.

Eburodunensis lacus, s. Ebrodunensis l.

Eburodunum, 1. s. Ebredunum u. Ebrodunum. — 2. Brünn, St., Mähren.

Eburum, s. Olmuncia.

Ecanum, s. Aequulanum.

Eccenwilare, Eggenweiler, St., Württemberg (Donaukr.).

Ecclesia, s. d. Beinamen.

Ecclesiae, Iglesias, St., Sardinien.

Echa, Eich, St., Luxemburg.

Echabrunna, Echenbrunn, D., Bayern (Schwaben).

Echecilla, Echzell, D., Hessen (Oberhessen).

Echedum, Ecsed, D., Ungarn (Szatmár).

Echinaha, s. Ankinaha.

Echirichiswilare, Esseratsweiler, D., Preußen (Hohenzollern).

Echterna, s. Ganda.

Eckesioea, -ium, Eksjo, St., Schweden (Gotland).

Eckesium, s. Eckesioea.

Ecla, Eickel, D., Preußen (Westfal.).

Ecmunda, s. Egmonda.

Ecolarium, Frigento, St., Italien (Avellino).

Ecolesimus pagus, s. Engolismensis p.

Ecolisina, s. Engolisma.

Ecolisma, s. Engolisma.

Ectodurum, Leutkircha, -kerka, Liutechilchi, Leutkirch, St., Württembg. (Donaukr.).

Ed-, Ideina, Ezanville, D., Frankr. (Seine-et-Oise).

Edelberga, s. Heidelberga.

Edenburgum, s. Alata castra.

Ederna, s. Adarna.

Edinburgum, s. Alata castra.

Edinum, s. Alata castra.

Edmontium, s. Egmonda.

Edrinus od. Idranus lacus, d. Idrosee, Ital. (Brescia).

Edrum, Idro, Mfl., Ital. (Brescia).

Eduense palatium, s. Augustodunum.

Edulius mons, Montperdu, Bg. (Pyrenäen), Frankr.

Effeldera, Effeltrich, D., Bayern (Oberfrank.).

Efflaria, s. Eifla.

Efternacense oppd., s. Epternacum. Egabra, Cabra, St., Spanien (Anda-

lus.).

Egdora, s. Aegidora.

Egea, Vostitza, St., Griechenl. (Morea).

Egerius lacus, s. Aegerius l.

Egga, Egg, D., Schweiz (Zürich).

Eggenburga, Eggenburg, Schloß, Steiermark.

S. Egidii vallis, Buch, eh. Klst., Sachsen (Leipzig).

Egiditania, s. Igaeditanorum civ.

Egidora, s. Aegidora.

Egilium, Giglio, Isl. u. St., Ital. (Toscana).

Eginwilare, Eggenweiler, D., Baden (Konstanz).

Egisleba, Eßleben, D., Bayern (Unterfranken).

Egisvila, Eisdorf, D., Preußen (Sachsen).

Egla, s. Giglavia.

Eglinga, Egling, D., Bayern (Oberb.) Eglis, Aquilinus, Egly, Fl., Frankr.

(Pyrén.-orient.).

Schweiz Eglisawia, Eglisau, St., (Zürich).

Egmonda, -munda, -mondia, -montium, Ec-, Ekmunda, Edmontium, Egmond aan Zee, St., Niederl. (Nordholland).

Egmondia, s. Egmonda.

Egmontium, s. Egmonda.

Egmunda, s. Egmonda.

Egolisena, s. Engolisma.

Egolissima, s. Engolisma.

Egolvinga, Egelfing, D., Bayern (Oberb.).

Egopolis, Kecskemet, St., Ungarn (Pest).

Egonum vicus, s. Vicohabentia.

Egra, 1. s. Agara. — 2. Eger, St., Böhmen.

Egria, s. Agria 2.

Egurrorum forum, Medina de Rioseco St,. Spanien (Altkastil.).

E(h)renberti saxum, Ehrenbreitstein, St., Preußen (Rheinpr.).

Ejauna, s. Eauna.

Eibilinga, Aibling, Mfl., Bayern (Oberb.).

Eicha, 1. Aich, D., Bayern (Oberb.). — 2. Eich, D., Bayern (Oberpfalz).

Eichaha, 1. Eichach, D., Württemb. (Jagstkr.). — 2. Eichen, D., Würt- Eistavensis, s. Staviacum. temb. (Donaukr.); auch Aicha. Eisteta, s. Aichstadium.

Eichalda, Eichhalden, D., Baden (Offenburg).

Eichana, Eich, D., Hessen (Rheinhss.)

Eichsfeldia, d. Eichsfeld, Hocheb., Preußen (Sachsen u. Hannov.).

Eichstadium, s. Aichstadium.

Eichstetensis, s. Aichstadium.

Eichstetium, s. Aichstadium.

Eidera, s. Aegidora.

Ejecta, Essexia, Trinobantium regio, Essex, Gschf., England.

Eiffalia, s. Eifla.

Eiffaliae monast., Münstereifel, St., Preußen, (Rheinpr.).

Eiffila, s. Eifla.

Eifflia, s. Eifla.

Eifla, -ia, Eiffalia, Eiffila, Eifflia, Efflaria, Eiphla, d. Eifel, Gbg., Preußen (Rheinpr.).

Eiflia, s. Eifla.

Eihistatensis, s. Aichstadium.

Eilen-, Ilenburgum, Eilenburg, D., Preußen (Sachsen).

Eiloha, Großeichen, D., Hessen (Oberhss.).

Eimeno, Aa, Fl. (Canal), Frankr. (Pas-de-Calais).

Eimscherna, s. Amsara.

Eindovia, Eindhoven, St., Niederl. (Nordbrab.).

Einrichi, Henrici pg., Gau a. Rhein, sdl. d. Lahn.

Einsidla, s. Meginrati cella.

Einsilda, s. Meginrati cella.

Eiphla, s. Eifla.

Eipilinga, s. Weibilinga.

Eisestadium, s. Ferreum castrum.

Eiseoberga, Eisenberga, Eisenberg, St., Sachsen-Altbg.

Eisenberga, s. Eiseoberga.

Eittera, -thera, Eitra, D., Preußen (Hss.-Nassau).

Eitthera, s. Eittera.

Ekama, Eckmeier, D., Lippe.

Ekanscetha, Ekonsceda, Eicherscheid, D., Preußen (Rheinpr.).

Ekka, 1. Egga a.d. Günz, D., Bayern (Schwaben). — 2. Königsegg, Schloß, Württembg. (Donaukr.).

Ekmunda, s. Egmonda.

Ekonsceda, s. Ekanscetha.

Elaniticus sinus, s. Aelaniticus s.

Elaris, s. Elauris.

Elarono, s. Olerona.

Elauris, Elaris, Helerius, Allier, Nfl. d. Loire, Frankr.

Elaveris pons, s. Pontarlium.

Elbangum, s. Elbinga.

Elberfeldia, Elberfeld, St., Preußen (Rheinpr.).

Elbii lacus, s. Ciminius lacus.

- vicus, Vico, D., Ital. (Rom).

Elbinca, s. Elbinga.

Elbinga, -gus, -ca, Elbangum, Elbingense castrum, Elbing, St., Preuß. (Westpr.).

Elbingense castrum, s. Elbinga.

Elbingus, 1. s. Elbinga. — 2. Elbing, Fl. (Frisch. Haff), Westpreußen.

Elbora, s. Dippo.

Elbovium, Ellebovium, Elbeuf, St., Frankr. (Seine-inf.).

Elcebus, Helvetum, Ell, D., Elsaß (Straßburg).

Elcechum, Helcechum, Auxy-le-Château, D., Frankr. (Pas-de-Calais).

Eldana, Saldaña, Mfl., Spanien (Leon).

Eldora, s. Aegidora.

Electa, s. Alecta.

Electria, Samotraki, Isl., (Ägäisch. Meer), Türkei.

Benedict-Graesse, Orbis latinus.

Elegium, Erlach, Mfl., Niederösterr.

Elenwangensis, s. Elewanga.

Elephanta, Gharipur, Isl., Vorderind. (Bombay).

Elephantiacum, s. Elewanga.

S. Elerii fanum, Saint-Helier, St., England (Isl. Jersey).

Eletisa, Ledesma, St., Spanien (Leon).

Eleutheropolis, Freistadium, Freistadt, St., Preußen (Schlesien).

— Tessinensis, Freistadt, St., Österr. (Schlesien).

— ad Vagum, Galgocinum, Freistadt (Galgocz), St., Ungarn (Neutra).

Elewanga, -gense monast., Elenwangensis urbs, Ellwanga, Elephantiacum, Ellwangen, St., Württemberg (Jagstkreis).

Elewangense monast., s. Elewanga. Elfertunum, North Allerton, St., England (York).

Elgina, Elgin, St., Schottland. Elgis, s. Elgina.

Elgoranus, Ghogra (Ghagra, Sardschu), Nfl. d. Ganges, Vorderind.

Elgovia, Eligovia, Sacer pagus, Elgg, D., Schweiz (Zürich).

Elia, Helia, Ely, St., England (Cambridge).

Eligovia, s. Elgovia u. Levinia.

Elimberrum, s. Augusta Auscorum.

Elinza, Neckarelz, Mfl., Baden (Mosbach).

Eliocrata, -croca, Lorca, St., Spanien (Murcia).

Eliocroca, s. Eliocrata.

Elisana, Lucena, St., Spanien (Andalus.).

Elisa(n)tia, s. Alisatia.

Elisatium, -ius, s. Alisatia.

Elisgaugium, 1. s. Alisatia. — 2. eh. Gau, Schweiz (Bern).

Elister, s. Elstra.

Elisungi, Ob.- u. Niederelsungen, D., Preußen (Hss.-Nassau).

Elixoia, s. Curonensis peninsula.

Elizatium, Salecio, -sia, Salucii, -sia, Selsa, Celsa, Salsa Rhenana, Seletio, Selz. St., Elsaß (Weißenburg).

Ella, Ill, Nfl. d. Rheins, Elsaß; auch Alsa, Ellus, Illa, Ylla.

Ellebogium, s. Malmogia.

Ellebovium, s. Elbovium.

Ellestra, s. Elstra.

Ellinwilare, Ellenweiler, D., Württemberg (Donaukr.).

Ellus, s. Ella 2.

Ellwanga, s. Elewanga.

Elmaha, d. Elmbach, Nfl. d. Kinzig (Main), Bayern.

Elmantica, s. Salamantia.

Elmena, s. Helmana.

Elmeri civ., Helmershausen, Mfl., Sachsen-Weimar.

Elna, 1. Liane, Fl., Frank. (Pas-de-Calais). — 2. Elne, St., Frankreich (Pyrén.-orient.); auch Helenensis civ.

Elnesowa, Elsau, D., Schweiz (Zürich).

Elno, St. Amand-les-Eaux, St., Frankr. (Nord).

Eloro, s. Olerona.

Elricum, Ellrich, St., Preußen (Sachsen).

Elsacinsis, s. Alisatia.

Elsenora, Helsingora, Helsingör, St., Dänemark (Seeland).

Elsingburgum, Helsingoburgum, Helsinga, Helsingborg, St., Schwe- Embrikni, Hochemmerich, D., den (Gotland).

Elsinpacensis vicus, Elsenbach, D., Bayern (Oberb.).

Elstera, s. Elstra.

Elstra. 1. s. Alstra. — 2. d. Weiße Elster, Nfl. d. Saale (Elbe), Sachs. auch Alstra, Elstera, Ellestra, Helhestra, Elyster.

Eltenum, s. Eltnae.

Elti, Eelde, Mfl., Niederl. (Drenthe).

Eltnae, Altena, Altinae, -nis, Eltenum, (Altinensis, Eltnensis), Hochelten, D., Preußen (Rheinpr.).

Eltnensis, s. Eltnae.

Eltzia, Elz, D., Preußen (Hessen-Nassau).

Elusa, Eauze, St., Frankr. (Gers).

Elusio, -sum, Luz, St., Frankr. Hautes-Pyrén.).

Elusum, s. Elusio.

Elva, s. Helvae u. Asalpha.

Evelinus mons, d. St. Gotthard, Bg., Lepont. Alpen, Schweiz.

Elyster, s. Elstra 2.

Elza, Elz, Nfl. d. Neckar (Rhein), Baden.

Elzium, s. Aulica.

Emaus, Amans, Amansensis vicus, Amance, Mfl., Frankr. (Haute-Saône).

Embasis, Ems, St., Preußen (Hss.-Nassau).

Embdanus comit., Frisia orientalis, Ostfriesland, Lschf., Preußen (Hannover).

Embrecha villa, s. Embrica.

Embrica, Emerica, Emmericum, Embrecha villa, (Embricensis), Emmerich, St., Preußen (Rheinpr.).

Embricansis, s. Embrica.

Embriki, s. Amnarki.

Preußen (Rheinpr.).

Embrodunum, s. Ebredunum.

Embrium, Ems, D., Schweiz (Graubünden).

Emda, Emetha, 1. Emden, St., Preußen (Hannov.). — 2. Westeremden, D., Niederl. (Groningen).

Emelia, Emly, D., Irland.

Emerica, s. Embrica.

Emesa, s. Amisus.

Emesgoa, Emisga, Emesgones, -gonia, d. Emsgau a. d. Ems, Hannover.

Emesgones, s. Emesgoa.

Emesgonia, s. Emesgoa.

Emetha, s. Emda.

Emilia, Emilia, Lschf., Oberital.

Emisga, s. Emesgoa.

Emma, -ana, Emme (Emmat), Nfl. d. Aare, Schweiz.

Emmanae vallis, s. Ammae v.

Emmera, s. Ambra 2.

Emmericum, s. Embrica.

Emna, s. Grona.

Emonensis civ., s. Corcoras.

Empna, s. Grona.

Emporiae, 1. Castel Sardo, St., Sardinien. — 2. Castellon de Ampurias, St., Spanien (Catal.).

Emporium Arabiae, Macula, Hf., Arabien (Hadramaut).

— Avalites, Zeilach, Hf., Ostafrika (Adal).

Emula, Cornelii forum, Imola, St., Ital. (Bologna).

Enasa, s. Anesus 2 u. Anassianum. Enchinaha, s. Ankinaha.

Enchiriacus vicus, Enkirch, Mfl., Preußen (Rheinpr.).

Enchusa, -ia, Enkusa, Enkhuizen, St., Niederl. (Nordholland).

Encopia, s. Enecopia.

Endena, Caput Oeni, Engadi od.

Japodum vallis, d. Engadin, Tal d. ob. Inn, Schweiz (Graubünden).

Endensis ecclesia, s. S. Cornelii monast.

Endinga, Endingen, St., Baden (Freiburg).

Eneberges, Marubio, Enneberg, D., Tirol.

Enecopia, Encopia, Enköping, St., Schweden (Svealand).

Enesis, s. Anesus 2.

Enesus, s. Anesus 2 u. Anassianum.

Engadi vallis, s. Endena.

Engaria, s. Angarii.

Engeleheima, s. Engolisma.

Engelhartescella, s. Angelorum c.

Engi, Engen, St., Baden (Konstanz).

Engillinis willare, Englisweiler, D., Württembg. (Donaukr.).

Engolisma, Engolisena, Inculisma, Aquesina, Aquelina, Aquilesina, Ecolisina, -lisma, Egolissima, Equolesima, Engelheima, Angolisma, Aequolesima, Ratiastum, Angoulême, St., Frankr. (Charente)

Engolis-, Inculismensis od. Ecolesimus pagus, Angoumois, eh. Gschf. Frankr. (Charente).

Eningia, s. Fenningia.

Enjedinum, s. Enyedinum.

Enkina, s. Ankinaha.

Enkusa, s. Enchusa.

Enna, 1. Castrogiovanni, St., Sizilien. — 2. Enneberg, D., Tirol.

Ennanta, Ennenda, D., Schweiz (Glarus).

Enosis, Sant' Antioco, Isl. b. Sardinien.

Ensdorfense monast., s. Ensdorfium. Ensdorfium, Ensdorfense monast., Ensdorf, D., Bayern (Oberpfalz). Ensigausium, Illigusium, Yssingeaux, St., Frankr. (Haute-Loire).

Ens(is)hemium, Urunca, Ensisheim, St., Elsaß (Gebweiler).

Ensium civ., s. Anassianum.

Entella, eh. St. am Rocca d'Entella, Bg., Sizilien.

Enus, s. Aenus.

Enyedinum, Enjedinum, Agnettinum, Nagy-Enyed, St., Ungarn (Unterweißenburg).

Eona, s. Eauna.

Epagris, Andro, Isl., Kykladen, Griechenland.

Epamantadurum, Mandeure, St., Frankr. (Doubs).

Epauna, Pamiers, St., Frankr. (Ariège) od. Pau, St., ebenda (Basses-Pyrén.); auch Epona, Epau-, Eponensis civ.

Epaunensis civ., s. Epauna 2.

Eperiae, -riesinum, Aperiessium, Aperiascio, Eperies, St., Ungarn (Saros).

Eperiesinum, s. Eperiae.

Eperodia, s. Eporegia.

Epftirnacha, s. Epternacum.

Ephterniacum, s. Epternacum.

Epiacum, s. Apica.

Epidelium promont., Cap Kamili, Griechenl. (Morea).

Epidium, Islay (Isla), Isl. (Hebriden), Schottland.

Epidium promont., Cantierae rostrum, Mull of Cantire, Vgb., Schottland.

Epidorensis praefectura, Eiderstedt, Hbisl. u. Lschf., Preußen (Schleswig-Holstein).

Epinaburgum, Biburgum, Biburg, D., Bayern (Niederb.)

Epiphanea, Erzin, D., Türkei (Cilicien).

Epiphania, Honna, St., Türkei (Syrien).

Episcopalis od. Episcopi cella, Bischofszell, St., Schweiz (Thurgau).

— mons, Suppyhora castrum, Geiersberg, St., Böhmen (Senftenbg.).

Episcopatus, s. Vescovatum.

Episcopi castrum, Bishop's Castle, Mfl., England (Salop).

- cella, s. Episcopalis c.

— fons, Fontaine-l'Évêque, St., Belgien (Hennegau).

— insula, Bischofswerda, St., Sachs. (Bautzen).

— mons, 1. d. Frauenberg, Bg., Preußen (Hss.-Nassau). —2. Evecquemont, D., Frankr. (Seine-et-Oise).

— pons, Pont-l'Évêque, St., Frankr (Calvados).

Episcopium, Vescovia, Mfl., Ital. (Rom).

Episcopi villa, 1. Bischweiler, St., Elsaß (Hagenau). — 2. Bresles, St., Frankr. (Oise). — 3. L'Arbresle, St., ebenda (Rhône).

Epitalium, eh. St. b. Agulinitza, St., Griechenl. (Morea).

Epoissum, Epusum, Carignan (Yvoy), St., Frankr. (Ardennes).

Epona, s. Epauna 2 u. Pferinga.

Eponensis civ., s. Epauna 2.

Epora, Montoro, St., Spanien (Andalusien).

Eporedia, -gia, s. Iporegia.

**Eposium**, s. Cariniaeum 1.

Eppficha, s. Apica.

Epternacum, -cus, Aefternacum, -nacae, Ephterniacum, Absternacum, Epftirnacha, Efternacense

oppd., Adertauna, Andethannae, Echternach, St., Luxemburg.

Eptiacum, Ob.- u. Unt.-Eppach, D., Württemberg (Jagstkr.).

Epusus, s. Epoissus.

Equestris colonia, s. Neodunum.

Equestrium civ., s. Neodunum.

Equitania, Idanha a Velha, St., Portugal (Beira).

Equolesima, s. Engolisma.

Eraldium castrum, s. Heraldi c.

Eravus, Rhauraris, Hérault, Fl. (Golf du Lion), Frankr.

Erbenwilare, Erbenweiler, D., Württemberg (Donaukr.).

Ercariaco, s. Erchrecum.

Ercheco, s. Erchrecum.

Ercherego villa, s. Erchrecum.

Erchrecum, Ercariaco, Ercheco, Ercherego villa, Achery, D., Frankr. (Aisne).

Ercojena, s. Aera.

Ercta mons, Monte Pelegrino, Bg., Sizilien.

Ercuriacum, Ribemont, Mfl., Frankr. (Aisne).

Erdodium, Erdöd, Mfl., Ungarn (Szatmár).

Erebantium (Erreb.) promont., Capo della Testa, Vgb., Sardinien.

Eremitarum coenob. od. monast., s. Meginrati cella.

Eremus Deiparae matris od. divae virginis, s. Meginrati cella.

Erenberti saxum, s. Ehrenberti s.

Ereneum, Ernée, St., Frankr. (Mayenne).

Eres-, Eris-, Aris-, Aeris-, Heresburgum, Eris-, Herisburgo, Stadtberge, D., Preußen (Westfal.).

Erfesfurdum, s. Erfordia.

Erfordia, Erfesfurdum, Erphesfurtum,

Erfurtum, Erphurta, Herbsfordia, Erfurt, St., Preußen (Sachsen).

Erfurtum, s. Erfordia.

Ergavica, eh. St. b. Almonacid de Zorita, St., Spanien (Neukastil.).

Ergitia, s. Argenza.

Eriboea, Croia (Aktsché-Hissar), St. Türkei (Albanien).

Eribolum, Erekli, St., Türkei (Kleinasien).

Erichinga, Langdorf, D., Schweiz (Thurgau).

Ericinum, Osilo, St., Sardinien,

Ericus od. Erycis portus, Lerico, St., Ital. (Genua).

Eridanus, Radaune, Nfl. d. Mottlau (Weichsel), Westpreußen.

Erigena, s. Aera.

Erigon, Karasu, Nfl. d. Vardar, Türkei (Mazedonien).

Erila, s. Erla 1.

Erisburgo, -um, s. Eresburgum.

Erkenholteswilare, Ergetsweiler, D., Württemberg.

Erla, 1. Erlaa, Mfl., Niederösterr.; auch Erlaha, Herla, Erila. — 2. Erlach, St., Schweiz (Bern); auch Erlacensis vicus, Erlacum.

Erlacensis, s. Erla 2.

Erlacum, s. Erla 2.

Erlafa, s. Erlaphus.

Erlaha, s. Erla 1.

Erlanga, Erlangen, St., Bayern (Mittelfrank.).

Erlaphus, Erlafa, Arlape, Erlaf, Nfl. d. Donau, Niederösterr.

Ermslebia, Ermsleben, St., Preußen (Sachsen).

Ernaginum, Saint-Gabriel, D., Frankr. (Bouches-du-Rhône).

Ernerensis urbs, Eenrum, St., Niederl. (Groningen).

Ernodunum, s. Exelodunum.

Ernolatia, Spital am Pyrhn., D., Oberösterr.

Ernus, s. Dernus.

Eroanum, Terva, Eriwan, St., Rußland (Kaukasus).

Erpachium, Erbach, St., Hessen (Starkenburg).

Erpha, Herpf, D., Sachsen-Meining. Erphesfurtum, s. Erfordia.

Erphurta, s. Erfordia.

Errebantium promont., s. Erebantium p.

Erroris ins., Alboran, Isl., Mittell. Meer, zw. Spanien u. Marokko.

Erubris, Rubora, Ruwer, Nfl. d. Mosel, Rheinpr.

Eruli, s. Heruli.

Eruodunum, Saint-Ambroix St., Frankr. (Gard.).

Erycis portus, s. Ericus p.

Erythropolis, Rödby, St., Dänemark (Laaland).

Esca, Esk, Fl., Schottland (Dumfries).

de Escalariis, s. Escarlejae.

Escarlejae, Scarlejae, de Escalariis, Eschailly, D., Frankr. (Loiret).

Escha, Hochdorf, D., Schweiz (Luzern).

Escheda, Esta, Este, Nfl.. d. Elbe, Hannover.

Escia, Eskdale, Lsohf., Schottland. Esco, eh. Oschf. b. Kempten. St., Bayern (Schwaben).

Esconia, s. Estonia.

Escovium, Escuina, Ecouen, St., Frankr. (Seine-et-Oise).

Escuina, s. Escovium.

Escus, Oescus, 1. Gigen, D., Bulgarien. — 2. Isker, Nfl. d. Donau, ebenda.

Escuriacum, Escuriale, Scoriacum, -riale, Scorialense monast., Escurial, St. u. Klst., Spanien Neukastil.).

Esena, -ae, Esens, St., Preußen (Hannover).

Esia, s. Oesia.

Esilinga, Eze-, Ezzilinga, Eßlingen, St., Württemberg (Neckarkr.).

Esmantia, Amance, Mfl., Frankr. (Haute-Saône).

Esna, Esnensis vicus, Ascinium. Eessen, St. Belgien (Westfland.),

Esnensis, s. Esna.

Espernacum, s. Sparnacum.

Espinoium, s. Spinetum.

Esselinga, Eßlingen, D., Schweiz (Zürich).

Essendia, Essendiensis, s. Astnidensis civ.

Essium, s. Aesium.

Essexia, s. Ejecta.

Essona, Exona, 1. Essonne, Nfl. d. Seine, Frankr. — 2. Essonnes, St., Frankr. (Seine-et-Oise).

Esta, s. Escheda.

Estensis marchionatus, eh. Markgschf. Este, Oberital.

Esteva, s. Staviacum.

Estia palus, d. Dümmersee, Preußen (Hannover).

Estiensis, s. Estonia.

Estionum mons, d. Steinwald, Bg. b. Feldkirch, Vorarlberg.

Estlandia, s. Estonia.

Estola, Esla, Nfl. d. Duero, Spanien.

Estonia, Estlandia, Estiensis od. Lealensis terra, Esconia, Aisti, Ystenses, Ehstland, Lschf., Rußland.

Estriacum, Etréchy, D., Frankr. (Cher.).

Estrici, eh. Osch. b. Braunkirchen, D., Niederösterr.

Esuris, Ayamonte, Spanien (Andalusien).

Ethereus mons, s. Serenus m.

Ethi, Hechti, Echte, D., Preußen (Hannover).

Ethrina, s. Adarna.

Etilinga, Ettling, D., Bayern (Niederbayern).

Etobema, Segorvia, Segorbe, St., Spanien (Valencia).

Etocetum, Lichfield, St., England (Stafford).

Etona, s. Aetonia.

Ettelinga, s. Ettlinga.

Ettenhemium,, Ettonis monast., Hattonis castrum, Hattonchâtel, D., Frankr. (Meuse).

Ettersburgum, Ettersburg, D. u. Schl., Sachsen-Weimar.

Ettonis monast,. s. Ettenhemium.

Ettlinga, Ettelinga, Ettlingen, St., Baden (Karlsruhe).

Eu-, Oeanthia, Galaxidion (Galaxidi) St., Griechenland.

Euchaites, Theodoropolis, Marsivan, St., Türkei (Kleinasien).

Euganea vallis, s. Ausugii v.

Eugenii ins., Inisbofin, Islgr., Irland (Connaught).

S. Eugenii vicus, Saint-Héand, St., Frankr. (Loire).

Eugubium, s. Augubium.

S. Eulaliae fanum, Santa Olalla, Mfl., Spanien (Neukastil.).

Eulisia, Kabarda, Lschf., Rußland (Kaukasus).

Eumenia, Omegna, Mfl., Ital. (Novara).

Eura, s. Uraha 1.

Eurae castrum, Yèvre-le-Châtel, D. u. Schl., Frankr. (Loiret).

Euriacum palat., s. Euriae castr.

Eustadium, s. Aichstadium.

S. Eutropii od. S. Tropetis fanum, Saint-Tropez, St., Frankr. (Var.).

Evahonium, Evaux, St., Frankr. (Creuse).

Everacensis, s. Ebera.

Everardi od. Evraldi fons, s. Ebraldi f.

Everha, Hohenebra, D., Schwarzburg-Sondersh.

Eversberga, Eversberg, St., Preußen (Westfal.).

Evessia, Evrecy, D., Frankr. (Calvados).

Evodia, s. Ebodia.

Evonium, Stephanodunum, Dunstaffnage Castle, Ruine, Schottland.

Evosium, s. Ivosium.

Evraldi fons, s. Ebraldi f.

Evremodium, Envermeu, St., Frankr. (Seine-inf.).

Evus, Ayr, Fl. (Firth of Clyde), Schottland.

Ewisteti, s. Austeti.

Exoestria, s. Exonia.

Excubiae, Scurcola, St., Ital. (Aquila degli Abruzzi).

Exelo-, Erno-, Exol-, Auxello, -Is-soldunum, Exsoldum, Issoudun, St. Frankr. (Indre).

Exidolium, Exideuil, Mfl., Frankr. (Charente).

Exilissa, s. Septa.

Exitanorum oppd., Velez Malaga, St., Spanien (Andalus.).

Exoldunum, s. Exelodunum.

Exona, s. Essona.

Exonia, Excestria, Exeter, St., England (Devon).

Exploratorum castra, s. Brovoniacum.

Exsoldum, s. Exelodunum.

Externum mare, d. Atlant. Ozean.

Extrema, Stremontium, Estremoz, St., Portugal (Alemtejo).

Extremadura Betonia, s. Extremadura Legion.

— Castellana, s. Extremadura Legion.

- Legionensis, Betonia, Castellana, Estremadura, Prov., Spanien.

- Lusitaniae, s. Extrema Durii.

Extrema Durii, Extremadura Lusitaniae, Estremadura, Prov., Portugal.

- Minii, s. Portugallia interamn.

Eysacus, s. Atagis.

Ezelinga, s. Esilinga.

Ezerus lacus, Jenidse-Göl, See, Türkei (Mazedonien).

Eziacum, Ezy, St., Frankr. (Eure). Ezzilinga, s. Esilinga.

Fabaria, 1. Pfäffers, D., Schweiz (St. Gallen); auch Ad Fabarias, -ium, Favaria, -ium, Favares. — 2. s. Byrchanis.

Ad Fabarias, s. Fabaria 1.

Fabarium, s. Fabaria 1.

Fabiana castra, Bebenhausen, D. u. eh. Klst., Württembg. (Schwarzwaldkr.).

Fabia prisca, s. Serpa.

Fabirana Saxonum, s. Brema.

Fabiranum, s. Brema a. Fabrianum.

Fabri-, Fabrianum, Fabriano, St., Italien (Ancona).

Faciniacum, Fociniacensis pg., Fossigniacus tractus, Falci-, Fociniacum, Focunatium, Fossiniacum, Le Faucigny, eh. Prov. u. Baronie

v. Savoyen, Frankr. (Haute-Savoie).

Facum, Vaake, D., Belgien (Ostfland.).

S. Facundi coenob. od. fanum, Sahagun, St., Spanien (Leon).

Faentejum, Fanas, D., Schweiz (Graubünden).

Faeroae, -roenses ins., Färöer, Islgr., Atl. Ozean (Dänemark).

Faeroenses, s. Faeroae.

Fagonia, s. Buchonia.

Fagonis villa, s. Fagonium.

Fagonium, Fagonis, villa, Felsberg (Favugn), D., Schweiz (Graubd.) Fagus, Foug, St. Frankr. (Meurthe-

et-Moselle).
Falaba, s. Valva.

Falaria, Fellers, D., Schweiz (Graubünden).

Falasa, Falaza, Falaise, St., Frankr. (Calvados).

Falaza, s. Falasa.

Falchonaha, Falken, D., Preußen (Sachsen).

Falciniacum, s. Faciniacum.

Falcobergum, Falkenberga, Fauquembergue, Mfl., Frankr. (Pasde-Calais).

Falcoburgum, Falkenburg, St., Preußen (Pommern).

Falcomontium, Falkenberg, St., Preußen (Schlesien).

Falconis mons, 1. Montfaucon, St., Frankr. (Aisne). — 2. s. Tectensis pg.

- petra, Falkenstein, D., Bayern (Pfalz).

Falcopia, Falköping, St., Schweden (Gotland).

Falcostenium, Falkenstein, St., Sachsen (Zwickau). Faldera, s. Novum monast. 2.

Falesia, s. Falasa.

Faleba, s. Valva.

Falisca, -um, Flascis, Flasconis vicus, Fläsch, D., Schweiz (Graubünden).

Faliscorum, Fiasconus, Flasconus, Phisconus, Physcon mons, Montefiascone, St., Ital. (Rom).

Falkebor, Valkenburg (Fauquemont) Mfl., Niederl. (Limburg).

Falkenberga, s. Falcobergum.

Fa(1) miensis pg., Famene, Lschf., Belgien (Luxemburg).

Falmut(h)um, Valemuthum, Valmotum, Cenonis ostium, Cenionis oppd., Volubae portus, Voliba, Falmouth, St., England (Cornwall).

Falstra, Falster, Isl., Dänemark.

Falufelda, Vahlefeld, D., Preußen (Westfalen).

Fama Augusta, Amagusta, Famagusta, St., Cypern.

Famiensis, s. Falmiensis.

Fananum, Fanano, St., Ital. (Modena).

Fanari, Gr.- u. Kleinfahner, D., Sachsen-Koburg.

Fanarum, Phanaria, eh. St. b. Katarrhytai, D., Griechenl. (Thessal.) Fanesiorum ins., s. Julina.

Fania (silva), La Fagne, Lschf., Belgien (Hennegau u. Namur).

Faniae, d. Hohe Veen (Venn), Gbg., Rheinpr. u. Belgien.

Faniolum, Fagnaux, D., Frankr. (Ariège).

Fanis, Fains-la-Folies, D., Frankr. (Eure-et-Loir).

Fanum, s. d. Beinamen.

Fara, Ferra, La Fère, St., Frankr. Favaria, -ium, s. Fabaria. (Aisne).

Faraemonasterium, Farense od. Brigense monast., Faremoutiers, D., Frankr., (Seine-et-Marne).

Fardensis, s. Fardium.

Fardium, Ferdi, -da, -dia, Freda, Fereda, Verda, -dia, Phardum, Var-, Werdunum, Tuliphurdum, Far-, Verdensis od. Fardunensis civ., Verden a. A., St., Preußen (Hannover).

Fardunensis, s. Fardium.

Fareniacum, s. Faverniacum.

Fargaha, s. Vargila.

Fargalaha, s. Vargila,

Fargila, s. Vargila.

Farila, s. Vargila.

Farinaria in Heinoavio, Les Moulins, St., Frankr. (Nord).

Faringa, s. Pferinga.

Fariti, s. Variti.

Farnesia, -ium castrum, Farnese, St., Ital. (Rom).

Farnesium castr., s. Farnesia.

Farria ins., s. Sacra ins.

Fascia vallis, d. Fassa-Tal, Tirol.

Fasna, Vaassen, D., Niederl. (Gelderland).

Faucenae, s. Fauces 1.

Faucense oppd., s. Fauces 1.

Fauces, 1. Füssen, St., Bayern (Schwaben); auch Faucenae, Faucense od. Fiessense oppd., Abdiacum, S. Magni coenob. — 2. Fützen, D., Baden (Waldshut).

— Noricorum, s. Schadwienna.

— Pertusae, Col-de-Pertuis, Paß, Pyrenäen.

Faustini villa, Bury St. Edmonds, St., England (Suffolk).

Favares, s. Fabaria.

Faventia, 1. Fayence, St., Frankr.

(Var). — 2. Faenza., St., Ital. (Ravenna) -

Faventia Hosca, s. Calicula.

Favianis oppd., Mauer, D., Niederösterreich.

Favonii portus, Porto Favone, St. Corsica.

Fearnum, S. Maidoci fanum, Fearn, Mfl., Schottland.

Fediritga, eh. Gau, Hannover (Ostfriesland).

Felaowa, s. Velua.

Feldkircha, -kiricha, Veldkirchium, Velcuria, Valcircum, Ad Campos, Feldkirch, St., Tirol, (Vorarlberg).

Feldkiricha, s. Feldkircha.

Felix porta, Seligenporten, D., Bayern (Oberpfalz).

Fellae pons, Ponteba, Pontafel, D., Kärnten.

Felmia, Vellene, D., Belgien (Limburg).

Felsica, Velsique-Ruddershove, St., Belgien (Ostfland.).

Feltchrucha, Felda, Nfl. d. Ohm (Lahn-Rhein), Hessen-Nassau.

Felua, s. Velua.

Felum, s. Velua.

Femera, Fimbria, Cimbria parva, Imbra, Fehmarn, Isl. (Ostsee), Preußen (Schleswig-Holst.).

Fenni, Vinn, D., Preußen (Rheinpr.). Femingia, Fen-, Finnonia, Finnia, Finlandia, Venedia, Eningia, Finn-

land, Lschf., Rußland. Fennonia, s. Fenningia.

Fera od. Ferrea vallis, d. Freeltal, Ortler Alpen.

Ferda, -ia, -i, s. Fardium.

Ferdinandi ins., Fernando-Po, Isl., Afrika (Oberguinea).

Fereda, s. Fardium.

Ferena, Verna, D., Preußen (Hessen-Nassau).

Fereoli oppd., Saint-Fargeau, St., Frankr. (Yonne).

Feretrus mons, Macerata Feltria, Mfl., Ital. (Pesaro e Urbino).

Fergunna, s. Miriquidni.

Fergusii rupes od. scopulus, Carickfergus, St., Irland.

Feringa, s. Pferinga.

Feritas Alesii od. Balduini (Firmitas B.), Firmitas Adelheidis od. Alesia, Ferté-Alais, Mfl., Frankr. (Seine-et-Oise).

Aureni, Firmitas Aureniensis,
 Ferté-Aurai, Mfl., Frankr. (Loiret-Cher.).

- Balduini, s. Feritas Alesii.

— od. Firmitas Milonis, Ferté-Milon, St., Frankr. (Aisne).

Fermesum, Farmsum, D., Niederl. (Groningen).

Fernambocum, Pernambuco, St., Südamerika (Brasilien).

Fernejum, Ferney-Voltaire, St., Frankr. (Ain).

Feroniae fanum, Pietrasanta, St., Ital. (Lucca).

Ferra, s. Fara.

Ferrandi mons, Montferrand, D., Frankr. (Puy-de-Dôme).

Ferranus comit., s. Suentensis.

Ferraria, Ferrara, St., Ital.

Ferrariae, 1. s. Segestae aquae. — 2. Ferrières, St., Frankr. (Loiret); auch Ferrariarum monast. — 3. La Ferière, Mfl., ebenda (Vienne).

Ferrarius portus, s. Argous p.

Ferrata, Ferreta, -ae, -um, Pfyreta, Pfirretum, Phiretum, Pferretae, Pfirt (Ferrette), Mfl., Elsaß (Altkirch).

Ferratus mons, 1. Montferrat, eh. Mkgschf., Ital. (Alessandria u. Cuneo). — 2. d. Djurjuragbg, Afrika (Algier).

— pons, s. Jovis villa.

Ferrea porta, Vascapum, d. Eiserne Tor, Paß (Karpathen), Ungarn (Hunyad).

— vallis, s. Fera v.

Ferrera, Ferrières, Mfl., Frankr. (Tarn).

Ferreta, -ae, s. Ferrata.

Ferretum, s. Ferrata.

Ferreum castrum, Eisenstadium, Kismartonium, Eisenstadt (Kis-Marton), St., Ungarn (Ödenburg).

Ferreus mons, 1. s. Isenberga. 2. Eisenberg, D., Böhmen (Komotau).

Ferri ins., Ferro, Isl. (Canar. Insl.), NW.-Afrika.

S. Ferrioli oppd., Saint-Fargeau, St., Frankr. (Yonne).

Ferrucius villa ad Garumnam, Castelferrus, Mfl., Frankr. (Tarn-et-Garonne).

Fescanum, Fiscanum, Fisci campus, Fécamp, St.. Frankr. (Seine-inf.).

Fessa, 1. Fez, Teil von Marokko, Afrika; auch Fessanum regnum. — 2. Fez, St., Afrika (Marokko).

Fessanum regnum, s. Fessa 1.

Fetna, Vecht, Arm d. Rheins (Zuidersee), Niederl. (Utrecht).

Fevershamium, Faversham, St., England (Kent).

Fevus, Vraita, Nfl. d. Po, Ital. (Cuneo).

Ficella, s. Vesalia 2.

S. Fidei fanum, 1. Santafé, St., Spanien (Granada). — 2. Santa Fé, (Turin). St., Ver. St. v. Nordam. (Neu- | Fines Remorum, s. Fimae.

Sainte-Foy-la-Mexiko). — 3. Grande, St., Frankr. (Gironde).

S. Fidelis villa, Saint-Phal, D., Frankr. (Aube).

Fidentiacum, 1. Fezensac, eh. Gschf., Frankr. (Gers). — 2. Vic-Fezensac, Mfl., ebenda.

Fiehttarpa, Vechtrup, D., Preußen (Westfalen).

Fiessense oppd., s. Fauces 1.

Ad Figlinas, Figino Serenza, Mfl., Ital. (Como).

Filikiensis distr., d. Distr. v. Fülek, Mfl., Ungarn (Neograd).

Filiceriae, Fulgeriae, Fougères, St., Frankr. (Ille-et-Vilaine).

Filumari, Ob. u. Niedervellmar, D., Preußen (Hessen-Nassau).

Filtris, Vilters, D., Schweiz (St. Gallen).

Filwila, s. Vilwila.

Filwula, s. Vilwila.

Fimae, (Ad) Fines, Fines Remorum, Fismae, Fismes, St., Frankr. (Marne).

Fimbria, s. Femera.

Fimbriae fretum, d. Fehmarsund, Preußen (Schleswig-Holstein).

Finarium, Finale Borgo, St., Ital. (Genua).

In Fine, End, D., Bayern (Oberfranken).

Fines, s. Fimae.

Ad Fines, 1. s. Fimae. — 2. Pfyn, D., Schweiz (Thurgau). — 3. Thuin, St., Belgien (Hennegau). — 4. Prekopa, D., Kroatien-Slawonien. — 5. Rosignano, St., Ital. (Pisa). — 6. San Giovanni, D., ebenda (Arezzo). — 7. Avigliana, St., Ital.

Finestinga, s. Vinstinga.

Finistangis, s. Vinstinga.

Finisterrae od. Artabrum promont., Cap Finisterre, Spanien (Galicien).

Finis valli od. muri, Newcastle, St., England (Northumberland).

Finlandia, s. Fenningia.

Fin-, Finnomarchia, Finmarken, Lschf., Norwegen.

Finnia, s. Fenningia.

Finnicus sinus, D., Finnische Meerbusen (Ostsee), Rußland.

Finnomarchia, s. Finmarchia.

Finnonia, s. Fenningia.

Finnum, Vynnum, Vinnum, D., Preußen (Westfalen).

Finola, Aue, Nfl. d. Leda (Ems), Oldenburg.

Fionia, Fünen, Isl., Dänemark.

Firma, -mana, -mum Picenum, Fermo, St., Ital. (Ascoli Piceno).

— Augusta, Ecija, St., Spanien (Andalus.).

Firmana, s. Firma.

Firmanorum castellum, Fermignano, St., Ital. (Pesaro e Urbino).

Firmitas, La Ferté, D., Frankr. (Ardennes).

Firmitas Adelheidis, s. Feritas Alesii.

- ad Albulam, La Ferté-sur-Aube, St., Frankr. (Haute-Marne).
- Alesia, s. Feritas Alesii.
- Auculphi od. Qualquarii, Ferté-Gaucher, St., Frankr. (Seine-et-Marne).
- Aureniensis, s. Feritas Aureni.
- Balduini, s. Feritas Alesia.
- Bernhardi, Ferté-Bernard, St., Frankr. (Sarthe).
- Milonis, s. Feritas M.
- Naberti, Ferté-Saint-Aubin, St., Frankr. (Loiret).

Firmum Picenum, s. Firma.

Fisca, s. Vischa 1.

Fiscaha, s. Vischa 1.

Fiscan(n)um, s. Fescanum.

Fischina, s. Piscina.

Fisci campus, s. Fescamum.

Fiscus Isiacensis od. Isiacus, Diziacum, Issy, St., Frankr. (Seine).

Fismae, s. Fimae.

Fiterum, -ium, Fitero, St., Spanien (Navarra).

Fivilga, d. Fivelgau, a. d. Fivel-Aa, Fl., Niederl. (Groningen).

Fivizanum, Fivizzano, St., Ital. (Massa Carrara).

Fixa (Andecavorum), Flexia, La Flèche, St., Frankr. (Sarthe).

Flahinga, Flehingen, D., Baden (Karlsruhe).

Flamigenae, s. Flandria.

Flamingi, s. Flandria.

Flaminia, s. Regio Aemilia.

Flamoniensis, s. Flavoniensis.

Flampedes, s. Flandria.

Flanderi, s. Flandria.

Flandra, s. Flandria.

Flandrenses, s. Flandria.

Flandria, -dra, -deri, -drenses, Flamingi, -migenae, Flampedes, Flemingi, Phlandria, Phalandria, Flandern, eh. Gschf., Niederl. u. Belgien.

Flardenges, s. Flardinga.

Flardinga, -denges, Phladirtinga, Flenium, Vlaardingen, St., Niederl. (Südholland).

Flascis, s. Falisca.

Flasconis vicus, s. Falisca.

Flasconus mons, s. Faliscorum m.

Flatmarasbeki, Flandersbach, D., Preußen (Rheinpr.).

Flavacuria, Flavacourt, D., Frankr. (Oise).

Flavia, -iacum, Saint-Germer-de-Fly Mfl., Frankr. (Oise).

— Constans, Julia colonia, Hispellum, Spello, St., Ital. (Perugia).

Flaviacum, s. Flavia u. Flaviniacum.

Flaviae aquae, Chaves, St., Portugal (Traz os Montes).

Flavia Gallica, Fraga, St., Spanien (Aragon.).

— Iria, s. Iria.

Flaviana castra, s. Vindobona.

Flavianum, Fiano Romano, Mfl., Ital. (Rom).

Flavia solva, s. Flavium.

Flavi(ni)acum, Flavigny-sur-Ozerain, Mfl., Frankr. (Côte-d'Or).

Flavionavia, Avilés, St., Spanien (Asturien).

Flavionia, s. Compostella.

Flavioniensis od. Flamoniensis circulus, Bezirk v. Fiume, St., Österr. Vgl. S. Viti flumen.

Flavium, Fl. Solvense, Flavia solva, Seckau, D., Steiermark.

— arvense, Alcoléa, St., Spanien (Andalus.).

— Aurgitanum, s. Aurgi.

— Brigantum, Coruña, St., Spanien (Galicien).

- Interramnium, Ponferrada, St., Spanien (Leon).

— Laminitanum, d. Alhambra, Schl. b. Granada, Spanien.

Fledena, s. Flidena 1.

Flehi, s. Fleus.

Flehum, s. Fleus.

Fleithi, eh. Gau a. d. Aller, Braunschweig.

Flemarum vallis, d. Fleimstal, Tirol. Flemingi, s. Flandria.

Flemium, Flumines, -is, Flims, D., Floreffia, Floreffe, St., Belgien (Na-Schweiz (Graubünden).

Flemma, Flumnes, Flumina, Flums, D., Schweiz, (St. Gallen).

Fleni sinus, d. Flensburger Busen (Ostsee), Schleswig-Holstein.

Flenium, s. Flardinga.

Flenopolis, Flensburgum, Flensburg, St., Preußen (Schleswig-Holstein).

Flensburgum, s. Flenopolis.

Fleodrodum, Vlierden, D., Niederl. (Nordbrab.).

Flesinga, Ulyssinga, Flessinga, Vlissingen, St., Niederl. (Zeeland).

Flessinga, s. Flesinga.

Flethetti, eh. Gau um d. Eem, Niederl. (Utrecht).

Fleus, Fli, Flehi, -um, Almari lacus, Almera fluvius, d. Zuidersee, Mbs. (Nordsee), Niederl.

Flevo ins., Urk, Isl. (Zuidersee), Niederl. (Nordholland),

Flevolandia, Vlieland, Isl. (Nordsee), Niederl. (Nordholland).

Flexia, s. Fixa.

Ad Flexum, 1. Rivoltella, Mfl., Ital. (Brescia). — 2. Magyar-Ovar (Ungarisch Altenburg), Mfl., Ungarn (Wieselburg); auch Ovaria, -rinum

Fli, s. Fleus.

Flidena, 1. Fliede, Nfl. d. Fulda (Weser), Preußen (Hessen-Nassau); auch Fledena. — 2. Flieden, Mfl., ebenda.

Flein, D., Flina, Württemberg (Neckarkr.).

Fliunnia, Vluyn, D., Preußen (Rheinprovinz).

Flora, Fiora, Fl. (Mittelländ. Meer), Ital. (Toscana).

S. Florae mons, St. Florenberg, eh. Klst. b. Fulda, Hessen-Nassau.

mur).

Florentiacum, Florensac, St., Frankr. Florius, Castro, Fl., Spanien (Alt-(Hérault).

S. Florentiae fan., s. Florentini oppd.

S. Florentini castr. od. fan., Saint-Florentin, St., Frankr. (Yonne).

— fan., s. S. Flor. castrum.

— oppd., S. Florentiae fan., Eburobriea, San Fiorenzo, St., Corsica.

Florentinum, Ferentino, St., Ital. (Rom).

Florentinus in castris, s. Floriacum ad Oscarum.

Floriacum ad Oscarum, Florentinus in castris, Fleury-Vallé-d'Aillant, Mfl., Frankr. (Yonne).

— monast., Fleurus, St., Belgien (Hennegau).

Floriana, s. Florinae.

Floriana vallis, Saint-Gilles-les-Boucheries, St., Frankr. (Gard).

S. Florianus, St. Florian, mehr. D. Österr. u. Steiermark.

Florichingae, -kingae, -kengae, Flörchingen, St., Lothringen.

Florida vallis, 1. Florival, Abt., Belgien (Brabant). — 2. Blumental, Klst., Bayern (Oberb.).

Floridus hortus, 1. s. Bintensis abbt — 2. eh. Oschf. b. Wierum, D., Niederl. (Friesland).

S, Flori fan., s. Floriopolis.

Florikengae, s. Florichingae.

Florikingae, s. Florichingae.

Florimontium, Fleurmont, D., Frankr. (Belfort).

Florinae, Floriana, Florennes, St., Belgien (Namur).

Florinkengas, -kingae, Floringhem, D., Frankr. (Pas-de-Calais).

Floriopolis, S. Flori fan., Saint- et-Loire). Flour, St., Frankr. (Cantal).

kastil.).

Florum ins., Flores, Isl. (Azoren), NW.-Afrika.

Fluetum, Vleuten, Mfl., Niederl. (Utrecht).

Flumen S. Viti, s. S. Viti fl.

Flumetum, Flumel, D., Frankr. (Savoie).

Flumina, s. Flemma.

Flumines, -is, s. Flemium.

Flumnes, s. Flemma.

Fluvianus, s. Cluvianus.

Fociniacensis pg., s. Faciniacum.

Fociniacum, s. Faciniacum.

Focunatium, s. Faciniacum.

Foedus cathedrale od. domus Dei, Casae Dei foedus, d. Gotteshausbund, eh. d. östl. Teil v. Graubünden (Schweiz).

— decem jurisdictionum, d. Zehngerichtenbund, eh. d. nördl. Teil v. Graubünden (Schweiz).

Folium, La Feuillée, Mfl., Frankr. (Finistère).

Follanebrajum, Folembray, St., Frankr. (Aisne).

Fona, Fuhne, Nfl. d. Saale (Elbe), Anhalt.

Fons, s. d. Beinamen.

Fontana arx, Fonteno, D., Ital. (Bergamo).

Fontanacum, s. Fontenacum.

Fontanella, Fontenelle, D., Belgien (Namur).

Fontanellense monst., s. S. Vandregiselli.

Fontanensis ager, 1. Saint-Fontaines-Martin, D., Frankr. (Rhône). — 2. Fontaines, St., ebenda (Saône-

— ecclesia, s. Theodorodunum.

Fontanetum, 1. Fontenay-près-Véze- De Foresto, lay, Mfl., Frankr. (Yonne); auch Fontaniascum, Fontanidunum, Fonten(i)acum, Fontenaeum. 2. Fontanetto, St., Ital. (Novara); auch Fontes.

Fontaniascum, s. Fontanetum 1. Fontanidunum, s. Fontanetum 1.

Fontarabia, Rapidus fons, Fuenterrabia, St., Spanien (Bask. Prov.).

Fontarabiae castrum, Hendaye, St., Frankr. (Basses-Pyrén.).

Fontenacum, Fontenacum od. Fontanacum comitis, Fontenay-le-Comte, St., Frankr. (Vendée).

Fontenaeum, s. Fontanetum 1 u. Fontenacum.

Fonteniacum, 1. s. Fontanetum 1. — 2. Fontenoy, Mfl., Belgien (Hennegau).

Fontes, s. d. Beinamen u. Fontanetum 2.

Fontiae ins., d. Ponza-Isln. (Tyrrhen. Meer), Ital. (Caserta).

Ad Fonticulos od. Funtulos, Fontana St., Ital. (Ravenna).

Fora, Föhr, Isl. (Nordsee), Schleswig-Holstein.

Forbacum, Forbach, St., Lothringen. Forcalquerium, 1. Forcalquier, St., Frankr. (Basses-Alpes). — 2. Le Bourg-d'Oisans, St., ebenda (Isère); auch Neronis od. Calcarium for.

Forchemium, s. Forchena.

Forchena, -emium, Forchheim, St., Bayern (Oberfranken).

Fordi, Altenvörde, D., Preußen (Westfalen).

Fordunium, Fordoun, D., Schottland.

Forensis pg., Forezium, Forez, Lschf. Frankr. (Loire).

Hain, St., Sachsen (Leipzig).

Forestum, Vorst, St., Belgien (Antwerpen).

Forezium, s. Forensis pg.

Forgiae, Forges-les-Eaux, Frankr. (Seine-inf.).

Forkonbeki, Forkenbeck, D., Preuß. (Westfalen).

Forlivium, Forli, St., Ital.

Formesela (Formo- od. Formisensis), Voormezeele, D., Belgien (Westflandern).

Forminiacum, Formigny, D., Frankr. (Calvados).

Formiselensis, s. Formesela.

Formosa vallis, Villa Hermosa, St., Spanien (Valencia).

Formoselensis, s. Formesela.

Fornolis villa, Fernoël, D., Frankr. (Puy-de-Dôme).

Forojuliensis civ., Cividale del Friuli, St., Ital. (Udine).

— marca, Fori Julii ducatus, Forojulium, Julium forum, Friaul, Lschf. u. eh. Mkgschf. bzw. Hzt., Ital.

Forojulium, s. Forojuliensis marca. Fortalitium, Fortis mons, Forza d'Agro, St., Sizilien.

— Ludovici, Ludovicianum, Ludovici arx od. castr., Fort-Louis, D., Elsaß (Hagenau).

Fortisburgus, Borgoforte, St., Ital. (Mantua).

Fortis mons, 1. s. Fortalitum. 2. Montfort, mehr. St. u. D., Frankr.

Fortunae fan., 1. Fano, St., Ital. (Pesaro e Urbino). — 2. s. Tychopolis.

Forum, s. d. Beinamen.

Fosculus mons, Montefusco, St., Ital. (Avellino).

Fossa, s. S. Bonifacii sinus.

- Clodia, d. Kanal v. Chioggia, Ital. (Venetien).

— Corbulonis, eh. Kanal zw. Maas u. Rhein b. Leiden, Niederl.

Fossae, Fosse-lez-Stavelot, Mfl., Belgien (Lüttich).

— Maririanae, Martigues, St., Frankr. (Bouches-du-Rhône).

— Papirianae, Viareggio, St., Ital. (Lucca) od. Fosdinovo, St., ebenda (Massa e Carrara).

Fossanum, s. Sanus fons.

Fossatense monast., s. Bagaudarum castr.

Fossigniaeus tractus, s. Faciniacum.

Fossiniacum, s. Faciniacum.

Fostelandia, s. Sacra ins.

Fotlandia, s. Vocatorum terra.

Fovea, 1. Grub, D., Steiermark. 2. Foggia, St., Ital.

Fovilla, Foville, D., Frankr. (Seineinf.).

Foxum, Fuxum, Foix, St., Frankr. (Ariège).

Fozzaha, Fussach, D., Österr. (Vorarlberg).

Fracta cella, Brochenzell, D., Württemberg (Donaukr.).

Fractus mons, Pilatus, Bg., Schweiz (Luzern).

— pons, Lugeolum, Pontefract, St. England (York).

Franca villa, 1. Francheville, Mfl., Frankr. (Eure). — 2. Villafranca del Panades, St., Spanien (Catalonien).

- Confluentium. Villefranche-de-Conflant, D., Frankr. (Pyrén.- - ad Viadrum od. Oderam, s. Traorient.).

Franca in pago Lauriacensi, Villefranche-de-Lauraguais, Frankr. (Haute-Garonne).

- in pago Rutenensi, Villefranchede-Ruergue, St., Frankr. (Aveyron); auch Francopolis.

Franchonofurtum, s. Francofurtum ad Moenum.

Franci, 1. s. Ostfali. — 2. d. eh. Frankenreich; auch Francia (orientalis), Franconia, Ostfrancia, Quadi.

Francia, 1. s. Franci u. Teutonici. — 2. Frankreich.

Franci(a)cum, Frontiacum, -ciacum, Fronsac, St., Frankr. (Gironde). Franciae ins., Isle de France, Lschf., Frankr. (Seine).

Francia nova, s. Neustria.

— orientalis, 1. s. Franci 2. — 2. d. Wetterau, Lschf., Hessen-Nassau u. Oberhessen.

Francicum, s. Franciacum.

S. Francisci fanum, Quito, St., Südamerika (Ecuador).

Franciscopolis, Gratiae portus, Havrede-Grâce, St., Frankr. (Seine-inf.).

Franckenfordia, s. Francofurtum u. Trajectum ad Oderam.

Francodalia, Frankenthalium, Frankental, St., Bayern (Pfalz).

Francofurdum, s. Francofurtum ad Moenum.

Francofurtum ad Moenum, Frankenfordia, Franconovurdum, -furtum, -furdum, Francorum vadus, Franconefurtum, Franchonofurtum, Franconovada, Helenopolis, Frankfurt a. M., St., Preußen (Hessen-Nassau).

jectum ad Oderam.

Francohusa, Frankenhausen, St., Schwarzburg-Rudolstadt.

Franconefurtum, s. Francofurtum ad Moenum.

Franconia, s. Franci 2.

Franconofurdum, -furtum, s. Francofurtum ad Moenum.

Franconovada, s. Francofurtum ad Moenum.

Franconovurdum, s. Francofurtum ad Moenum.

Francopolis, s. Franca villa in pg. Ruten.

Francorum castr., Castelfranco, St., Ital. (Treviso).

— vadus, s. Francofurtum ad Moenum.

Francostenium, Frankenstein, St., Preußen (Schlesien).

Francus fons, Fontaine-Française, Mfl., Frankr. (Côte-d'Or).

Franechera, -equera, -ica, -ekera, Franeker, St., Niederl. (Friesl.).

Franckera, s. Francchera.

Franequera, s. Franechera.

Franica, s. Franechera.

Frankenfordia, s. Frankofurtum ad Moenum.

Frankenthalium, s. Francodalia.

Frasa, Frohse, Mfl., Preußen (Sachs.)

Frascarolum, Frascarolo, St., Ital. (Pavia).

Frasnidum, Fresnes-en-Woëvre, Mfl., Frankr. (Meuse).

Frastinas, Frastanz, D., Österr. (Vorarlberg).

Fratrum vitae communis monast., Mariae virginis vallis, Mergentheim, St., Württembg. (Jagstkr.).

Frauenburgum, s. Drusiana urbs.

Frauenfelda, Ginae-, Gymnopedium, — Nuithonum, Aventicorum od. Hel-Frauenfeld, St., Schweiz (Thurgau).

Benedict-Graesse, Orbis latinus.

Frauenstenium, Frauenstein, St., Sachsen (Dresden).

Fraustadium, Gynaecopolis, Fraustadt, St., Preußen (Posen).

Fraxinetum, Garde-Freinet, St., Frankr. (Var.).

Fraxinia, -ium, s. Frisinga.

Freda, s. Fardium.

Fredelatum, s. Apamia.

Fredenna, s. Wrethum.

Freiberga, -um (in Mionia), Frey-, Fry-, Friberga, Freiberg, St., Sachsen, (Dresden).

Freistadium, s, Eleutheropolis.

Fremicuria, Frémécourt, D., Frankr. (Seine-et-Oise).

Fre-, Friquentum, Fricentum, -gentum, Frigento, St., Ital. (Avellino).

Fresa, s. Frisia. Fresacensis, s. Frisacum.

Fresac(i)um, s. Frisacum.

Fresia, s. Frisia.

Fresi, s. Frisia.

Fresnacum, Fresnay-sur-Sarthe od. -le-Vicomte, St., Frankr. (Sarthe).

Fresones, s. Frisia.

Fretheni, s. Wrethum.

Frethinna, s. Wrethum.

Frethunensis civ., s. Wrethum.

Fretislava, s. Wratislavia.

Fretum, s. d. Beinamen.

Frewberga, Friedberg, St., Bayern (Oberb.).

Freyberga, s. Freiberga.

Friberga, s. Freiberga.

Friburgense pg., d. Kanton Freiburg, Schweiz.

Fri-, Fryburgum Brisgoiae, -goviae, -golae, -gaudiae, Brisachgogiae, Freiburg im Breisgau, St., Baden.

vetiorum, Freiburg, St., Schweiz.

Fri-, Fryburgum ad Windam, Freyburg, St., Preußen (Sachsen).

Frica, Frick, Mfl., Schweiz (Aargau).

Fricdislaria, s. Fritzlaria.

Fricentum, s. Frequentum.

Fridehardewilare, -harteswilare, Friedach, D., Württemberg (Donaukr.).

Frideharteswilare, s. Fridehardew. Fridelacum, s. Apamia.

Fridericiana vallis, Frederiksdahl, Oschf., Dänemark (Grönland).

Friderici collis, Friedrichsbühel, eh. Schl. b. Germersheim, Bayern (Pfalz).

— oda, Fredericia, St., Dänemark (Jütland).

— portus, Frederikshamn, St., Ruβ-land (Finnl.).

Fridericoburgum, Frederiksburg, St., Dänemark (Seeland).

Fridericopolis, Friedrichsstadt, St., Preußen (Schleswig-Holstein).

Fridericostadium, Frederikshald, St., Norwegen.

Frideslaria, s. Fritzlaria.

Fridisleri, s. Fritzlaria.

Friedberga, Friedberg, St., Hessen (Oberhessen).

Friedlandia, Friedland, St., Böhmen. Frienwalda, Frivaldia, Freienwalde, St., Preußen (Brandenb.).

Frigentum, s. Frequentum.

Frigia, s. Frisia.

Frigida, Frias, Mfl., Spanien (Alt-kastil.).

— vallis, Valfroicourt, Schl., Lothringen.

Frigidi fontes, s. Caldenbornensis.

Frigidus, 1. Freddo, Fl., Sizilien.

— 2. Wippach, Nfl. d. Isonzo,
Krain.

Frimanniswilare, Frimmerweiler, D., Württemberg (Donaukr.).

Friquentum, s. Frequentum.

Frisaca, s. Frisacum.

Frisacensis, s. Frisacum.

Frisacum, -a, Fresacum, -cium, Fre-, Frisacensis urbs, Friesach, Mfl., Kärnten.

Frisia, Fresa, -ia, -i, Phri-, Phrysia, Fre-, Frisones, Frigia, Friesland, Lschf., Hannover u. Niederl.

— orientalis, s. Embdanus comit.

Frisinga, -ia, -ae, -us mons, Fri-, Fruxinia, -um, Fraxinia, -num, Frusinum, Freising, St., Bayern (Oberb.).

Frisingia, -iae, s. Frisinga.

Frisingius mons, s. Frisinga.

Frislaria, s. Fritzlaria.

Frisones, s. Frisia.

Friteslaria, s. Fritzlaria.

Fritizla, s. Fritzlaria.

Fritschelaria, s. Fritzlaria.

Fritz-, Fris-, Fritsche-, Fricdis-, Frites-, Friedeslaria, Fridisleri, Fritizla, Fritzlar, St., Preußen (Hess.-Nassau).

Frivaldia, s. Frienwalda.

Frixinia, s. Frisinga.

Frodowalda, Vredewold, D., Niederl. (Groningen).

Fronciacum, s. Franciacum.

Fronta, Sint Pancras, D., Niederl. (Nordholland).

Frontensis, Front, Mfl., Ital. (Turin).

Frontiacum, s. Franciacum.

Frontinianum, s. Domitii forum.

Froverdesflo, Froverdeslo, Vlärslo, D., Belgien (Westfland.).

Frumentaria, Ophyusa, Formentera, Isl. (Pithyusen), Spanien.

Frusinum, s. Frisinga.

Fruxinia, -ium, s. Frisinga.

Fryberga, s. Freiberga.

Fryburgum, s. Friburgum.

Fulcardi mons, Foucarmont, D., Frankr. (Seine-inf.).

Fuldaha, s. Fulda, Quellfl. d. Weser, Hess.-Nassau; auch Vultaha, Wulda. — 2. s. Multavia.

Ad Fuldam castll., s. Cassala.

Fuldense coenob. od. monast., S. Bonifacii monast., Wuldensis eccles., Vulda, Fulta, Fulda, St., Preußen (Hessen-Nassau).

Fulgarida, Folgaria, D., Tirol.

Fulgeriae, s. Filiceriae.

Fuliensis abbt., s. Fulium.

Fulium, -iensis abbt., Feuillant, eh. Klst., Frankr. (Haute-Garonne).

Fulramon, Fulerun, D., Preußen (Rheinpr.).

Fulta, s. Fuldense coenob.

Fulvii for., s. Valentinorum f.

Fumacum, Fumaeum, Fumay, St., Frankr. (Ardennes).

Fumaeum, s. Fumacum.

Fumellum, Fumel, St., Frankr. (Lotet-Garonne).

Fundus regius Saxonicus, Königsboden, Gebiet d. Sachsen, Siebenbürgen.

Ad Funtulos, s. Ad Fonticulos.

Fura (ducis), Tervueren, St., Belgien (Brabant).

Furari, Gr. Furra, D., Schwarzburg-Sondersh.

Furca mons, s. Bicornis.

Furcona, eh. Bist. b. Aquila, St., Ital.

Furcula, s. Bicornis.

Furda, s. Furtha.

Furelmi, Vorhelm, D., Preußen (Westfal.).

Furna, -ae, -is, Furnensis vicus, Furnes, St., Belgien (Westfland.).

Furnacis, Hernachos, St., Spanien (Estremadura).

Furnensis, s. Furna.

Furnis, s. Furna.

Furnitowa, Faurndau, D., Württemberg (Donaukr.).

Furonis, Fouron, Mfl., Belgien (Lüttich).

Fursaei domus, Frohen-le-Grand, D., Frankr. (Somme).

Furstenberga, -um, Fürstenberg, St. u. eh. Gschf., später Fstt., Baden (Villingen).

Fursicium, -tium, Vosselaer, Mfl., Belgien (Antwerpen).

Furtha, Furda, Furtum, Fürth, St., Bayern (Mittelfranken).

Furtum, s. Furta.

Fusa, Fusenna, Fuse, Nfl. d. Aller (Weser).

Fusciniacum, S. Fusciani eccl., Fusniacum, Foigny, St., Frankr. (Aisne).

Fusculum, s. Obscurus mons. Fusculum, s. Obscurus mons.

Fusenna, s. Fusa.

Fusniacum, s. Fuscigniacum.

Fuxensis comit., Foix, eh. Gschf., Frankr. (Ariège).

Fuxum, s. Foxum.

Fzevena, s. Kevena.

Gabalaeum, s. Ulpianum.

Gab-, Gavarretum, Gabarret, Mfl., Frankr. (Landes).

Gabarus Oleronensis, Gave-d'Oléron, Nfl. d. Adour, Frankr. (Basses-Pyrén.).

- Palensis, Gave-de-Pau, Nfl. d.

Gave-d.Oléron (Adour), Frankr. | (Basses-Pyrén.).

Gabatum, s. Leprosium.

Gabellus, Gavecello, Nfl. d. Po, Ital.

Gabilona, s. Caballio.

Gabilonensis ager, s. Cabillonensis pg. Gabinus lacus, Lago di Castiglione, Ital. (Rom).

Gablona, Jablona, Gabel, St., Böhm. Gabolitana civ., Javols, St., Frankr. (Lozère).

Gabreta silva, Hircanus od. Bohemicus saltus, Aquilonaris silva,

d. Böhmerwald, Gb. zw. Böhmen u. Bayern.

Gademensis, s. Gadmi.

Gadiva, Aberffraw, St., Egland (Anglesea).

Gadmi, Gademensis villa, Gaden, D., Bayern (Oberb.)

Gaelum, Ghé, eh. Abt., Frankr. (Ille-et-Vilaine).

Gaesmerae, s. Gesmaria 2.

Gaimund(i)ae, Saargemünd, St., Lothringen.

Gaitia, Jaidschi, D., Bulgarien.

Gaiz-, Geizwilare, Geisweiler, D., Elsaß (Straßburg).

Galaber, Galaure, Nfl. d. Rhône, Frankr. (Isère).

Galactophagi, d. Kalmücken, Vlkst., Sibirien u. Rußland.

Galaecia, Gallecia, Galatia, Galicien, Lschf. u. eh. Kgr., Spanien.

Galatia, s. Galaecia.

Galena, s. Calleva.

Galeria, 1. Galera, St., Spanien (Granada). — 2. Gagliano, St., Sizilien.

Galesus, Galeso, Fl. (Mbs. v. Taranto), Ital.

Galgennum, Galgenen, D., Schweiz (Schwyz).

Galgocinum, s. Eleutheropolis ad Vagum.

Galicia, Halicia, Galicz, St., Österr. (Galizien).

Galindia, Galinden, Lschf., Ostpreuß.

Gallao, -lio, Gallaonis od. -lionis castr., Gaillon, St., Frankr. (Eure).

Gallaonis castr., s. Gallao.

Gallecia, s. Galaecia.

Gallesium, Gallese, Mfl., Ital. (Viterbo).

Galliacum, Gaillac, St., Frankr. (Tarn).

Gallianum, Galliano, D., Ital. (Mailand).

Gallicae paludes, s. Venetae p.

Galli castr., Gollin, St., Russ. Polen. Gallicum fretum, s. Caletanum fr.

S. Galli fanum, s. Sangallense coenob.

— fons, Gaille-Fontaine, St., Frankr. (Seine-inf.).

— nova eccl., St. Gallen, D., Steiermark.

Gallio, s. Gallao.

Gallionis castr,. s. Gallao.

Gallipolis, Gallipoli, St., Ital. (Apulien).

Galliva, s. Duaca Gallica.

Gallivensis comit., Galway, Gschf., Irland.

Gallovidia, s. Duaca Gallica u. Galveja.

Galloya, s. Duaca Gallica.

Gallus, Sabandja Su, Nfl. d. Sakaria, Türkei (Kleinas.).

Galmeri, Gelmer, D., Preußen (Westfalen).

Galopia, Gulpen, St., Niederl. (Limburg).

Galtera, -erra, Galteren, Vorst. v. Freiburg, St., Schweiz.

Galthera, s. Dendera.

Galveja, Gallovidia, Newgalloway, D., Schottland.

Gamachium, -apium, Gamaches, St., Frankr. (Somme).

Gamanodunum, s. Gamarodurum.

Gamapia, Gimapes, Jemappes, St., Belgien (Hennegau).

Gamapium, s. Gamachium.

Gamarodurum, Gamanodunum, Gröbming, Mfl., Steiermark.

Gambracius sinus, s. Sambracitanus sinus.

Gampis, Campis, -pessia, -psum, -so, -Comesianorum conventus, Gams, D., Schweiz (St. Gallen).

Gamundia, 1. Althornbach, D., Bayern (Pfalz); auch Gamundium — 2. Schwäbisch-Gmünd, St., Württemberg (Jagstkr.); auch Gemunda, Gaudia mundi. — 3. Gmünd, D., Niederösterr.

Gamundium, 1. s. Gamundia 1. — 2. Castellazzo Novarese, D., Ital. (Novara).

Gana, 1. Jahna, Nfl. d. Elbe, Sachs. — 2. Jahna, D., Sachsen (Leipzig).

Ganda, 1. Gunde, Nfl. d. Leine (Aller-Weser); auch Echterna. — 2. s. Gantum.

Gandavensis ager od. cataracta, Sasvan-Gent, Niederl. (Zeeland).

Gandavum, s. Gantum.

Gandersheimense monast., s. Gandersum.

Gandersum, -desium, -deshemium, Gandesiana eccles., Gandersheimense monst., Gandersheim, St., Braunschweig.

Gandeshemium, s. Gandersum. Gandesianus, s. Gandersum.

Gandesium, s. Gandersum.

Gandulfi arx, Castel Gandolfo, Mfl., Ital. (Rom).

Gandum, s. Gantum.

Gangae, Ganges, St., Frankr. (Hérault).

Gangia regia, Lacknau (Lucknow), St., Vorderindien.

S. Gangolfi mons, Gangolfsberg (Milzeburg), Bg. i. Rhöngbg.

Gangra, Kiangeri, St., Türkei (Kleinasien).

Ganipa, Asnapium, Gennep, Niederl. (Limburg).

Gannapum, s. Gannatum.

Gannatum, -pum, Gannat, St., Frankr. (Allier).

Gannita, Gent, St., Niederl. (Gelderland).

Ganno-, Gaunodurum, Stein, St., Schweiz (Schaffhausen).

Gansaraveldi, Anseris campus, Gänsefeld, Örtlichkeit b. Wien, Niederösterr.

Gantum, Ganda, -davum, Canda, Odnea, Gent (Gand), St., Belgien (Ostfland.).

Garactum, Gueretum, War-, Varactus, Guéret, St., Frankr. (Creuse).

Garametti, Germete, D., Preußen (Westfal.).

Garapha mons, Djebel Wanscherisch, Gbg., Algier.

Garda, Guarda, St., Portugal (Beïra).

Gardari ins. od. terra, Islandia, Island, Isl. (Nord-Atlant. Ozean), Dänemark.

Gardaromarca, s. Nekkergartha.

Gardelegia, Gardelegen, St., Preußen (Sachsen).

Gardena vallis, d. Grödnertal (Val Gardeina), Tirol.

Gardinum, s. Gerdinum.

Gardistallum, Guastalla, St., Ital. (Reggio nell' Emilia).

Gardenebiki curtis, Gertenbach, D.,
Preußen (Hessen-Nassau).

Garenna, Varennes-en-Argonne, St., Frankr. (Meuse).

Garestei, Gerenstein, D., Schweiz (Bern).

Garetium, Garessio, St., Ital. (Cuneo).

Garfinianum, Caferonianum castll., Castelnuovo di Garfagnana, St., Ital. (Massa e Carrara).

Gargarius locus, Garguies, D., Frankr. (Bouches-du-Rhône).

Gargogilum, Gurgolinum, Gaverdolium, Jargeau, St., Frankr. (Loiret).

Garianonum, s. Yarmutum.

Gariensis fluvius, Yare, Fl. (Nordsee), England (Norfolk).

Garneseja, Garnia, Guernsey, Isl. (Normann. Isln.), England.

Garnia, s. Garneseja.

Garo-, Carocelia, Mauri(an)ensis, Mauriana od. Maurienna vallis, Mauriannae comit., Maurienne, eh. Gschf. u. Prov., Savoyen.

Garrejenus, Cley, D. u. Hf., England (Norfolk).

Garsa, Gartia, -ium, Gradicia, Garz, St., Preußen (Isl. Rügen).

Garsaura, Ak-Sarai, Nfl. d. Amu Darja, Afghanistan.

Garta, s. Nekkergartha.

Gartaha, s. Nekkergartha.

Gartha, Grodno, St., Rußland.

Gartia, -ium, s. Garsa.

Gasgeri, Gescher, D., Preußen (Westfalen).

Gaspentia, -penza, Gersprenz, Nfl. d. Main (Rhein).

Gaspenza, s. Gaspentia.

Gassicuria, Gassicourt, D. u. eh. Klst., Frankr. (Seine-et-Oise).

Gasta, s. Gastegia.

Gastegia, -steiga, -steia, -sta-, Gasteig, D., Bayern (Oberb.).

Gasteia, s. Gastegia.

Gasteiga, s. Gastegia.

Gastenium, s. Augusta Antonini.

Gastinum, s. Augusta Antonini.

Gatiacum, s. Gaziacum.

Gatinensis, Vastinensis od. Vasinensis pg., Vastinium, Gâtinais, eh. Lschf., Frankr. (Seine-et-Marne, Seine-et-Oise u. Loiret).

Gaudanum, Golda, Gouda, Tergum, Gouda, St., Niederl. (Südholland).

Gaudentii oppd., Saint-Gaudens, St., Frankr. (Haute-Garonne).

Gaudiacus, Jouy-sur-Morin, D., Frankr. (Seine-et-Marne).

Gaudia mundi, s. Gamundia 2.

Gaudiosa, Jocundiacum, Joyeuse, St., Frankr. (Ardèche).

Gaunodurum, s. Gannodurum.

Gauzaca, Ghasna, St., Afghanistan.

S. Gavarius, s. S. Goarii cella.

Gavarretum, s. Gabarretum.

Gaverdolium, s. Gargogilum.

Gaviodorum, Obernheim, D., Bayern (Pfalz).

Gaviratium, Gavirate, St., Italien (Como).

Gazara, Jadra, Zara, St., Österr. (Dalmatien).

Gebenna, s. Genava.

Gebennensis ducat., Gebennesium, Genevois, eh. Prov. v. Savoyen, Frankr. (Haute-Savoie).

Gebennesium, s. Gebennensis.

Gebhardi vila, Gäbersdorf, D., Preußen (Schlesien).

Gebwilera, Gebweiler, St., Elsaß.

Gedanum, Dantiscum, Danzig, St., Preußen (Westpr.).

Ge-, Jedemini, Wilna, St., Rußland.

Gehlria, s. Geldria 2.

Geini, Gheynum, Gein, D., Niederl. (Utrecht).

Geismari, Gheismaria, Hofgeismar, St., Preußen (Hessen-Nassau).

Geizlethi, Geisleden, D., Preußen (Sachsen).

Geizwilare, Geisweiler, D., (Straßburg).

Gelau-, -osum castr., Casteljaloux, St., Frankr. (Lot-et-Garonne).

Geldria, 1. Geldern, Prov., Niederl.; auch Gelria. — 2. Geldern, St., Preußen (Rheinpr.); auch Gelria, -ra, Ghelria, Guldria.

Gelduba, Gellep-Stratum, D., Preuß. (Rheinpr.).

Gellis, Jaux, D., Frankr. (Oise).

Gelosum, s. Gelausum.

Gelza, s. Geldria 2.

Gelria, s. Geldria 1 u. 2.

Gelurnum, Glorium, Glurnium, Gloriae vallis, Glurns, D., Tirol.

Gemapia, -ium, Jema(p)pia, Jemappes, St., Belgien (Hennegau).

Gemblacum, Geminiacum, Gemelaus, Gembloux, St., Belgien (Namur).

Gembrica, Gemmerich, D., Preußen (Hessen-Nassau).

Gemedium, s. Gementicum.

Gemelaus, s. Gemblacum.

Gemella, Salinarum ins., Salina, Isl., Ital. (Lipar. Isl.).

Gemellae, 1. Jumilla, St., Spanien (Murcia). —2. Djemila, D., Algier; auch Cuiculi.

Gemeticum, s. Gementicum.

Gemen-, Gemeticum, Gemedium, Jumièges, Mfl., Frankr. (Seine-inf). Gennepum, s. Cenebum.

Geminiacum, s. Gemblacum.

Geminus pons, s. Bipontium.

Gemmacum, -tium, Jametz, D., Frankr. (Meuse).

**Gemnicensis,** s. Gemnicum.

Gemnicum, -cense coenob., Gaming, Mfl., Niederösterr.

Gemunda, s. Gamundia 2.

— ad Nicrum, Neckargemünd, St., Baden (Heidelberg).

Traunum, Gmunden, St., **—** ad Oberösterr.

Gemundanus lacus, d. Traunsee, Oberösterr.

Gemunda villacensis, Gmünd, St., Kärnten.

Gemundi, s. Gimundi.

Genapia, Genappe, Mfl., Belgien (Brabant).

Genava, Genua, Geneva, Jenua, Genova, Gebenna, Januba, -oba, Jenuba, Janua, Cebanum, Gena-, Genevensis, Genvensis, Janubensis urbs, Allobrogum colonia, Genf, St., Schweiz.

Genavensis, s. Genava.

Geneocastrum, s. Belcastrum.

S. Genesii ins., Giens, Isl., Frankr. (Var).

Geneva, s. Ganava.

Genevensis, s. Genava.

Gengen-, Gengibacum, Gengenbach, St., Baden (Freiburg).

Gengulfinum, S. Gengulfi oppd., St. Gengoux-le-Royal od. -Jouvence, St., Frankr. (Saône-et-Loire).

S. Gengulfi oppd., s. Gengulfinum.

Geni, Jhena, Großjena, D., Preußen (Sachsen).

Genliacum, eh. Klst., b. Compiegne, St., Frankr. (Oise).

Genova, s. Genava.

Gentiliacum, Gentilly, St., Frankr. (Seine).

Gentiforum, s. Volmarchia.

Genvensis, s. Genava.

Genua, s. Genava.

- ursorum, s. Ursao.

Genusium, Ginosa, St., Ital. (Apulien). Geofanum, Jovis fan., Giffoni, St., Ital. (Salerno).

- S. Georgii aestuarium, St. Georgs-kanal, Str. zw. Irland u. Wales.
- castr. od. mons, Georgenburg (Jurburg), St., Rußland (Wilna).
- cella, 1. St. Georgen, St., Baden
  (Villingen). 2. St. Georgen, D.,
  Schweiz (St. Gallen).
- civ., s. Strigonia.
- fan., St. Georgen, D., Baden (Freiburg).
- od. **S. Georii monast.,** St. Georgen, D., Bayern (Oberb.).
- mons, 1. s. S. G. castr. 2. Georgenberg (Szepes-Szombat), St., Ungarn (Szepes). 3. St. Georgsberg, eh. Klst., Tirol.
- vallis, Georgental, D., Sachsen-Koburg.
- S. Georii, 1. s. S. Georgii monast. —
  2. St. Georgen, D., Kärnten. —
  3. St. Georgen am Reith, D., Niederösterr.
- castra, St. Georgen (Szent-György), St., Ungarn (Presburg). Georinum, s. Gereorenum.
  - S. Georius, St. Georgen, D., Oberösterr. u. mehr. D., Steiermark.

Gera, Gerapolis, Gera, St., Reuß (j. L.). Geraha, Gerau, St., Hessen (Starkenburg).

Gerapolis, s. Gera.

Gerardi mons, Gerardimontium,

Grandberga, Grandis mons, Grammont, St., Belgien (Ostflandern).

Gerardimontium, s. Gerardi mons.

Gerardi vallis, s. Bostroniae v.

Gerasa, Djerasch, D., Türkei (Palästina).

Gerates, Gerotten, D., Niederösterr. Geratia, Gerace, St., Ital. (Reggio di Calabria).

Geraus, Jarossensis vicus, Geras, D., Niederösterr.

Gerbstädt, St., Preußen (Sachsen).

Gerberacum, -boretum, Gerberoy, D., Frankr. (Oise).

Gerboretum, s. Gerberacum.

Gerbstadensis, s. Gerbizstidi.

Ger-, Gar-, Chardinum, Gerden, D., Preußen (Hannover).

Gerena, Gehren, St., Schwarzburg-Sondersh.

Gereorenum, Geurinum, Georinum Jaurinum, Javarinum, Jeurinum, Raab, St., Ungarn.

Gergobinum, s. Nerae aquae.

Gerilehova, Gerlenhofen, D., Bayern (Schwaben).

Gerineshemium, Gernsheim, St., Hessen (Starkenbg.).

Gerlaci villa, Großweiler, D., Elsaß (Molsheim).

Gerlocuria, Gerolzhofen, St., Bayern (Unterfranken).

Germania, s. Teutonici.

S. Germani a pratis monast., St. Germain-des-Prés, eh. Klst. b. Paris.

Germanicia, Caesarea, Germanice, Marasch, St., Türkei (Syrien).

S. Germani castr., San Germano, St., Ital. (Caserta).

Gerardimontium, Germanicopolis, s. Sora 3.

- S.Germanifan., Sangermanum, Saint- | Gerulata, Karlburg (Oroszvár), Mfl., Germain-en-Laye, St., Frankr. (Seine-et-Oise).
- Vercellensis monast., San Germano Vercellese, St., Ital. (Novara).
- vicus, s. S. G. civ.
- vicus in Ambronio, Saint-Germain-Lembron, St., Frankr. (Puyde-Dôme).
- Germeresleva, Gr. u. Kleingermersleben, D., Preußen (Sachsen).
- Germerwalda, Garmerwolde, D., Niederl. (Groningen).
- Germiniacum, Germigny-des-Prés, D., Frankr. (Loiret).
- Germundes, Gmünd, St., Bayern (Oberpfalz).
- Gern(inge)roda, Gerrodia, Gheronis monast., Geronis saltus (Geronensis), Gernrode, St., Anhalt.

Gernroda, s. Gerningeroda.

Geroldseck, D., Württemberg (Schwarzwaldkr.).

Geronensis, s. Gerningeroda.

Geronis saltus, s. Gerningeroda.

Gero-, Gerunium, Lupara, Mfl., Ital. (Campobasso).

Gerpinis, Gerpiunes, St., Belgien (Hennegau).

Gerrodia, s. Gerningeroda.

Gersovia, Gersau, D., Schweiz (Schwyz).

Gerstengum, Gerstungen, Mfl., Sachsen-Weimar.

Gertrudeberga, s. Bergae D. Gerthrudis.

Gertrudenberga, S, Gertrudis mons, Gertrudenberg, eh. Klst., Hannover.

S. Gertrudis mons, s. Gertrudenberga Gevendi, Gfenn, D., Schweiz u. Bergae D. Gerthrudis.

Ungarn (Wieselburg).

**Gerunium**, s. Geronium.

Gerunna, s. Girundia.

Geruntia, s. Cerenthia.

- S. Gervasii burgus, Saint-Gervais-St., Frankr. (Hauteles-Bains, Savoie).
- fan., Saint-Gervais, St., Frankr. (Hérault u. Puy-de-Dôme).

Gerwa, -ia, Jerwen, Lschf., Rußland (Ehstland).

Gerwia, s. Gerwa.

Gesadunum, s. Lincia.

Gesecena, Gesecke, St., Preußen (Westfal.).

Gesia, -ium, Gex, St., Frankr. (Ain). Gesihaha, 1. Geisa, Nfl. d. Ulster (Werra-Weser). — 2. Geisa, St., Sachsen-Weimar.

Gesium, s. Gesia.

Gesmaria, 1. Geismar, D., Preußen (Hannover); auch Gesmeri, Geysmaria. — 2. Geismar, D., Preußen (Hessen-Nassau); auch Gesmeri, Gaesmerae.

Gessera, Geisseren, D., Preußen (Rheinpr.).

Gesta, Geist, D., Preußen (Westfal.).

Gest-, Jesthuvila, Geisthövel, D., Preußen (Westfal.).

Gestricia, Gestrikland, Lschf., Schweden (Norrland).

Geta, Gete, Nfl. d. Dyle (Schelde), Belgien.

Getarum desertum, Bessarabien, Lschf., Rußland.

Geurinum, s. Gereorenum.

Gevalia, Gefle, St., Schweden (Norrland).

(Zürich).

Gewiridi, Gedern, Mfl., Hessen (Oberhessen).

Geysmaria, s. Gesmaria 1.

Gheismaria, s. Geismari.

Ghelria, s. Geldria.

Gheronis monast., s. Gerningeroda.

Gheynum, s. Geini.

Ghiessa, s. Giessa.

G(h)isnae, -es, Gisnensis urbs, Gui(s)nae, Guînes, St., Frankr. (Pasde-Calais).

Ghisnes, s. Ghisnae.

Gianum, Gien(n)um, Gien, St., Frankr. (Loiret).

Giastum Amonium, Hist-, Vastonium, Vasto d'Aimone, St., Ital. (Chieti).

Gibbonbeki, Gievenbeck, D., Preuß. (Westfalen).

Ginna, s. Aurgi.

Giennum, s. Gianum u. Aurgi.

Gissa Hassorum, Giessa, Ghiessa Cattorum, Gießen, St., Hessen (Oberhessen).

Gigantei montes, s. Asciburgii m...

Gigia, Gijon, St., Spanien (Asturien).

Giglavia, Iglavia, -wia, Egla, Iglau, St., Mähren.

Gihennium, s. Aurgi.

Gilavia, Jilow, D., Böhmen (Semil).

— Borussica, Preußisch Eylau, St., Preußen (Ostpreußen).

— Germanica, Deutsch Eylau, St., Preußen (Westpreußen).

S. Gildasius, s. Ruesium.

Gildonacum, Iudonia, Jodoigne, St., Belgien (Brabant).

Gilfordia, Guildford, St., England (Surrey).

Gilibecki, Gilbach, Nfl. d. Erft Gisinhusa, Geisenhausen, Mfl., (Rhein), Rheinprov.

Gilicha, Gleichen, D., Preußen (Hess.-Nassau).

Gilmars-, Gilmarsi-, Gisilmarisruti, Geiselmacherreute, D., Württemberg (Donaukr.).

Gilmarsiruti, s. Gilmarsruti.

Gilovia, Eule, St., Böhmen (Karolinenthal).

Gimapes, s. Gamapia.

Gimmenica, Ginnick, D., Preußen (Rheinprov.).

Gimo, -montium, -mundum, Gimont St., Frankr. (Gers).

Gimontium, s. Gimo.

Gi-, Gemundi, Hannöverisch Münden, St., Preußen (Hannover).

Gimundum, s. Gimo.

Ginaepedium, s. Frauenfelda.

Ginga, Giengen, St., Württemberg (Jagstkr.).

Ginoldi fossa, Jeufosse, D., Frankr. (Seine-et-Oise).

Ginsium, Güns (Köszeg), St., Ungarn (Eisenburg).

Gippevicum, Ipswich, St., England (Suffolk).

Giraecum, s. Hieracium.

Girba, Zerbi, Isl. u. St., (Mittelländ. Meer), Tripolis.

Giriuta, Kreith, D., Bayern (Oberpfalz).

S. Gironis castr., Saint-Girons, St., Frankr. (Ariège).

Girundia, Gerunna, Gironde, unt. Lauf d. Garonne, Fl., Frankr.

Giselaha, Giesel, D., Preußen (Hess.-Nassau).

Gisilahha, Gysilaha, Giesel, Nfl. d. Fulda, Hessen-Nassau.

Gisilmarisruti, s. Gilmarsruti.

Bayern (Niederb.).

S. Gisleni cella, Ghislain, St., Belgien (Hennegau).

Gisnae, s. Ghisnae.

Gisnensis, s. Ghisna.

Giso, s. Gisortium.

Gisonis castra, Geisenfeld, Mfl., Bayern (Oberb.).

Gisortium, Giso, Caesarotium. Gisors, St., Frankr. (Eure).

Gissa, s. Giessa.

Gissinga, Güssing (Német-Ujvár), D., Ungarn (Vas).

Gistella, Ghistelle, St., Belgien (Westflandern).

Gitmiacinum, Gitzinum, Gitschin (Jičin), St., Böhmen.

Gitzinum, s. Gitmiacinum.

Givetum, Givet, St., Frankr. (Ardennes).

Glacensis, s. Glacium.

Glacium, Glacensis urbs, Glocium, Glatz. St., Preußen (Schlesien).

Gladbacense monst., Münchengladbach, St., Preußen (Rheinprov.).

Gladbeki, Gladbeck, D., Preußen (Westfalen).

Gladrubensis, s. Claderanensis.

Gladussa, s. Ladesia.

Glamnateva civ., s. Glandeva.

Glana, 1. Glane, D., Preußen (Hannover); auch Glanensis villa. — 2. Glon, Nfl. d. Amper (Isar-Donau), Bayern. — 3. Glon, Nfl. d. Mangfall (Inn-Donau), Bayern. — 4. Glonn, D., Bayern (Oberb.).

Glandata, s. Glandeva.

Glandeva, -data, Glamnateva civ., Glandèves, eh. St., Frankr. (Basses-Pyrén.).

Glanensis, s. Glana 1.

St., Frankr. (Bouches-du-Rhône).

Glapponis mons, d. Rollberg, Anhöhe, jetzt in Königsberg, St., Ostpreußen.

Glarana, s. Glaris.

Glaris, -rana, Clarus, Glarona, Glarus, St., Schweiz.

Glarona, s. Glaris.

Glaronensis pg., Kanton Glarus, Schweiz.

Glasconia, Avalonia, Glastonbury, St., England (Somerset).

Glascovia, s. Glasgua.

Glascua, s. Glasgua.

Glascum, s. Glasgua.

Glasgua, -covia, -cua, cum, Glasgow, St., Schottland.

Glatovia, -wia, s. Clattovia.

Glatta, Glatt, Nfl. d. Thur (Rhein), Schweiz.

Glaucha, -chavia, Glauchau, St., Sachsen (Zwickau).

Glauchavia, s. Glaucha.

Gledabiki, Gladebeck, D., Preußen (Hannover).

Glemona, Gemona, St., Ital. (Udine).

Glena, Glehn, D., Preußen (Rheinprovinz).

Glencdorpa, Glentorf, D., Braunschweig.

Gleserecella, Gläserzell, D., Preußen (Hessen-Nassau).

Glevum, s. Clanum.

Glichberga, Gleiberg, D., Preußen (Rheinprov.).

Glicho, Glico, Gleichen, eh. Gschf., Thüringen.

Glico, s. Glicho.

Gloavia, s. Glogovia.

Glocestria, s. Clanum.

Glocium, s. Glacium.

Glanum, eh. Oschf. b. Saint-Rémy, Glogovia (major), Gloavia, Glogua, Glogau, St., Preußen (Schlesien). Glogovia minor, Oberglogau, St., Preußen (Schlesien).

Glogua, s. Glogovia major.

Glomaci, Zlomici, Glumici, Deleminci, Dalamancia, Dalmantia, Lommatzsch, St., Sachsen (Dresden).

Gloriae vallis, s. Gelurnum.

Glorium, s. Gelurnum.

Glota, s. Cluda.

Glotae aestuarium, s. Clota.

Glotana vallis, s. Clidesdalia.

Glotiana vallis, s. Clidesdalia.

Glottovia, Glottau, D., Preußen (Ostpreußen).

Glotyri vallis, Oberglottertal, D., Baden (Freiburg).

Glueckstadium, s. Tychopolis.

Glumici, s. Glomaci.

Gluniacum, Clunica, Glunicense coenob., Gleink, St., Steiermark.

Glunicense coenob., s. Gluniacum.

Glurnium, s. Gelurnum.

Glyna, Glien, D., Preußen (Pomm.).

Gmewa, s. Mewa.

Gnesi urbs, s. Gnesna.

Gnesna, Gnesi urbs, Gnezdna, Gnezna, Gnisna, Gnissena, Gnezdensis od. Gneznensis civ., Gnesen, St., Preußen (Posen).

Gneum, Pons, Brüx, St., Böhmen. Gnezdensis civ., s. Gnesna.

Gnezdna, s. Gnesna.

Gnezna, -nensis, s. Gnesna.

Gnisnae, s. Gnesna.

Gnissena, s. Gnesna.

Gnoja, Gnoien, St., Mecklenburg-Schwerin.

St., Goar, St., Preußen (Rheinpr.).

fan., s. S. G. cella.

Goaris, Tapti, Fl., Vorderindien.

S. Goarius, s. S. Goaris cella.

Gobannium, s. Abergonium.

S. Gobanni villa, Saint-Gobain, St., Frankr. (Aisne).

Gobya, Gubena, Guben, St., Preußen (Brandenburg).

Goddinga, s. Gotinga.

Godera, Godern, Mfl., Hessen (Oberhessen).

Goderea, Goeree, Isl., Niederl. (Südholland).

Gode-, Goduwicum, Cotwicum, Got-, Chotewicense, Kothwigense od. Gotewicus monast., Göttweig, Abt., Niederösterr.

Godingovilla, s. Gundovilla.

Godonis villa, od. locus, Gomelieu, D., Frankr. (Nord).

Goduwicum, s. Godewicum.

Goemoria, Sajo-Gömör, D., Ungarn (Gömör).

Goemoriensis comit., d. Komitat Gömör, Ungarn.

Goettinga, s. Gotinga.

Gogzichensis, s. Gozeca.

Gojacum, Koiegem, D., Belgien (Westfland.).

Golda, 1. s. Gaudanum. — 2. Goldach D., Schweiz (St. Gallen); auch Colda, -aha.

Goldbiki, Golmbach, D., Braun-schweig.

Golnovia, Gollnow, St., Preußen (Pommern).

Goltbiki, Goldbeck, D., Preußen (Hessen-Nassau).

Goluba, Gollub, St., Preußen (West-Preußen).

Gomari villa, Gommerville, D., Frankr. (Seine-inf.).

Gombaldi fons, Fontgombault, D., Frankr. (Indre).

Gomericus mons, Montgomery, St., England.

Gomesianorum conventus, Goms (Conches), Bz., Schweiz (Wallis).

Gondrecurtium, Gundulphi curia, Gundulfocurtis, Gondrecourt, St., Frankr. (Meuse).

Gonessia, Gonesse, St., Frankreich (Seine-et-Oise).

Gontis, s. Contegium.

Goppinga, Göppingen, St., Württemberg (Donaukr.).

Gorchesleba, Gorsleben, D., Preußen (Sachsen).

Gorcia, -zia, -ziensis villa, Gorze, Mfl., Lothringen.

Gorcka, Gorkau, D., Preußen (Schlesien).

Gorcomium, s. Gorichemium.

Gordenia, Gjorgelü, St., Türkei (Mazedonien).

Gordonium, Gourdon, St., Frankr. (Lot).

Gordyene, Kurdistan, Lschf., Türkei (Armenien).

Gorichemium, Gorcomium, Gorinchem (Gorkum), St., Niederl. (Südholland).

Goritia, -zia, Görz, St.. Österr. (Görz u. Gradisca).

Gorlicensis, s. Gorlicium.

Gorlicium, Gorlicensis civ., Görlitz, St., Preußen (Schlesien).

Gormetia, s. Vormatia.

Gornacum, Gournay-en-Bray, St., Frankr. (Seine-inf.).

Gorzia, s. Gorcia.

Gorziensis, s. Gorcia.

Gosa, Gose, Nfl. d. Ocker (Aller-Weser).

Goslaria, -leri, Gosolara villa, Gosi-

larca, Imperalis civ. ad Gosam, Goslar, St., Preußen (Hannover).

Gosleri, s. Goslaria.

Gosilarca, s. Goslaria.

Gosoccensis, s. Gozeka.

Gosolara, s. Goslaria.

Gossowa, Gossau, St., Schweiz (St. Gallen).

Gota, -aha, Gotha, St., Sachsen-Koburg.

Gotaha, s. Gota.

Gotesaugia, s. Gottesaugia.

Gotewicus, s. Godewicum.

Gothalandia, s. Catalaunia.

Gothia, 1. d. Westgotenreich; auch Gothiae marchia, Gothiga regio, Gutia, Gozia. — 2. Gotland, Lschf. Schweden; auch Guthia, Gothlandia. — 3. Gotland, Isl., Schwed.

Gothia marchia, s. Gothia 1.

Gothia orientalis, Ostrogothia, d. Ostgotenreich.

Gothia regio, s. Gothia 1.

Gothlandia, s. Gothia 1.

Gothoburgum, Göteborg, St., Schweden (Gotland).

Gotinga, Goettinga, Goddinga, Göttingen, St., Preußen (Hannover).

Got(t)esaugia, Gozowa, Gottesau, D., Baden (Karlsruhe).

S. Gotthardi fan., Szent (Sankt)-Gotthardt, St., Ungarn (Eisenburg) u. D., ebenda (Szolnok-Doboka).

Gottorpia, -ium, Gottorp, Schl., Preußen (Schleswig-Holstein).

Gotwicense monast., s. Godewicum.

Gotzgaugia, Gozgougia, Cozgougia, Gützkow, St., Preußen (Pommern).

Gouda, s. Gaudanum.

Goupilleres, Goupillières, D., Frankr. (Eure, Seine-inf u. Seine-et-Oise).

Gouris, s. Maïs.

Bayern Gouttinga, Gauting, D., (Oberb.).

Gowates, Gaubitsch, D., Niederösterr.

Gowibrucca, Gachbruck, D., Bayern (Oberb.).

Gozecensis, s. Gozeka.

Gozeka, Goze-, Gosoccensis, Gogzichensis villa, Gozzicanus burgus, Gosek, D., Preußen (Sachsen).

Gozgougia, s. Gotzgaugia.

Gozia, s. Gothia 1.

Gozowa, s. Gottesaugia.

Gozzenleba, Kutzleben, D., Preußen (Sachsen).

Gozzicanus, s. Gotzeka.

Graba, s. Grobensis.

Grabidis, Quadrabitis, -vedes, Quraadaves, -bitis, Grabs, D., Schweiz (St. Gallen).

Grabovia, Grabow, St., Mecklenbg.-Schwerin.

Graca, Grassa, Grinnicum, Crassa, Grasse, St., Frankr. (Alpes-marit.)

Gracia villa, Villagarcia, Klst., Spanien (Bask. Prov.).

Gradatae aquae, Grado, St., Österr. (Görz u. Gradisca).

Gradiacus, s. Gradicum.

Gradicia, s. Garsa.

Gradicensis, s. Grezium u. Hradisca.

Gradicum, -diacus, Grajum, Graeum, Gray, St., Frankr. (Haute-Saône)

Gradiscia, Gratiana, Gradisca, St., Osterr. (Görz u. Gradisca).

Gradis monachorum, Münchengrätz, St., Böhmen.

Gradissensis, s. Hradisca.

Gradium, s. Grezium.

Gradus, Grado, St.. Österr. (Görz u. - campus, Grand-Champ, D., Gradisca).

Graea, Hohenkrähen, D., Baden (Konstanz).

Graecensis montis civ., s. Zagrabia. Graecium (Styriae), -zium, Graetia, Graza, Savaria, -ium, Graz, St., Steiermark.

Graetia, s. Graecium.

Graeum, s. Gradicum.

Graezium, s. Graecium.

Graffelti, Grabfeld, eh. Gau, Bayern (Oberfranken).

Graftharpa, Grachtrup, D., Preußen (Westfalen).

Grajum, s. Gradicum.

Grajus mons, d. Kleine St. Bernhard, Paß, Alpen (Montblanc).

Gramatum, Giromagny, St., Frankr. (Belfort).

Grammontium, Grammond, D., Frankr. (Aveyron).

Grampius mons, d. Grampiens, Gbg., Schottland.

Grana, -us, Gran. Nfl. d. Donau, Ungarn (Gömör).

Granata, Granada, St., Spanien.

Granatense regnum, Granada, eh. Kgr., Spanien.

Grancejum castr., Grancey-le-Château, D., Frankr. (Côte-d'Or).

Grandberga, s. Gerardi mons.

Grandevium, Grohnde, Mfl., Preußen (Hannover).

Grandimontium, Grandis mons, Grand-Mont, eh. Klst., Frankr. (Creuze).

Grandipratum, Grandpré, St., Frankreich (Ardennes).

Grandis, Grand. D., Frankr. (Seineet-Marne).

Frankr. (Sarthe).

Grandis mons, s. Grandimontium u. Gerardi mons.

Gransia, -zonium, Grandisonium, Grandson, St., Schweiz (Waadt).

Grandis silva, Grandselve, eh. Klst., Frankr. (Haute-Garonne).

— vallis monast., Münster, Klst., Schweiz (Graubünden).

— villa, 1. Granville, St.. Frankr. Manche); auch Grannonium. 2. Grandville, D., Belgien (Lüttich). — 3. Grandville, D., Frankr. (Aube).

Grandivallis, Granfelden (Grandval), D., Schweiz (Bern).

Grani palatium, s. Aquisgranum.

Granis aquae, s. Aquisgranum.

Grannonium, s. Grandis villa 1.

Grannopolis, s. Gratianopolis.

Gransia, s. Grandisonium.

palatium, Granum Aquisgras. num.

Granus, s. Grana.

Granzonium, s. Grandisonium.

Grasiodanum, s. Gratianopolitanus pg.

Grassa, s. Graca.

Gratia dei, Gottesgnaden, D., Preuß. (Sachsen).

Gratiae cella, Gnadenzell, Klst., Württemberg (Schwarzwaldkr.).

— mons, Gnadenberg, D., Bayern (Oberpfalz).

— portus, s. Franciscopolis.

- vallis, Nådendal, St., Rußland (Finnland).

Gratianae, Sabaudicae od. Allobrogum aquae, Aix-les-Bains, St., Frankr. (Savoie).

Gratianopolis, Accusiorum col., Grannopolis, Grenoble, St., Frankr. Grimus, Grimmen, St., Preußen (Isère).

Gratianopolitanus pg., Grasiodanum, Grévisaudan, eh. Lschf., Frankr. (Isère u. Hautes-Alpes).

Gratiarum vallis, Gnadental, Klst., Schweiz (Basel).

Gratia S. Mariae, Grissovia, Grüssau, D. u. eh. Klst., Preußen (Schles.). Graticula, s. Laurentii eccl.

Graudentium, Grudentum, Graudenz, St., Preußen (Westpreußen).

Gravelina, Novum oppd., Gravelines (-lingen), St., Frankr. (Nord).

Graves(c)enda, Gravesend, St., England (Kent).

Graviacae, Tamsweg, Mfl., Österr. (Salzburg).

Gravionarium, s. Bamberga.

Graviscae, eh. St., b. Corneto Tarquinia, St., Ital. (Rom).

Graza, s. Graecium.

Grecium, s. Grezium.

Gregoriana vallis, s. S. Gregorii v.

S. Gregorii cella, Reichenbach, Mfl. u.eh. Klst. Württemberg (Schwarzwaldkr.).

— od. S. Confluentis monast., Münster, St., Elsaß (Kolmar).

— od. Gregoriana vallis, Gregoriental, eh. Klst., Elsaß (Kolmar).

Grenbergis, Grinbergensis urbs, Grunberghen, Mfl., Belgien (Brabant).

Grenovicum, Gronaicum, Gronvicum, Greenwich, St., England (Kent).

Grezium, Grecium, Gradium regium od. reginae, Gradicensis urbs, Königgrätz, St., Böhmen.

Grieza, Griesmaier, D., Bayern (Oberb.).

Grigniacum, Grinniacum, Grignan, St., Frankr. (Drôme).

(Pommern).

Grinario, Nürtingen, St., Württemberg (Schwarzwaldkr.).

Grinbergensis, s. Grenbergis.

Grind(e)la, Großgründlach, D., Bayern (Mittelfranken).

Grin(n)iacum, s. Grigniacum.

Grinnicum, s. Graca.

Grintaha, Niedergründau, D., Preuß. (Hessen-Nassau).

Gripeswolda, Grips-, Gryphiswalda, Greifswald, St., Preußen (Pomm.). Gripswalda, s. Gripeswolda.

Grisonia, Grisonum pg. od. ligae tres, Rhaetia superior od. prima, Campi canini, Graubünden, Kanton, Schweiz.

Grisonum, s. Grisonia.

Grissovia, s. Gratia S. Mariae.

Gritela, Griedel, D., Hessen (Oberh.).

Grobensis eccl., Graba, Grobe, Klst., Usedom.

Grodiacum, Grodzisko, D., Preußen (Posen).

Grodis mons, d. Gröditzberg, Bg. u. Ru. b. Goldberg, St. Preußen (Schlesien).

Grodna, Grodno, St., Rußland.

Groisca, Groitzsch, St., Sachsen (Leipzig).

Grona, Grunaha, Gruona, Cruona, Emna, Empna, Gronau, St., Preußen (Hannover).

Gronaicum, s. Gronvicum.

Gronia, Grönland, Land a. Nordpol, Dänemark.

Groniensis, -ningensis ager, Groningen, Prov., Niederl.

Groninga, Philaeum, Groningen, St., Niederl.

Groningensis, s. Groniensis.

Gro-, Gruonowa, Gronau, D., Preuß. (Hessen-Nassau).

Gronvicum, s. Grenovicum.

Grotgavia, Grottkau, St., Preußen (Schlesien).

Groupa, Grub, D., Bayern (Niederb.)

Groveorum regio, s. Crovia.

Gruarii portus, Gruaro, St., Ital. (Venedig).

Gruba, Grub, D., Bayern (Mittelfranken).

Grudentum, s. Graudentum.

Grueria, Greiers (Gruyère), D., Schweiz (Freiburg).

Grueti, Rüti, D., Schweiz (Zürich).

Grummis, s. Crema.

Grunaha, s. Grona.

Grunti, Grund, D., Niederösterr.

Grunum, Grun (Grône), D., Schweiz (Wallis).

Gruona, s. Grona.

Grupna, Graupen, St., Böhmen (Teplitz).

Gryphaeum, Greifensee, D., Schweiz (Zürich).

Gryphiberga, -montium, Greiffenberg, St., Preußen (Schlesien).

Gryphimontium, s. Gryphiberga.

Gryphiswalda, s. Gripeswolda.

Guadicia, Guadix, St., Spanien (Granada).

Guadistallum, s. Guardist.

Gualacra ins., s. Valacria.

Gualnensis villa, Walle, D., Bremen.

Gualteriana villa, Walterswil., D., Schweiz (Bern).

Guapincensium civ., s. Vapincum. Gua(r) distallum, Vastalia, Wardastallum, Guastalla, St., Ital. (Reggio nell' Emilia).

Guarmatia, s. Vormatia.

Guategisso, s. Wattavis.

Guatinas, s. Watenes.

Guatinensis, s. Watenes.

Guatinum, s. Watenes.

Gubena, s. Gobya.

Gubernium castll., Gubernola, Governolo, D., Ital. (Mantua).

Gubernola, s. Gubernium.

Guduali locus, Locoal-Mendon, St., Frankr. (Morbihan).

Guelferbytum, Wolfenbuttela, Wolferbytum, Wuelferbitum, Henricostadium, Henricopolis, Vadum lupi, Wolfenbüttel, St., Braunschweig.

Gueretum, s. Garactum.

Guerica, La Guerche, D., Frankr. (Indre-et-Loire).

Guesta, Wesen, D., Schweiz (St. Gallen).

Guestfalia, s. Westfali.

Guiardi villa nova, Villeneuve-la-Guyard, Mfl., Frankr. (Yonne). Guichia, s. Guissinum.

Guidonis fons, Fontaine-la-Guyon, D., Frankr. (Eure-et-Loir).

— od. Widonis vallis, Laval, St., Frankr. (Mayenne).

Guierlaicovilla, Givarlais, D., Frankr. (Allier).

Guilielmostadium, Willemstad, St. Niederl. (Nordbrab.).

Guimina, Gümmenen, Mfl., Schweiz (Bern).

Guinae, s. Ghisnae.

Guinneringa, s. Winiheringa.

Guintonium, s. Venta Belgarum.

Guisia, s. Guisium.

Guisium estr., Gusgia, Guisia, Guise St., Frankr. (Aisne).

Guisnae, s. Ghisnae.

Guissunum, Guichia, La Guiche, D., Frankr. (Saône-et-Loire).

Guistrium, Aquistriae, Guitres, St., Frankr. (Gironde).

Guitonium, s. Vincestria.

Benedict-Graesse, Orbis latinus.

Guivia, Guiers, Nfl.d. Rhône, Frankreich.

Guldria, s. Geldria.

Gulia, Jugila, Gullus, Geule, Nfl. d. Maas, Niederl.

Gulichi s. Juliacus.

Gulles, Gooi, Lschf., Niederl. (Utrecht).

Gullus, s. Gulia.

Gulsa, Güls, D., Preußen (Rheinpr.).

Gummicastrum, s. Vincestria.

Gumorodingtharpa, Guntrup, D., Preußen (Westfalen).

Gundakares villa, Günstedt, D., Preußen (Sachsen).

Gundelinchowa, Gündlkofen, D., Bayern (Niederb.).

Gunderichesleba, Günthersleben, D., Sachsen-Koburg.

Gunderrames, Guntramsdorf, Mfl., Niederösterr.

Gunderslevo, s. Tunderzlevo.

— turris, Gundersleben, D., Schwarzburg-Sondershausen.

Gundolfesleba, s. Gunzenleba.

Gundo-, Godingo-, Gundulfo-, Gundulfi villa, Gondreville, Mfl., Frankr. (Meurthe-et-Moselle).

Gundulfi villa, s. Gundovilla.

Gundulfo curtis, s. Gondrecurtium.

Gundulfovilla, s. Gundovilla.

Gundulphi curia, s. Gondrecurtium.

Gunsa civ., Günz (Köszeg), St., Ungarn (Eisenburg).

Gunsinus, Zinzel, Nfl. d. Moder (Rhein), Elsaß.

Guntia, -ium, Guntionis castll., Cuntium, Günzburg, St., Bayern (Schwaben).

Guntionis castll., s. Guntia.

Guntium, s. Guntia.

Gunzanae villa, s. Gussanvilla.

Gunzenleba, Gundolfesleba, Gunsleben, D., Preußen (Sachsen).

Gunzines, Ginzlas, D., Niederösterr.

Guormatia, s. Vormatia,

Gupha, Guph, D., Baden (Lörrach).

Gurca, Gurka, Gur-, Curcensis villa, Gurk, Mfl., Kärnten.

Gurduna, s. Gurtina.

Gurgolinum, s. Gargogilum.

Gurimensis, s. Caurzimensis.

Gurka, s. Gurca.

Gurta, s. Gurtina.

Gurtina, -ta, -duna, Curtina, -tuna, Gurten, D., Oberösterr.

Gusgia, s. Guisium.

Gussanvilla, Gunzanae villa, Goussainville, D., Frankr. (Seine-et-Oise).

Gustrovium, Güstrow, St., Mecklenburg-Schwerin.

Gusua, Guszua, Geusa, D., Preußen (Sachsen).

Guszua, s. Gusua.

Gutia, s. Gothia 1.

Guthia, s. Gothia 2.

Guttinninga, Güttingen, D., Baden (Konstanz).

Guttna mons, s. Kutta.

Gymewa, s. Mewa.

Gymnopedium, s. Frauenfelda.

Gynaecopolis, s. Fraustadium.

Gyselwerda, Gieselwerder, D., Preuß. (Hessen-Nassau).

Gysilaha, s. Gililahha.

Habala, -bola, Havila, Labola, Albola, Havel, Nfl. d. Elbe.

Habentium vicus, s. Vicohabentia.

Habitaculum Mariae, Maribo, St., Dänemark (Laaland).

Haboki, s. Hohbuocki.

Habola, s. Habala.

Habsburgum, s. Osburgum.

Habus, s. Recens lacus.

Hadaloha, s. Hadelia.

Hadana, s. Hatana.

Hadebrets-, Hadibrehteswilare, Habratsweiler, D., Württemberg (Donaukreis).

Hadelensis, s. Hadelia.

Hadeleria, s. Hadelia.

Hadelia, -daloha, -deleria, -duloha, -dola, -deloha, -doloha, Hathu-, Hathaloga, Hatheleria, -laria, Hadeln, Lschf., Preußen (Hannover).

Hademarum, Hadamar, St., Preußen (Hessen-Nassau).

Hadersleba, Hadersleben, St., Preuß. (Schleswig-Holstein).

Hadervicum, s. Haderovicum.

Hadibrehteswilare, s. Hadebretsw.

Hadina-, -intona, Haddington, St., Schottland.

Hadintona, s. Hadina.

Hadola, s. Hadelia.

Hadoloha, s. Hadelia.

Ha-, Haedopolis, Haediopolis, Haedicollis, Kitzbühel, St., Tirol.

Haduloha, s. Hadelia.

Haedicollis, s. Hadopolis.

Haediopolis, s. Hadopolis.

Haedopolis, s. Hadopolis.

Haellinum, s. Salina 1.

Haemi extrema, Kap Emineh, Türkei (Ostrumelien).

Haemmi, s. Clevensis saltus.

Haesbania, s. Hasbania.

Haethum, s. Slesvicum.

Hafflinga, s. Afflegemium.

Hafflingense coenob., s. Afflegemium.

Hafflingis, s. Afflegemium.

Haf-, Havnia, Codania, Kopenhagen St., Dänemark.

Haga, 1. Haag, Mfl., Bayern (Oberb.).

— 2. Haag, D., ebenda (Niederb.).

— 3. Hain, D., ebenda (Unterfranken).

 Aureliana od. Turonica, La Haye-Descartes, St., Frankr. (Indre-et-Loire).

— Comitis od. -tum, Hagense castr., Haag, (s'Gravenhage), St., Niederl. (Südholland).

— promont., La Hague, Vgb., Frankr. (Manche).

— Schauenburgi, Indaginis civ., Stadthagen, St., Lippe.

— Turonica, s. Haga Aureliana.

Haganoa, Hayna, Indago (Apud Indaginem) Marchionis, Großenhain, St., Sachsen (Dresden).

Hagena, -ghena, Dorfhagen, D., Preußen (Hannover).

Hagenoa, -noia, -nowia, Hagenau St., Elsaß.

Hagenoia, s. Hagenoa.

Hagenowa, Haina, D., Sachsen-Meiningen.

Hagenowia, s. Hagenoa.

Hagense castr., s. Haga comitis.

Hageri vicus, s. Cuzalina.

Haginoia, s. Hannonia.

Haghena, s. Hagena.

Hahenla, Hollach, Ru. b. Uffenheim, St., Bayern (Mittelfranken).

Hahensili, Hansell, D., Preußen (Westfalen).

Haiderichiswilare, Hedertsweiler, D., Baden (Konstanz).

Hailprunna, Heilbronna, Alisum, Salutis fons, Heilbronn, St., Württemberg (Neckarkr.).

Haimburga, Hainburg, St., Niederösterr. Haimminwilare, Spiegler, D., Württemberg (Donaukr.).

Hainaus, s. Hannonia.

Hainnoum, s. Hannonia.

Hainoavius, -um, s. Hannonia.

Hainonensis, s. Hannonia.

Haino(n)ia, s. Hannonia.

Ha(i)novia, Haynau, St., Preußen (Schlesien).

Hairici villa, Harevilla, Haréville, D., Frankr. (Vosges).

Hala, s. Halla.

Halae Saxonum, s. Halla.

Halapia, s. Halberstadium.

Halberensis, s. Halberstadium.

Halberstadium, Halapia, Hemipolis, Halberensis, Halvarastatensis, Alfurtestedensis od. Antiqua civ., Halberstadt, St., Preußen (Sachs.) Halebum, Aleppo, St., Türkei (Syr.). Hales, Halles, D., Belgien (Limburg).

Halica, eh. Oschf. b. Kranidion, St., Griechenland (Morea).

Halicanum, Raclitanum, Szerdahely, D., Ungarn.

Halicia, s. Galicia.

Halicyae, Salemi, St., Sizilien.

Halifacia, Hortonium, Halifax, St., England (York).

Haliola, s. Salinae 1.

Halla, 1. Reichenhall, St., Bayern (Oberb.).; auch H. praepositum, Hallis, Hallensis urbs. — 2. Hall, St., Tirol; auch Hala, Hallensis urbs, H. ad Oenum. — 3. Halle, St., Preußen (Sachsen).; auch Halae Saxonum, Hallensis urbs, Salinae Saxonicae, Hala ad Salam, Magdeburgica, Salica, Hermundurorum od. Venedorum. — 4. Halle-Boyenhoven, St., Belgien (Brab.).

Halla ad Oenum, s. Halla 2.

- ad Salam, s. Halla 3.

— Hermundurorum, s. Halla 3.

— Magdeburgica, s. Halla 3.

— praepositum, s. Halla 1.

— Salica, s. Halla 3.

— Suevorum od. Suevica, Schwäbisch Hall, St., Württemberg (Jagstkr.).

- Venedorum, s. Halla 3.

Hallensis, s. Halla 1, 2 u. 3.

Hallis, s. Halla 1.

Hallithi, Hölter, D., Preußen (Westfalen).

Hallula, s. Salinae 1.

Halmala, Halmael, D., Belgien (Limburg).

Halmostadium, Halmstad, St., Schweden (Gotland).

Halosta, Alost (Aalst), St., Belgien (Ostfland.).

Halsacia, s. Holsatia.

Halsatium, s. Alisatia.

Halstera, s. Alstra.

Halvara, Halver, Mfl., Preußen (Westfalen).

Halvarastatensis, s. Halberstadium. Halverscetha, Halverscheid, D.,

Preußen (Westfalen).

Hama, Hammonia. Hamm, St., Preußen (Westfalen).

Hamaburgensis, s. Hammonia 2.

Hamburgum, s. Hammonia 2.

— Austriae, s. Celeia 3.

Hamala, -mela, -melawi, Hameln, St., Preußen (Hannover).

Hamaritda, Ophemert, Mfl., Niederl. (Geldern).

Hamarithi, Hemmerden, D., Preuß. (Rheinprov.).

Hamela, s. Hamala.

Hamelawi, s. Hamala.

Hamerethi, Hemmerde, D., Preußen (Westfalen).

Hamerslovensis urbs, Hamersleben, D., Preußen (Sachsen).

Hametum, Hamum, -us, Hammus, Ham, St., Frankr. (Somme).

Hamiltonium, Hamilton, St., Schottland.

Hammaria, Hammer, St., Norwegen.

Hammonia, 1. s. Hama. — 2. Hamburg, freie St.; auch Hamburgum, Hochburi castll., Hamonis castr., Hamaburgensis civ., Augusta Gambriviorum.

Hammus, s. Hametum.

Hamonis cast., s. Hammonia 2.

Hamons, Hamont, St., Belgien (Limburg).

Hamptoni curia, Antonae castll., Hamptoncourt, D. u. Schl., England (Middlesex).

Hamricka, Wybelsumer Humrich, D., Preußen (Hannover).

Hamtoni comit., s. Hanonia.

Hamum, -us, s. Hametum.

Hana, Hahn, D., Oldenburg.

Hanagavensis, s. Hannonia.

Handoverpia, s. Antwerpium.

Hannebotum, Hennebont, St., Frankreich (Morbihan).

Hangowia, s. Hannonia.

Han(n)onia, -iensis pg., Hanogovia, Hangowia, Hainoavius pg., Hainnoum, Haino(n)ia, -naus, Hainonensis pg., Heinacum, Haynoa, Haonia, Hennegowa, Haginoia, Hanagavensis comit., Hannovia, d. Hennegau, Lschf., Belgien.

Hannoniae mons, -tes, s. Bergae 2. Hannoniensis, s. Hannonia.

Hannonis ins., Madagaskar, Isl., Ostafrika. Han(n)overa, Hanovra, Hannover, St., Preußen.

Han(n)ovia, 1. Hanau, St., Preußen (Hessen-Nassau).—2.s.Hannonia.

Han(n)utum, -uvium, Hannut, Mfl., Belgien (Lüttich).

Hannuvium, s. Hannutum.

Hanogovia, -wia, s. Hannonia.

Hanonia, Hamtoni comit., Hamp-shire, Gschf., England.

Hanovera, s. Hannovera.

Hanovia, s. Hannovia u. Hainovia.

Hanseaticae od. Ans. urbes, d. Hansestädte (Mitglied. d. Hansa; jetzt noch Hamburg, Bremen, Lübeck).

Hantona, s. Antona merid.

Hanutum, s. Hannutum.

Haonia, s. Hannonia.

Hapselensis civ., Hapselia, Hapsal, St., Rußland (Ehstland).

Hapselia, s. Hapselensis.

Hara, s. Ara 3.

Harae curia, s. Harcurtium.

Haraldi villa, Hérouville, D., Frankr. (Calvados).

Harburgum, 1. Harburg, St., Preuß. (Hannover); auch Hartberga. — 2. Harburg, St., Bayern (Schwab.)

Harches, s. Herka. Harcurtium, Harae curia, Harecortis,

Thury-Harcourt, St., Frankreich (Calvados).

Harda, Harthöfe, D., Württemberg (Schwarzwaldkr.)

Hardega, s. Harudorum pg.

Harder(o)vicum, Ardevicum, Harderwijk, St., Niederl. (Gelderland).

Hardres, Ardres, St., Frankr. (Pasde-Calais).

Harecortis, s. Harcurtium.

Hareflorium, s. Harflevium.

Harevilla, s. Hairici villa.

Harflevium, -florium, -eflorium, Arefluctus, Harfleur, St., Frankreich (Seine-inf.).

Harga, Harg, St., Schweden (Svealand).

Hargia, s. Harria.

Haringtharpa, Hentrup, D., Preußen (Westfalen).

Hariolfes villa, Herlisheim, Elsaß (Kolmar).

Haristalio, s. Heristallium.

Haristalium, s. Herestallium.

Haristalium novum, s. Heristallium.

Haristellium, s. Herestallium.

Haristallum, Herstellum, Herstal, St., Belgien (Lüttich).

Haristello, s. Heristallium.

Harlebakensis, s. Herlebeka.

Harlebeccensis, s. Herlebeka.

Harlemum, Haarlem, St., Niederl. (Nordholland).

Harlinga (Frisorum), -gis, Harlingen, St., Niederl. (Friesland).

Harlingia, -loga, d. Harlingerland, Lschf., Preußen (Hannover).

Harlingis, s. Harlinga.

Harmozia, Ormus, Isl., Persien.

Harmundes, Harmerz, D., Preußen (Hessen-Nassau).

Harna, Haren, D., Preußen (Hannover).

Haromszekiensis sedes, d. Komitat Haromszek, Ungarn.

Harponium, Cerchiara di Calabria, St., Ital. (Cosenza).

Harpstadium, Harpstedt, Mfl., Preußen (Hannover).

Harpunni, Harpen, D., Preußen (Westfalen).

Harria, Hargia, Harrien, Lsch., Ehstland.

Harselia, Aerseele, St., Belgien (Westfland.).

Harsfeldum, Harzefeldensis vicus, Harsefeld, Mfl., Preußen (Hannover).

Hartberga, s. Harburgum 1.

Hartegewi, s. Harudorum pg.

Hartfordium, Hartfort, Mfl., England (Chester).

Hart(h)ici montes, Melibocus, d. Harz, Gbg., Preußen u. Braunschweig.

Harthusa, 1. Harthausen, D., Bayern (Oberb.). — 2. Harthausen, D., Württemberg (Schwarzwaldkr.).

Hartiana silva, s. Nigra s.

Hartici, s. Harthici.

Hartsburgum, Harzburg, Mfl., Braunschweig.

Harudorum pg., Hartegewi, Hardega, Herthega, d. Harzgau, Braunschweig u. Prov. Sachsen.

Harvia, Herve, St., Belgien (Lüttich).

Harvi(a) cum, Harwich, St., England (Essex).

Harzefeldensis vicus, s. Harsfeldum. Hasa, Asa, Assa, Hase, Nfl. d. Ems, Hannover.

Hasaepons, s. Osnabrugga.

Hasalaha, 1. Kirchenhasel, D., Preußen (Hessen-Nassau); auch Haselaha. — 2. s. Avellana. — 3. Haßloch, St., Bayern (Pfalz).

Hasbania, -ium, -nicus pg., -niensis comit., Hesbines, Asbania, -cum, Hespania, Hazbania, Haesbania, Hesbay (Hasbaing), Lschf. u. eh. Gschf., Belgien (Lüttich).

Hasbanicus, s. Hasbania.

Hasbaniensis, s. Hasbania.

Hasbanium, s. Hasbania.

Hasela, 1. Ob.- u. Niederhaslach, D., Elsaß (Molsheim). — 2. Hasel, D., Baden (Lörrach). — 3. Haslach, D., Baden (Freiburg). — 4. Hasle, D., Schweiz (Luzern). — 5. Niederhasli, D., ebenda (Zürich). — 6. Meiringen, D., ebenda (Bern).

Haselaha, 1. s. Hasalaha 1. — 2. Haslach, mehr. D. u. Mfl., Ober-u. Niederösterr.; auch Hasla, Hasilaha.

Haserensis, s. Nazaruda.

Hasia, s. Hassia.

Hasilaha, s. Haselaha 2.

Hasiorum regio, s. Hassia.

Hasla, 1. s. Haselaha 2. — 2. Haslarn, D., Niederösterr.

Haslacum, s. Ascloha.

Haslbechi, Heisebeck, D., Preußen (Hessen-Hassau).

Hasleri, Heßler, D., Preußen (Westfalen).

Haslum, Hieslum, D., Niederl. (Friesland).

Haspa, Haspe, St., Preußen (Westfalen).

Hasseletum ad Demeram, Hasselt, St., Belgien (Limburg).

— Transisalaniae, Hasselt, St., Niederlande (Overijssel).

Hassi, s. Hassia.

Hassia, Hassi, -ii, Hasia, Asia, Hessi, -(i)ones, Hessia, Catti, Hasiorum pg., Hassorum regio, Hessen, Vlkst. u. Lschf., Hessen.

Hassii, s. Hassia.

Hassorum regio, s. Hassia.

Hasteria, Hastière-Lavaux, D., Belgien (Namur).

Hasunga, -gensis villa, Hasungen, D., Preußen (Hessen-Nassau).

Hasungensis, s. Hasunga.

Hatana, -dana, Hatten, Mfl., Elsaß (Weißenburg).

Hathaloga, s. Hadelia.

Hathariensis, s. Hatoarii.

Hathelaria, s. Hadelia.

Hatheleria, s. Hadelia.

Hatheresburgdi, Hersbruck, St., Bayern (Mittelfranken).

Hathuloga, s. Hadelia.

Hatoarii, Hatt(u)arii, -ia, Hazzoarii, Chatuarii, Attoarii, Hathariensis, pg., Hattuarier, eh. Vlkst., zw. unt. Rhein u. Maas.

Hattarii, s. Hatoarii.

Hattemium, Hattem, St., Niederl. (Gelderland).

Hattonis cstr., s. Ettenhemium.

Hattuaria, -ii, s. Hatoarii.

Hatuanum, Hatvan, St., Ungarn (Heves).

Haugustaldium, Hexham, St., England (Northumberland).

Havelberga, -gensis civ., Havelberg, St., Preußen (Brandenburg).

Havelbergensis, s. Havelberga.

Havila, s. Habala.

Havinum, Heumen, Mfl., Niederl. (Gelderland).

Havnia, s. Hafnia.

Havrea, Havré, St., Belgien (Hennegau).

Hayna, s. Haganoa.

Haynoa, s. Hannonia.

Hazbania, s. Hasbanium.

Hazzoarii, s. Hatoarii.

Hebera, s. Ebera.

Heberanum, s. Brema.

Hebrides, s. Aebudae.

Hecatompylos, Damghan, St., Pers.

Hecatonnesi, Moskonisi, Islgr., Türkei (Kleinas.).

Hechi, Hethi, Neustadt unterm Hohenstein, Mfl., Preußen (Hannover).

Hechti, s. Ethi.

Hedara, Heeder, Nfl. d. Lippe (Westfalen).

Hedela, -dilla, Hedel, St., Niederl. (Gelderland).

Hedemarkia, Hedemarken, Lschf., Norwegen.

Hedena, Hesdinum, Hesdin, St., Frankr. (Pas-de-Calais).

Hedilla, s. Hedela.

Hedua, s. Augustodunum.

Heerevilla, Heers, D., Belgien (Limburg).

Hegenense monast., Hüningen, St., Elsaß (Mülhausen).

Hegetmatia, eh. Oschf. b. Oppeln. St., Preußen (Schlesien).

Hegovia, -wa, d. Hegau, eh. Lschf., Baden (Konstanz).

Hegowa, s. Hegovia.

Heiamensis vicus, Eename, Mfl., Belgien (Ostfland.).

Heichstetensis, s. Aichstadium.

Heicinga, Hayingen, St., Lothringen.

Heida, Haid, D., Bayern (Oberb.).

Heidel-, Heydel-, Edelberga, Myrtilletum, -lorum mons, Heidelberg, St., Baden.

Heidiba, s. Slesvicum.

Heigera, Häger, D., Preußen (Westfalen).

Heila, Helle, D., Preußen (Brandenburg).

Heilbronna, s. Hailprunna.

Heiligenstadium, s. Heiligenstadt, St., Preußen (Sachsen); auch Sanctorum urbs, Heliganstadi, Hyllegunstadensis urbs. — 2. s. Sancta civ.

Heilsum, Jelsum, D., Niederl. (Friesland).

Heim-, Hemmortinga, Heimertingen D., Bayern (Schwaben).

Heimonis villa, Heimberg, D., Niederösterr.

Heinacum, s. Hannonia.

Heinsilianus mons, d. Heinzenberg, Bg., Schweiz (Graubünden).

Heisi, Hesi, He-, Heisingi, Heisingen, D., Preußen (Rheinprov.).

Heisingi, s. Heisi.

Heistedensis, s. Aichstadium.

Heistra, Heister, D., Preußen (Rhein-prov.).

Helbia, s. Albis.

Helcechum, s. Elcechum.

Helcipolis, Komotau, St., Böhmen.

Helenae vicus, Lens, St., Belgien (Hennegau).

Helenensis civ., s. Elna.

Helenopolis, s. Francofurtum ad Moenum.

Helerithi, Hiller, D., Preußen (Hannover).

Helerius, s. Elauris.

Helhestra, s. Elstra 2.

Helia, s. Elia.

Helidberga, Heldburg, D., Sachsen-Meiningen.

Heliganstadi, s. Heiligenstadium.

Helinger(i)swenga, Interior cella, Bayrisch (Margarten-) Zell, D., Bayern (Oberb.).

Helisatia, s. Alisatia.

Heliso, Helsen, D., Waldeck.

Helium, s. Briela.

Hellanes, Linares, St., Spanien (Andalusien).

Helmana, Elmena, Helme, Nfl. d. Unstrut (Saale-Elbe).

Helmanstidi, s. Helmstadium.

Helmonstadensis, s. Helmstadium. Helmontium, Helmond, St., Niederl. (Nordbrabant).

Helmstadium, Helmanstidi, -monstadensis civ., Academia Julia, Athenae ad Ehnum, Helmstedt, St., Braunschweig.

Helpithi, Helfta, D., Preußen (Sachs.)

Helsatia, s. Alisatia.

Helsinga, s. Elsinburgum.

Helsingfordia, s. Helsingoforsa.

Helsingia, Helsingland, Lschf., Schweden (Norrland).

Helsingissa, s. Helsingoforsa.

Helsingoburgum, s. Elsinburgum.

Helsingoforsa, -gissa, -gfordia, Helsingfors, St., Rußland (Finnland).

Helsingora, s. Elsenora.

Helvae, -is, Alba, Elva, Elvas, St., Portugal (Alemtejo).

Helvatium, Helvaux, D., Frankr. (Haute-Vienne).

Helvetia, d. Schweiz.

Helveticae aquae od. thermae, Bada, -dena, -denia, Thermarum vicus od. cstll., Thermopolis, Padae, Aquarum cstll., Balneae, -nea naturalia, Verbigenae aquae, Baden, St., Schweiz (Aargau).

Helveticus, Lucernensis, Magnus, Quattuor regionum od. oppidorum lacus, d. Vierwaldstättersee, Schweiz.

Helvetum, s. Elcebus.

Helvia, (Aelia) Riccina, eh. St. b. Macerata, St., Ital.

Helvinus, Salino, Fl. (Adriat. Meer), Ital. (Neapel).

Helvis, s. Helvae.

Hemeroscopium, Artemisium Dianium, Denia, St., Spanien (Valencia). Hemipyrgum, Halbthurm (Féltorony), D., Ungarn (Moson).

Hemiscara, s. Amsara.

Hemmamhus, Hembsen, D., Preuß. (Westfalen).

Hemmortinga, s. Heimmort.

Henghilari, Henglarn, D., Preußen (Westfalen).

Henicis, s. Nemchi.

Hennegowa, s. Hannonia.

Hennepolis, s. Hildesia.

Henniacum Litardi, Henninum, Hennin-Liétard, St., Frankr. (Pasde-Calais).

Henninum, s. Henniacum.

Henopolis, s. Hildesia.

Henrici Hradecium, Nova domus, Neuhusium, Neuhaus (Hradec Jindrichuv), St., Böhmen.

- pagus, s. Einrichi.

Henricomontium, Henrichemont, St. Frankr. (Cher).

Henricopolis, s. Guelferbytum.

Henricostadium, s. Guelferbytum.

Heopurdum, Hapert, D., Niederl. (Nordbrabant).

Heppingtharpa, Ebbentrup, D., Preußen (Westfalen).

Heptanomis, eh. Lschf. in Mittel-Ägypten.

Heracleopolis, Samannud, St., Ägypten.

Heraclius, Bulla, Fl. (Korinth. Meerbusen), Griechenl.

Heraei od. Junonii montes, Monti Sori, Gbg., Sizilien.

Heraldi castll., Eraldium od. Airaudi castr., Châtellerault, St., Frankr. (Vienne).

Herauga, s. Heresa.

Herbanum, s. Orvietum.

Herbipolis, Wirce-, Vurceburgum,

Macropolis, Würzburg, St., Bayer. (Unterfranken).

Herborna, Herborn, St., Preußen (Hessen-Nassau).

Herbsfordia, s. Erfordia.

Ad Herculem, 1. eh. Fst. b. Visegrád, Mfl., Ungarn (Pest). — 2. s. Herculis Labr. prt.

Herculeum od. Hispanum fretum, Meerenge v. Gibraltar.

Herculis Cusani portus, Port Ercole, Hf., Ital. (Grosseto).

— fan., 1. Castillo, St., Spanien (Andalusien). — 2. Massa Carrara, St., Ital.

Labronis od. Liburnicus port.,
 Liburnum, Lavur, Ad Herculem,
 Livorno, St., Ital. (Toscana).

— lucus, d. Süntelgeb., Hannover.

— Monoeci port., Monoecum, Monaco, St., Monaco.

Herculum, Erkelenz, St., Preußen (Rheinprov.).

Hercynia silva, d. deutsche Mittelgebirge.

Herdalia, Herjeådalen, Lschf., Schweden (Norrland).

Herdstallum, s. Herestallium.

Heremus, s. Meginrati cella.

Heremitae coenob., s. Meginrati cella.

Heresa, -si, -risi, Herauga, Herisiae novae, Heerse, D., Preußen (Westfalen).

Heresburgum, s. Eresburgum.

Her(e)sfelda, Herocampia, Herosfeldia, Herosveldensis, Herolfesfeldensis urbs, Hersfeld, St. u. eh. Fstt., Preußen (Hessen-Nassau).

Heresi, s. Heresa.

Herestallium, Hari-, Heri-, Herstalium, Hari-, Heristellium, Herdstallum, Aristallium, Herstal (Heristall), Vorst. v. Lüttich, St., Belgien.

Herevordia, s. Herfordia.

Herewardus villa, Heerewarden, D., Niederl. (Geldern).

Herfordia, 1. Hertford, Gschf. u. St., England. — 2. Herford, St., Preußen (Westfalen); auch Here-, Herivordia, Hierafordia.

Herginisowa, Herisau, St., Schweiz (Appenzell).

Heria, s. Aria.

Hericuria, Héricourt, St., Frankr. (Haute-Saône).

Hericus ins., Herdic, Isl., Frankr. (Morbihan).

Herigisinga, Hörsching, D., Oberösterr.

Heringi, Heringen, D., Preußen (Hessen-Nassau).

Herisburgo, s. Eresburgum.

Herisi, s. Heresa.

Herisiae novae, s. Heresa.

Heristallensis, s. Heristallium.

Heristallium, -stallensis villa, Niwi Haristalli, Heristelli, Haristello, -stalio, -stalium novum, Hiristalli, Herstelle, D., Preußen (Westfalen); vgl. Herestallium.

Heristelli, s. Heristallium.

Heristellium, s. Herestallium.

Heristi, 1. Herste, D., Preußen (Westfalen); auch Hiristi, Hesiti.
— 2. Harste, D., ebenda (Hannover); auch Hersithi.

Herius, Vilaine, Fl. (Atl. Ozean), Frankr. (Morbihan).

Herivordia, s. Herfordia 1.

Herka, Harches, Herck, St., Belgien (Limburg).

Herla, s. Erla.

Herlba, s. Albis.

Herlebeka, Arlabeka, Harlebeccensis, -bakensis urbs, Harlebeke, St., Belgien (Westfland.).

Herloga, s. Harlingia.

Hermanni villa, s. Cibinium.

Hermannopolis, s. Cibinium.

Hermanstadium, s. Cibinium.

Herminius mons, Sierra Estrella, Gbg., Portugal.

Hermonthis, Erment, D., Mittel-Ägypten.

Herndalia, Herjedalen, Lschf., Norwegen.

Hernosandia, Hernösand, St., Schweden (Norrland).

Herocampia, s. Heresfelda.

Herolfesfeldensis, s. Heresfelda.

Heroli, s. Heruli.

Heroltes, Herolz, D., Preußen (Hess. Nassau).

Heroopolites sinus, d. Mbs. v. Suez, Rotes Meer.

Herosfeldia, s. Heresfelda.

Herosveldensis, s. Heresfelda.

Herpina, Herpen, Mfl., Niederl. (Nordbrabant).

Herrhutum, s. Custodia Dei.

Hersithi, s. Heristi.

Herstalium, s. Herestallium.

Herstellum, s. Haristallum.

Hertha, s. Sacra insula.

Herthega, s. Harudorum pg.

Hertzberga, Herzberg, St., Preußen (Brandenburg).

Heruli, -roli, Eruli, Heveldi, d. Heruler, Vlkst., Pommern, später Ungarn.

Herva, Herve, St., Belgien (Lüttich).

Herwigisriuti, Rahlen, D., Württemberg (Donaukr.).

Herzogenbuhsa, Buhsa, Herzogenbuchsee, D., Schweiz (Bern).

Hesapa, -sepa, Hesper, Nfl. d. Ruhr (Rhein), Westfalen.

Hesbines, s. Hasbania.

Hesdinium, Hisdinum, Hosdenenses, Hesdin, St., Frankr. (Pas-de-Calais).

Hesepa, s. Hesapa.

Hesi, s. Heisi.

Hesingi, s. Heisi.

Hesiti, s. Heristi 1.

Hesnum, Hesum, Hessenum, Hessen Mfl., Braunschweig.

Hespania, s. Hasbanium.

Hespargum, s. Dispargum.

Hessa, Hessen, D., Lothringen.

Hessenum, s. Hesnum.

Hessi, s. Hassia.

Hessia, s. Hassia.

Hess(i) ones, s. Hassia.

**Hesum**, s. Hesnum.

Hesychia Carolina, s. Caroli Hesychium.

Hesydrius, Hysadrus, Satlej (Satledsch), Nfl. d. Indus, Vorderindien.

Hethi, s. Hechi.

Hethlandia, Mainland, Isl., Shetland-Isln., Schottland.

Hethlandicae ins., d. Shetlands-Inseln, Schottland.

Hetruriae, magnus ducat., eh. Ghgt. Toscana, Ital.

Hetruscum fretum, s. Bonifacii sinus. Hetterscheyda, Hetterscheid, D., Preußen (Rheinprov.).

Hettinga, Gr.-Hettingen, D., Lothringen.

Heudena, Heusden, St., Niederl. (Nordbrabant).

Heuwa, s. Hewa.

Heveldi, s. Heruli u. Hevelli.

Hevelli, -veldi, d. Heveller, eh. Vlkst. Hilarii eccl., Antran, D., Frankr. Brandenburg.

Hevezia, Heves, Nfl., Ungarn (Heves).

Hewa, Heuwa, Hewen, D., Baden (Konstanz).

Hexapolis Lusatica, d. Lausitzer Sechsstädtebund (Bautzen, Zittau, Görlitz, Kamenz, Löbau, Lauban).

Heyda, St., Heida, Preußen (Schleswig-Holstein).

Heydelberga, s. Heidelberga.

Hiaspolis, s. Ratisbona.

Hiberna regia, Königswinter, St., Preußen (Rheinprov.).

Hibernicum mare, s. Caledonius oceanus.

Hicelineswillare, Hittisweiler, D., Württemberg (Donaukr.).

Hicesia, Panaria, Isl., Lipar. Isln., Ital.

Hidbeki, s. Lubeca.

Hiera, 1. s. Vulcania. — 2. Maritimo, Isl. (Agat. Isl.), Ital.; auch Maritima.

Hieracium, Giraecum, Gerace, St., Ital. (Calabrien).

Hierafordia, s. Herfordia 2.

Hierapolis, Monachopolis, Thetford, St., England (Norfolk).

Hierasus, Poras, Pyretus, Pruth, Nfl. d. Donau, Rumänien.

Hieropolis, s. Ratisbona.

Hiersperga, Hirchberg, D., Bayern (Niederb.).

Higenae, Igels, D., Schweiz (Graubünden).

**Hilara,** s. Ilara.

Hi-, Hylaria, Hilariacense monast., Wilchering, D., Oberösterr.

Hilariacense monst., s. Hilaria.

Hilariacum, s. S. Naboris fanum.

(Vienne).

Hilda, Eldena, D., Preußen (Pomm.)

Hildesia.

Hildeshemium, s. Hildesia.

Hildesia, Hildinensis od. Hyldensis urbs, Benno-, Bunnopolis (Bennopolitanus), Henne-, Henopolis, Hildeshemium, Hildesheim, St., Preußen (Hannover).

Hildewardensis eccl., Hilwartshausen, D., Preußen (Hannover).

Hilimari, -meri, Helmern, D., Preuß. (Westfalen).

Hilimeri, s. Hilimari.

Hilpertohusa, Hilperusia, Hildburghausen, St., Sachsen-Meiningen.

Hilperusia, s. Hilpertohusa.

Hiltiniswilare, Hiltensweiler, D., Württemberg (Donaukr.).

Hinda, s. S. Cornelii mon.

Hinus, s. Aenus.

Hiovia, Hjo, St., Schweden (Gotland). Hippocura, Haida(Hyde)rabad, St., Vorderindien.

S. Hippolyti eccl., St. Pilt, St., Elsaß (Rappoltsweiler).

— fan., 1. s. Sampolitanum. 2. Saint-Hippolyte-du-Fort, St., Frankr. (Gard).

S. Hippolytus, s. Sampolitanum.

Hipponiates, Lameticus od. Napetisinus, Mbs. v. Eufemia, Tyrrhen. Meer, Ital.

Hircania, s. Nordgovia.

Hircanus saltus, s. Gabreta silva.

Hiristi, s. Heristi 1.

Hiristalli, s. Heristallium.

Hirminius, Ermineo, Fl., Sizilien.

Hirsaha, s. Hirsaugia.

Hirsaugia, -saha, -schavia, -savia, -saviensis od. sowecensis abbt., S. Aurelii monast., Hirschau, D., Hleri, s. Leri. Württemberg (Schwarzwaldkr.). | Hliuni, s. Luneburgum.

Hirsavia, s. Hirsaugia.

Hirsaviensis, s. Hirsaugia.

Hirschavia, s. Hirsaugia.

Hirslanda, Hirchlanden, D., Württemberg (Neckarkr.).

Hirsowecensis, s. Hirsaugia.

Hirutfelda, Hatzfeld, D., Preußen (Rheinprov.).

Hirutscetha, Herscheid, D., Preußen (Westfalen).

Hirzisegga, Hirscheck, D., Württemberg (Donaukr.).

Hisarcus, s. Atagis.

Hisdinum, s. Hesdinium.

Hisentiacum, s. Sentiacum.

Hisi, Heerse, D., Lippe.

Hisla, s. Issula.

Hisloae, s. Isloi.

Hispaniola, S. Dominici ins., Haïti, Isl., Westindien.

— nova, Mexiko, Lschf., Nordamerika.

Hispanum fretum, s. Herculeum fr. Hispellum, s. Flavia Constans.

Hispiratis, Ispir, St., Türkei (Armenien).

Hissa, Issa, Lissa, Isl., Dalmatien. Hister, s. Danubius.

Histiaea, Oreus, Oreos, St., Griechenland (Euböa).

Histonium, s. Giastum Am.

Hitgera, Hitzacker, St., Preußen (Hannover).

Hitona, Aytona, Mfl., Spanien (Catalonien).

Hlara, Laren, St., Niederl. (Nordholland).

Hlarfliata, Larrelt, D., Preußen (Hannover).

Hlawa, s. Laha.

Hluboka, Frauenberg, D., Böhmen (Budweis).

Hlutra, s. Lutra.

Hlutraha, s. Lutra.

Hnodi, Node, D., Niederl. (Utrecht).

Hnojnica, Noinitz, D., Böhmen (Teplitz).

Hnutangai, s. Witinga.

Hobacar, s. Obacra.

Hobroa, Hopontum, Hobro, St., Dänemark (Jütland).

Hocfeldis, Hochfelden, Mfl., Elsaß (Straßburg).

Hochbuoki, s. Hohbuoki.

Hocseburcum, Hoseo-, Oesioburgum, Seeburg, D., Preußen (Sachsen).

Hodingae, s. Oetinga.

Hoechsta, 1. s. Trajani monum. — 2. Höchstädt, St., Bayern (Schwaben).

Hoensteinium, Hohnstein, Ru., Hannover.

Hoesta, s. Trajani monum.

Hoexari, s. Hoxaria.

Hofa, s. Bavarica curia.

Hoffowa, s. Ophowa.

Hofium, s. Bavarica curia.

Hogia, s. Hoya.

Hogium, s. Hoium.

Hogstedi, s. Trajani monum.

Hogum, s. Hoium.

Hohbuochi castll., s. Hohbuoki.

Hohbuoki, -chi, Haboki, Hochbuoki, Abochi, De Alta Fago, eh. Oschf. b. Hamburg.

Hohenaugensis ins., s. Hohenaugia. Hohenaugia, -gensis ins., Hoinowa, Hohenau, eh. Klst. Elsaß (Straßburg).

Hohenloïcus, s. Holacheus.

Hohenwilari, Hohweiler, D., Elsaß (Weißenburg).

Hohzacia, s. Holsatia.

Hohstedi, s. Trajani monum.

Hohunga, Hungen, St., Hessen (Oberhessen).

Hoiensis, s. Hoium.

Hoingi, Höingen, D., Preußen (Westfalen).

Hoinowa, s. Hohenaugia.

Hoi-, Hoyolus, Hoyoux, Nfl. d. Maas, Belgien.

Hoium, -ensis urbs, Hogum, -ium, Hoyum, Huum, Huy, St., Belgien (Lüttich).

Hola, Holar, D., Island.

Holacheus od. Hohenloïcus comit., Hohenlohe, eh. Gschf., spät. Fstt., Württemberg.

Holandrini, s. Hollandria.

Holbeca, Holbäk, St., Dänemark (Seeland).

Holdstebroa, Holzepontum, Holstebro, St., Dänemark (Jütland).

Holdun(e)steti, Hollenstedt, D., Preußen (Hannover).

Holinium, Hollain, D., Belgien (Hennegau).

Hollandensis, s. Hollandia.

Hollandia, -densis terra, -dria, -drenses, Holandrini, Ollandia, Batavi, Holland.

Hollandrenses, s. Hollandia.

Hollandria, s. Hollandia.

Holma, s. Holmia 2.

Holmensis, s. Holmia 2.

Holmia, 1. Stockholmia. — 2. Kirchholm, St., Rußland (Livland).

Hologasta, -gosta, Julia Augusta, Wolgast, St., Preußen (Pommern).

Hologosta, s. Hologasta.

Holsatenses, s. Holsatia.

Holsati, s. Holsatia.

Holsatia, -sati, -satenses, Holti, Holt-,

Hohzacia, Halsacia, Holsatum, Holstein.

Holsatum, s. Holsatia.

Holstenlandia, s. Holsatia.

Holta, Holt, D., Preußen (Rheinpr.).

Holtena, 1. s. Alcena. — 2. Altena, Fst., Niederl. (Südholland).

Holtesmeni, s. Holtisminni.

Holtisminni, -tesmeni, Holzminden, St., Braunschweig.

Ho(l)ttharpa, Holtrup, D., Preußen (Westfalen).

Holza, Holzen, D., Baden (Lörrach).

Holzepontum, s. Holdstebroa.

Homburgum ad elivum, Homburg v. d. Höhe, St., Preußen (Hessen-Nassau).

Homeras castr., Ambras, D. u. Schl., Tirol.

Homola, Hummelschloß, Ru., Preußen (Schlesien).

Honarchusa, s. Onarhusa.

Honaugensis, s. Hohenaugia.

Hondescotum, Hondschoote, St., Frankr. (Nord).

Honesleva, Hohnsleben, D., Braunschweig.

Honflevius, s. Honflorium.

Honflorium, -flevius, Honneflum, -flendum, Honfleur, St., Frankr. (Calvados).

Honneflendum, s. Honflorium.

Honneflum, s. Honflorium.

Honoris mons, Ehrenberg, D., Bayern (Oberb.).

Hontensis comit., d. Komitat Hont, Ungarn.

Honthemium, Hontheim, D., Preuß. (Rheinprov.).

Hontummahusum, Hantumhuizen, D., Niederl. (Friesland).

Hoornae, s. Horna.

Hophouwa, Hopfau, D., Württemberg (Schwarzwaldkr.).

Hopontum, s. Hobroa.

Hora, s. Ora.

Horadna, Huradna, Horatitz, D., Böhmen (Saaz).

Horata ins., Houat, Isl., Frankr. (Morbihan).

Horchenbici, Hornbeck, D., Preußen (Schleswig-Holstein).

Hordeani od. Hordeonis castra, Ordinga, Uerdingen, St., Preußen (Rheinprov.).

Hordeonis castr., s. Hordeani c.

Horgana, Hargen, D., Niederl. (Nordholland).

Hormum, Marchiennes, St., Frankr. (Nord).

Horna, -nae Westfrisiorum, Hoornae, Hoorn, St., Niederl. (Nordholl.).

Hornae, s. Horna.

Hornanum caput, Kap Hoorn, Südamerika (Patagonien).

Horrea, s. Horreum u. Ad Horrea. (Ad) Horrea, La Napoule, Hf., Frankr. (Alpes-mar.).

Horrea Caelia, Herkla, D., Tunis.

Horreensis, s. Horreum.

Horreum, -rea, -reensis villa, Orgium, Ören, eh. St., jetzt Teil v. Trier, Preußen (Rheinprov.).

Horrea Margi, Cuprija, St., Serbien. Horrisonus mons, d. Hörselberg,

Sachsen-Koburg.

Horsnesia, Hothersnesium, Horsens, St., Dänemark (Jütland).

Horstmaria, Horstmar, St., Preußen (Westfalen).

Horterslewa, Großottersleben, D., Preußen (Sachsen).

Hortes, s. Orthesium.

Horthesium, s. Orthesium.

Hortina, Horten, D., Bayern (Pfalz).

Hortus, s. d. Beinamen.

Horwa, eh. Oschf. b. Eßlingen, St., Württemberg (Neckarkr.).

Horzowiensis vicus, Hořovic, St., Böhmen (Beraun).

Hosdenenses, s. Hesdinum.

Hosemum, Husum, St., Preußen (Schleswig-Holstein).

Hosenbreichensis, s. Osnabrugga.

Hoseoburgum, s. Hocseburcum.

Hosinga, s. Osinga.

Hospitellum, s. Sospitellum.

Hosta, s. Osta.

Hosteti, s. Trajani monum.

Hostingabi, d. Ostegau, a. d. unt. Elbe, Hannover.

Hostirea, Osterwick, D., Preußen (Westpreußen).

Hostraga, s. Osterga.

Hostunum, Ostuni, St., Ital. (Apulien).

Hothersnesium, s. Horsnesia.

Hotseri, Huissen, St., Niederlande (Geldern).

Hottharpa, s. Holttharpa.

Housi, eh. Gau, Bayern (Oberb.).

Hoviles, Hohenfels, D., Preußen (Rheinprov.).

Howerahusum, Oldehove, Mfl., Niederl. (Groningen).

Howeruti, Höhreute, D., Baden (Konstanz).

Hoxaria, Huxaria, Huscaria, Hoexari, Huxeli villa, Höxter, St., Preußen (Westfalen).

Hoya, Hogia, Hoya, Mfl. u.eh. Gschf. Preußen (Hannover).

Hoyolus, s. Hoiolus.

Hoyum, s. Hoium.

Hraba, s. Raba.

**Hradczzanum,** Hradschau, D., Mähren.

Hradisca, -distia, Gradic-, Gradissensis civ., Ungarisch Hradisch, St., Mähren.

Hradistia, s. Hradisca.

Hradistiensis circulus, d. Bezirk v. Ung.-Hradisch, Mähren.

Hramisitha, Remsede, D., Preußen (Hannover).

Hrapa, s. Raba.

Hratuga, Hretinga, Ratingen, St., Preußen (Rheinprov.).

Hreidensis, s. Reidensis.

Hreni, Rhenen, St., Niederl. (Utrecht).

Hrenus, s. Rhenus.

Hretha, Rothe, D., Preußen (Westfalen).

Hretinga, s. Hratuga.

Hriada, Rhede, D., Preußen (Hannover).

Hricon, Rhene, D., Preußen (Hannover).

Hriustri, s. Rustringia.

Hrodberga, s. Rodberga.

Hrodbertinga hova, Rüblinghoven, D., Preußen (Rheinprov.).

Huba, Hub, D., Niederösterr.

Hubertiburgum, Hubertusburg, Schl. Sachsen (Leipzig).

Hucculvi, s. Huculbi.

Huculbi, -vi, -culum, Hucculoi, Petershagen, St., Preußen (Westfalen).

Huculum, s. Huculbi.

Huculvi, s. Huculbi.

Hud(h)a, Hude, D., Oldenburg.

Hudwiesowaldum, Hudiksvall, St., Schweden (Norrland).

Huegium, -erium, Ivry-la-Bataille, Mfl., Frankr. (Eure).

Huena, Hven, Isl., Schweden (Gotland).

Huerium, s. Huegium.

Hughardis, Hougaerde, St., Belgien (Brabant).

Hugmerchi, s. Humarcha.

Hugonis curia, Hugeshofen, eh. Klst. Elsaß (Schlettstadt).

Huita, Huitteo, Welge, Nfl. d. Gera (Unstrut-Saale-Elbe).

Huitteo, s. Huita.

Hukretha, Huckarde, D., Preußen (Westfalen).

Huleri, Heerlen, St., Niederl. (Limburg).

Hulisberga, Hulsberg, Mfl., Niederl. (Limburg).

Hulislaum, s. Hulsela.

Hul-, Husela, Hulislaum, Hulsel, D., Niederl. (Nordbrabant).

Hulsta, Hulst, St., Niederl. (Zeeland).

Hultonia, Ulster, Lschf., Irland.

Humarcha, -merki, Hugmerchi, eh. Gau, Niederl. (Groningen).

Humerki, s. Humarcha.

Hummi, Hümme, D., Preußen Hessen-Nassau).

Hunbrehtisruti, Hummertsried, D., Württemberg (Donaukr.).

Hundrensis villa, Hinte, D., Preußen (Hannover).

Hunepa, Schipbeck, Nfl. d. Neuen Yssel (Zuidersee), Niederl.

Hungari, -ia, s. Ungari.

Huninga, Hüningen, St., Elsaß (Mülhausen).

Hunnicuria, Hunonis curia, Honnecourt, Mfl., Frankr. (Nord).

Hunnicus pg., s. Tergum caninum. Hunnobroda, Ungarisch Brod, St., Mähren. Hunnorum castll., Kastellaun, Mfl., Preußen (Rheinprov.).

Hunnorum tractus, s. Tergum caninum.

Hunonis curia, s. Hunnicuria.

Hunta, Hunte, Nfl. d. Weser, Oldenburg.

Huntedonia, -donum, Huntingdonia, Huntingdon, St. u. Gschf., England.

Huntedonum, s. Huntedonia.

Huntingdonia, s. Huntedonia.

Hunusga, eh. Gau a. d. Hunse, Fl. (Nordsee), Niederl.

Hunyadensis comit., d. Komitat Hunyad, Ungarn.

Huodingas, s. Oetinga.

Huperga, Heuburg, D., Niederösterr. Hura, Hasker Horne, Lschf., Niederl. (Friesland).

Huradna, s. Horadna.

Hurepoesium, -poisius tractus, Hurepoix, eh. Lschf., Frankr. (Seinet-Oise).

Hurepoisius, s. Hurepoesium.

Hurla, s. Urla 2.

Hurnuffa, 1. Horloff, Nfl. d. Nidda (Main), Oberhessen. — 2. Trais-Horloff, D., Hessen (Oberhessen).

Hurstharpa, Horstrup, D., Preußen (Westfalen).

Hursti, Hörste, mehr. D., Preußen (Westfalen).

Husa, s. Domus.

Huscaria, s. Hoxaria.

Husdengum, Hustinga, Huizum, D., Niederl. (Friesland).

Husela, s. Hulsela.

Hustenni, Hüsten, D., Preußen (Westfalen).

Hustinga, s. Husdengum.

Hustum, Huszt, Mfl. u. Ru., Ungarn (Maramaros).

Husuduna, Huizen, St., Niederl. (Nordholland).

Husum, Groothusen, D., Preußen (Hannover).

Huttum, Uttensis villa, Uttum, D., Preußen (Hannover).

Huum, s. Hoium.

Huvinni, Hwinni, Hwenni, Venne, D., Preußen (Hannover).

Huxaria, s. Hoxaria.

Huxeli villa, s. Hoxaria.

Hwenni, s. Huvinni.

Hwervi, Werve, D., Preußen (Westfalen).

Hwinidi, s. Wenedi.

Hwinni, s. Huvinni.

Hyatospolis, s. Ratisbona.

Hyccara, Carini, St., Sizilien.

Hydra, Hydra, Isl., Griechenland (Argolis).

Hydro-, Hygropolis, Feuchtwangen, St., Bayern (Mittelfranken).

Hylaria, s. Hilaria.

Hygropolis, s. Hydropolis.

Hylarus, s. Illara.

Hyldensis, s. Hildesia.

Hyllegunstadensis, s. Heiligenstadium 1.

Hypera, s. Ipra.

Hypergraecia, Oberkirch, St., Baden (Offenburg).

Hyprae, s. Ipra.

Hypselis, Skioth, D., Oberägypten.

Hysadrus, s. Hesydrius.

Hysnacum, s. Ysenacum.

Jabadice, Jabadi ins., Java, Isl., Sundaisln., Hinterindien.

Jabadi ins., s. Jabadice.

Jablona, s. Gablona.

Benedict-Graesse, Orbis latinus.

Jacea castr., Jauche, Mfl., Belgien (Brabant).

S. Jacobi monast., s. Compostella.

Jacopolis, s. Broagium.

Jadbeca, Jabbeke, Mfl., Belgien (Westfland.).

Jader, -era, Zaravecchia, D., Österr. (Dalmatien).

Jadra, s. Gazara.

Jadrensis regio, Jathria, Jäderen og Dalene, Vogtei, Norwegen.

Jaena, -um, s. Aurgi.

Jaenum, s. Jaena.

Jages, Jagst, Nfl. d. Neckar (Rhein), Württemberg.

Jaitza, Jayeza, Jajce, St., Bosnien.

Jama, Jamburg, St., Rußland (Petersburg).

Jamna, 1. Janina, St., Türkei (Albanien). — 2. s. Jamno.

Jamno, Jamna, Ciudadela, St., Spanien (Balearen).

Janua, s. Genava.

Januba, s. Genava.

Janubensis, s. Genava.

Janoba, s. Genava.

Janus mons, Mont Genèvre, Bg., Cott. Alpen, Frankr.

Japodum vallis, s. Endena.

Japonia, Japan.

Japygium promont., Capo di Leuca, Vgb., Ital. (Apulien).

Jaria, s. Varlarensis.

Jarina, Gehren, D., Preußen (Brandenburg).

Jarmuthum, s. Yarmuthum.

Jarniacum, Jarnac, St., Frankr. (Charente).

Jaromiersa, -mirium, Jaromer, St., Böhmen (Königinhof).

Jaromirium, s. Jaromiersa.

Jaroslavia, 1. Jaroslaw, St., Rus-

lau, St., Österr. (Galizien).

**Jarossensis**, s. Geraus.

**Jasgaha,** s. Ascaha 1.

Jasonium promont., Cap Jason, Vgb., Nordküste v. Kleinasien.

Jassaffa, Jossa, D., Preußen (Hess.-Nassau).

Jassiorum municipium, s. Jassium. Jassium, -orum municipium, Jassy, St., Rumänien.

Jassus, Asin, D., Türkei (Kleinasien) Jathria, s. Jadrensis regio.

Jatinum, s. Meldi.

Jatrus, Jantra, Nfl. d. Donau, Bulgarien.

Jauna, s. Eauna.

Jauravia, -ium, Javoria, -ium, Jauer, St., Preußen (Schlesien).

Jauravium, s. Jauravia.

Jaw-, Javariensis comit., d. Komitat Raab (Györ), Ungarn.

Jaurinum, s. Gereorenum.

Javariensis, s. Jauriensis.

**Javarinum,** s. Gereorenum.

Javennum, Giaveno, St., Ital. (Turin).

Javoria, -ium, s. Jauravia.

Jayeza, s. Jaitza.

Iberia terra, s. Aragonia.

Iberi fons, Fontibre, Mfl., Spanien (Neukastil.).

Ibisa, Eibis, D., Mähren.

Ibissa, s. Ipsa 2.

Ibligo, Iplis, D., Ital. (Udine).

Ibliodurum, Hanonville, D., Frankr. (Meuse).

Ibrejum, Ybrejum, Ivry, St., Frankr. (Seine).

Ibsa, s. Ipsa 1.

Ibsici, Ybbsitz (Ipsitz), Mfl., Niederösterr.

Iburninga, s. Ueberlinga.

land; auch Jereslavia. — 2. Jaros- Icauna, -nus, Ytumna, Yonne, Nfl. d. Seine, Frankr.

> Ad Icaunam pons, Pont-sur-Yonne, St., Frankr. (Yonne).

Ic(c)i-, Issiodurum, Issoire, St., Frankr. (Puy-de-Dôme).

Iccius portus, s. Bononia 2.

Ichesa, s. Itessa.

Icidmagus, Yssingeaux, St., Frankr. (Haute-Loire).

Iciniacum, Itzing, D., Bayern (Schwaben).

Iciodurum, s. Icciodurum.

Ictimuli, Vectimolo, Mfl., Ital. (Novara).

Ictium castr., Isle-en-Jourdain, St., Frankr. (Gers).

Idanus, s. Danus.

Idcina, s. Edcina.

Idex, Idice, Nfl. d. Reno (Po di Primario), Ital.

Idonia, Vinca, Huisne, Nfl. d. Sarthe (Loire), Frankr.

Idranus lacus, s. Edrinus l.

Idrinum, Idrus, Idro, Mfl., Ital. (Brescia).

Idrontum, Ydruntum, Otranto, St., Ital. (Apulien).

Idrus, s. Idrinum.

Idstena, -nium, Idstein, St., Preußen (Hessen-Nassau).

Idstenium, s. Idstena.

Idubeda mons, Montes de Oca, Gbg., Spanien (Neukastilien).

Idunspeugensis vicus, Jedenspeigen, Mfl., Niederösterr.

Idunum, s. Virunum.

Jebeo, Jeeben, D., Preußen (Sachs.).

Jec(h)ora, Geer, Nfl. d. Maas, Belgien.

Jecmari, Jochmaring, D., Preußen (Westfalen).

Jedburgum, Jedburgh, St., Schott- Ignium ins., Ilha de Fuego (Feuerland.

Jedemini, s. Gedemini.

Jelia, Jelleja, Stradella, St., Ital. (Pavia).

Jelleja, s. Jelia.

Jemelevum, s. Mimilevum.

Jemtia, Jemtland, Lschf., Schweden (Norrland).

Jene-, Junecopia, Jönköping, St., Schweden (Gotland).

Jenisia, Jenissei, Fl. (Nördl. Eismeer), Sibirien.

Jenua, s. Genava.

Jenuba, s. Genava.

Jenvilla, Janvilla, St., Frankr. (Eureet-Loir).

Jereslavia, s. Jaroslavia.

Jerichsum, Jerxheim, D., Braunschweig.

Jernis, s. Iuernis.

Jernus, s. Iuernus.

Jervia, Jerwen, Lschf., Ehstland.

Jesna, Dézna, Mfl., Ungarn (Arad).

Jesnit(z)ium, Jesenitz, D., Böhmen (Selcan).

Jespus, eh. St. b. Igualada, St., Spanien (Catalon.).

Jesthuvila, s. Gesthuvila.

Jeurinum, s. Gereorenum.

Jevi, Jeve, St., Rußland (Petersburg).

Jezi, Jeschen, eh. Oschf. b. Warendorf, St., Preußen (Westfalen).

Igaeditanorum civ., Egiditania, Idanha a Velha, D., Portugal (Beira).

Igeteveri, Iggafer, St., Rußland (Livland).

Iglavia, -wia, s. Giglavia.

garn (Zips).

insel), Kap Verdische Isln., Afrika.

— terra, Tierra del Fuego (Feuerland), Islgr., Südamerika.

Iguvium, s. Agubium.

Ihena, 1. s. Geni. — 2. Jena, St., Sachsen-Weimar; auch Ihenae civ., Athenae ad Salam.

Ihenae civ., s. Ihena 2.

Ihilinga, Ichlingen, D., Württembg. (Schwarzwaldkr.).

Ilantium, Ilanz, St., Schweiz (Graubünden).

Ilara, -ris, Hilara, Hylarus, Ylarus, Iller, Nfl. d. Ilargus, Donau (Bayern).

Ilarcuris, Larcuris, Horche, Mfl., Spanien (Neukastilien).

Ilargus, s. Ilara.

Ilaris, s. Ilara.

Ilchicha, Illzach, Mfl., Elsaß (Mülhausen).

Ilcii mons, s. Alcinoi m.

Ilcinus mons, s. Alcinoi m.

Ildum, Indibile, Salsadella, D., Spanien (Valencia).

Ilea, Wick, Fl. (Nordsee), Schottland.

Ileburgum, s. Eilenburgum.

Ilergetum, s. Calicula.

Ilfelda, Ilfeld, Mfl., Preußen (Hannover).

Ilicii mons, s. Alcinoi m.

Ilissus, Ilsus, Iltsa, -za, Ilz, Nfl. d. Donau, Niederbayern.

Illa, s. Ella 2.

Illarco, Alarcon, St., Spanien (Neukastilien).

Illergovia, d. Illergau, Bayern (Schwaben).

Illigusium, s. Ensigausium.

Iglovia, Neocomium, Iglo, D., Un- Illipula mons, Sierra da Alhama, Gbg., Spanien (Granada).

Illisa, 1. Eilensen, D., Preußen (Han-— 2. Niese, Nfl. nover). Emmer (Weser), Lippe.

Ilma, 1. Ilm, Nfl. d. Donau, Bayern. — 2. Stadtilm, St., Schwarzburg-Rudolst.; auch Ilminina. — 3. s. Ilmena 1.

Ilmena, 1. Ilm, Nfl. d. Saale (Elbe); auch Ilma. — 2. Ilmenau, St., Sachsen-Weimar.

Ilmi monast., Ilmmünster, D., Bayern (Oberb.).

Ilminaha, Innach, D., Bayern (Oberbayern).

Ilminina, s. Ilma 2.

Ilostum, Ilsta, Ijlset, Mfl., Niederl. (Friesland).

Ilsta, s. Ilostum.

Ilsus, s. Ilissus.

Iltsa, s. Ilissus.

Iltza, s. Ilissus.

Ilua, Eilau, D., Preußen (Schlesien). Ilunum, Hellin, St., Spanien (Murcia).

Imbra, s. Femera.

Im-, Umbriacum, Embrach, Schweiz (Zürich).

Imbripolis, s. Ratisbona.

Imbripolitanus, s. Ratisbona.

Imeckna, Eename, D., Belgien (Ostfland.).

Imenlevo, s. Mimilevum.

Imera, Ymera, Sedde, Fl., Rußland (Livland).

Immenouwa, Imnowa, Imnau, D., Preußen (Hohenzollern).

Imnowa, s. Immenouwa.

Impatis ministerium, Supra saxum, Impedinis, Oberhalbstein, Tal, Schweiz (Graubünden).

Imperialis civ. ad. Gosam, s. Gos- Inger, s. Anger. laria.

Imperius, Impero, Fl. (Golf v. Genua), Ital.

Impitinis castll., s. Imum castr.

Imum castr., Castellamium, Castll. impitinis, Tiefenkastel, D., Schweiz (Graubünden).

Imum Pyrenaeum, s. S. Joannis Pedeportuensis fan.

Inaccessus mons, Aiguille-de-l'Arve, Bg., Dauphineer Alpen, Frankr.

Incinga, Inzing, D., Bayern (Niederbayern).

Ad Incisa saxa, Incisa Belbo, St., Ital. (Alessandria).

Inculisma, s. Engolisma.

Inculismensis, s. Engolismensis.

Inda, s. S. Cornelii monast.

Indaginis civ., s. Haga Schauenburgi.

Indago (Apud indaginem) Marchionis, s. Haganoa.

Indapolis, Jechaburg, D., Schwarzburg-Sondershausen.

India, 1. s. Aguntum. — 2. Indien.

— occidentalis, Westindien.

— orientalis, Ostindien.

Indibile, s. Ildum.

Indistra, Innerste, Nfl. d. Leine (Aller-Weser), Hannover.

Indus, s. Danus.

Industria, s. Bodincomagum.

Infantum villa, Villanueva de los Infantes, St., Spanien (Galicien).

Inferior od. Venetus lacus, Unterod. Zellersee, Teil des Bodensees.

Inferius monast., Niedermünster, eh. Klst., Elsaß (Straßburg).

Infra portum, Porta, D., Schweiz (Tessin).

Ingelhemium, s. Angulisamum.

Ingena, s. Abrinca 2.

Ingeris, s. Anger.

Ingermanlandia, -mannia, Ingria, Ingermanland, Lschf., Rußland (Petersburg).

Ingermannia, s. Ingermanlandia.

Ingol-, Angol-, Angelostadium, Aripolis, Ingolstadt, St., Bayern (Oberb.).

Ingoniwilare, Ingweiler, St., Elsaß (Zabern).

Ingria, s. Ingermanlandia.

In Montibus, s. Oris mons.

Inner-, Invernium, Inverneß, St. u. Gschf., Schottland.

Insuburcha, s. Oeni pons.

Insula, 1. Werder, D., Preußen (Hannover). — 2. Isel, Nfl. d. Drau (Donau), Tirol. — 3. L'Isle, Nfl. d. Dordogne (Garonne), Frankr.; auch Jsla. — 4. Eye, St., England (Suffolk). — 5. Lille, St., Frankr. (Gard); auch Insulae. — 6. s. d. Beinamen.

Insulae, s. Insula 5.

Interamnis, Entrains, St., Frankr. (Nièvre).

Interamnium, 1. s. Manhemium. —
2. Teramo, St., Ital. (Teramo).
— 3. Ponferrada, St., Spanien (Leon).

Interaquae, Entraygues, St., Frankr. (Aveyron).

Intercisa, Duna-Pentele, D., Ungarn (Weißenburg).

Interior cella, s. Helingeriswenga. Interlacensis, s. Interlacus.

Interlacus, -censis urbs, Unterseen, St., Schweiz (Bern).

Inter montes, s. Intermontium 1.

Intermontium, 1. Entremont, D., Frankr. (Haute-Savoie); auch Inter montes. — 2. Saint-Pierred'Entremont, D. Frankr. (Orne).

Internum mare, d. Mittelländ. Meer. Inter valles, s. Intervallium.

Intervallium, Inter valles, Entrevaux, St., Frankr. (Basses-Alpes).

Intica, s. Aguntum.

Intichinga, s. Aguntum.

Intra fluvios, s. Jovis villa.

Inus, s. Aenus.

Inutrium, Mittenwald, Mfl., Bayern (Oberb.).

Joachimica vallis, Joachimsthal, St., Böhmen u. Preußen (Brandenbg.).

- S. Joannis ad Tavum fan., Perth, St., Schottland.
- Angeriaci fan., s. Angeriacum.
- Baptistae monast. in silva, Holtz, eh. Klst., Bayern (Schwaben).
- castr., Johannisburg, St., Preuß. (Ostpreußen).
- fan., St. Johann, St., Preußen (Rheinprov.).
- Georgii oppd. od. villa, Johanngeorgenstadt, St., Sachsen (Zwikkau).
- in valle Mauriana fan., s. Aquilejense monst.
- Laudonensis fan., Laudona, Saint-Jean-de-Losne, St., Frankr. (Côted'Or).
- Luisii fan., Luisium, Lusius vicus, Saint-Jean-de-Luz, St., Frankr. (Basses-Pyrén.).
- Pedeportuensis fan., Imum Pyrenaeum, Saint-Jean-Pied-de-Port, St., Frankr. (Basses Pyrén.).
- pons, Varos-Hidvég, D., Ungarn (Somogy).
- portus divitis, S. Juan de Puertorico, St., Puertorico (Westindien).
   Joanvilla, Junci, Jovis od. Jovinii villa, Joingnivilla, Joinvilla, Join-

ville, St., Frankr. (Haute-Marne).

S. Jobi fan., Szent-Jakob, D., Ungarn (Bihar).

S. Jobii villa, Jopila, Jobvila, Oppila, Joppilensis palat., Juppila, -lia, Jupille, St., Belgien (Lüttich).

Jobvila, s. S. Jobii villa.

Jocosa od. jucunda vallis, Freudenthal, D., Österr. (Krain).

Jocundiacum, 1. s. Gaudiosa. — 2. Joué-lès-Tours, St., Frankr. (Indre et-Loire). — 3. Jouac, D., Frankr. (Haute-Vienne); auch Jogentiacum, Jogennacum.

S. Jodoci cella, Saint-Josse, D., Frankr. (Pas-de-Calais).

Jodrum, Jovara, Jovis ara, Jouarre, St., Frankr. (Seine-et-Marne).

Jogalia, Youghal, St., Irland.

Jogennacum, s. Jocundiacum 3.

Jogentiacum, s. Jocundiacum 3.

Joja, Gioja del Colle, St., Ital. (Bari).

Joina, Juine, Nfl.d. Essonne (Seine), Frankr.

Joingni villa, s. Joanvilla.

Joinvilla, s. Joanvilla.

Joleus, eh. St. b. Volo, St., Griechenland (Thessalien).

Jomanes, Jumna (Dschumna), Nfl. d. Ganges, Ostindien.

Jona ins., Hy od. Jona, Isl., Hebriden, Schottland.

Jonnaria, Glavatičič, D., Österr. (Dalmat.).

Jopia, s. Juvavum.

Jopila, s. S. Jobii villa.

Joppa, Zaphas, Jaffa (Joppe), St., Türkei (Syrien).

Joppilensis, s. S. Jobii villa.

Jornaeum, Irnis (Giornico), D., Schweiz (Tessin).

Josedium, s. Corbolium.

Josselina, -nensis civ., Josselin, St., Frankr. (Morbihan).

Josselinensis, s. Josselina.

Jovallium, Ivolium, Valpovo, D., Kroatien-Slawonien (Esseg).

Jovara, s. Jodrum.

Jovia, Topficza, D., Ungarn (Bihar).

Joviaco oppd., Schlögen, D., Oberösterr.

Joviacum, Engelhartszell, D., Oberösterr.

Joviniacum, s. Joviniacum.

J(o)viniacum, Jovigniacum, Jovinium, Juiniacum, Joigny, St., Frankreich (Yonne).

Jovinii villa, s. Joanvilla.

Jovis ara, s. Jodrum.

— fan., 1. s. Geofanum. — 2. Fanjeaux, St., Frankr. (Aude).

— mons, Summus Penninus, d. Große St. Bernhard, Bg., Lepont. Alpen.

Jovis villa, s. Ioanvilla.

Jovium, Juca, Lajoux, D., Frankr. (Jura).

Joyacum, Jouy, mehr. D., Frankr. Joza, s. Traducta.

Iphia od. Taxiana arx, -ium castr., Château-d'If, Schl., Frankreich (Bouches-du-Rhône).

Iphium, s. Iphia.

Ipisa, s. Ipsa 1.

Iporegia, Eporedia, -gia, Ivrea, St., Ital. (Turin).

Ipra, -ae, -etum, Ypra, -pera, -pretum, Hyprae, -pera, Ypern, St., Belgien (Westfland.).

Iprae, s. Ipra.

Ipretum, s. Ipra.

D., Ipsa, 1. Ybbs, Nfl. d. Donau, Niederösterr.; auch Ibsa, Ipisa.—
2. Ybbs St., ebenda; auch Ybsa,

Ipsium, Ibissa, Isipontum, Isis | Isarus, s. Isara 1. pons.

Ipsara, Psyra, Isl. b. Kreta.

Ipsium, s. Ipsa 2.

Iracia, Iracense monast., Iraciensis villa, Yrache, eh. Klst., Spanien (Navarra).

Iracense monast., s. Iracia.

Iraciensis, s. Iracia.

Ircius, Lertius, Leria, Lers, Nfl. d. Ariège (Garonne), Frankr.

Irenopolis, Karaferie (Verria), St., Türkei (Mazedonien).

Iria Flavia, Padron, St., Spanien (Galicien).

Iriae vicus, Voghera, St., Ital. (Pavia). Iris, Kasalmak-Jeschil Irmak, Fl. (schwarz. Meer), Kleinasien.

Irsingum, Irsingen, D. u. eh. Klst., Bayern (Schwaben).

Is, Aiopolis, Hit, St., Türkei (Mesopot.).

Isabellae arx, Fort Isabella b. Hertogenbosch, St., Niederl. (Nordbrabant).

Is(a)ca, Ex, Fl. (Kanal), England (Somerset).

Isala s. Issula.

Isalandia, Salland, Lschf., Niederl. (Overyssel).

Isamnium promont., St. John's, Vgb., Irland.

Isana, 1. Isen, Mfl., Bayern (Oberb.); auch Ysona, Isarcorum caput. — 2. Isenach, Nfl. d. Rheins (Pfalz). — 3. Isen, Nfl. d. Inn, Bayern; auch Isia, Isinisca.

Isapis, s. Sabis.

Isara, 1. Isar, Nfl. d. Donau, Bayern; auch Isura, Isarus, Ysera. — 2. Isère, Nfl. d. Rhône, Frankr. — 3. s. Oesia.

Isarae pons, s. Pontisara.

Isarlohia, Iserlohn, St., Preußen (Westfalen).

Isca Dumnoniorum, Exeter, Schottland.

— Legio, s. J. Silurum.

Iscalis, Ischalis, Ilchester, St., England (Somerset).

Isca Silurum od. Legio, Caerleon, Mfl., England (Monmouth).

Ischalis, s. Iscalis.

Isca, Iscula, Ischl, Nfl. d. Traun (Donau), Oberösterr.

Iscula, s. Iscla.

Isengenium, Iseghem, St., Belgien (Westfland.).

Iselstenium, Isselstein, St., Niederl. (Utrecht).

Is(e)nacum, s. Ysenacum.

Isenberga, Ferreus mons, Eisenberg, St., Sachsen-Altenburg.

Isenburg, Isenburgensis comit., Gschf. Hessen.

Isendicum, Ijzendijke, Mfl., Niederl. (Zeeland).

Isenina, ș. Isinna.

Iseus lacus, d. Iseosee, Ital. (Brescia-Bergamo).

Isia, s. Isana 3.

Isidis vadum, s. Oxonia.

Isinga, Gr.- u. Kleineislingen, D., Württemberg (Donaukr.).

Isingtharpa, Isendorf, D., Preußen (Westfalen).

Isini, s. Isinna.

Isininga, Issing, D., Bayern (Oberb.). Isinisca, s. Isana 3.

Isinna, Isenina, Isini, Isnensis villa, Isna, Isny, St., Württemberg (Donaukr.).

Isipontum, s. Ipsa 2.

Isis, s. Ipsa 1.

Isis pons, s. Ipsa 2.

Isla, s. Insula 3.

Islandia, s. Gardari ins.

Islebia, Eisleben, St., Preußen (Sachsen).

Isna, s. Isinna.

Isnacum, s. Ysenacum.

Isnensis, s. Isinna.

Isocus, s. Atagis.

Isontius, Sontius, Isonzo, Fl. (Adriat. Meer), Görz u. Gradisca.

Ispinum, s. Yposa.

Issa, s. Hissa.

Issiodurum, s. Icciodurum.

Issoldunum, s. Exelodunum.

Istadium, Ystad, St., Schweden (Gotland).

Istrianorum portus, Odessa, St., Rußland.

Isuna, Ise, Nfl. d. Aller (Weser), Hannover.

Isura, s. Isara.

Isurium, Aldborough, D., England (Norfolk).

Itabyrius mons, Tabor, Bg., Türkei (Syrien).

Italicus lacus, s. Vallensis l.

Itargus, s. Atagis.

Iteri, Eythra, D., Sachsen (Leipzig).
Itessa, Ichesa, Itz, Nfl. d. Main.
Itisaana a Saca

Itiscoana, s. Scoa.

Itrium, Itri, St., Ital. (Caserta).

Ituna, Eden, Fl. (Firth of Solway), England.

Ituna acstuarium, Firth of Solway, Mbs., England (Cumberland).

Iturisa, Turissa, Ituren, D., Spanien (Navarra).

Ituvium, Etouvy, D., Frankr. (Calvados).

Juburgo, Iburg, Mfl., Preußen (Hannover).

Jucunda vallis, s. Jocosa v.

Judana, -daea, -daeorum villa, Villejuif, St., Frankr. (Seine).

Judaeorum villa, s. Judana v.

Judeca, Giudecca, Isl. b. Venedig, Ital.

Judinawa, Judenau, D., Niederöst.

Apud S. Judocum, Saint Josse, D., Frankr. (Pas-de-Calais).

Judonia, s. Gildonaeum.

Juenna, Jaunstein, D., Österreich (Kärnten).

J(u)ernis, Ivernis, Cas(s)ilia, Cashel, St., Irland.

J(u)ernus, Shannon, Fl., Irland.

Juga Suevonis montis, d. Kjölen, Gbg., Skandinavien.

Jugila, s. Gulia.

Jugum alba, d. Rauhe Alb, Gbg., Württemberg.

Juiniacum, s. Joviniacum.

Julensis, s. Juliacus.

Julia, 1. s. Zea. — 2. Gyula, St., Ungarn (Bekes).

— Augusta, 1. Parma, St., Ital. — 2. s. Hologasta.

— Caesarea, Cherchel, St., Algier.

— castra od. turris, Julii castr.,
 Trujillo, St., Spanien (Estremadura).

Juliacensis ducatus, Jülich, eh.Hgt., Preußen (Rheinprov.).

Julia Chrysopolis, Borgo San Donnino, St., Ital. (Parma).

— colonia, s. Flavia Constans.

— Concordia, Concordia Sagittaria, St., Ital. (Venedig).

— Contributa, Medina de las Torres, St., Spanien (Estremadura).

Juliacum, s. Juliacus.

Juliacus, -um, Julus, Julensis urbs, St., Preußen Gulichi, Jülich, (Rheinprovinz).

Juliae Alpes, d. Julischen Alpen, Kroatien.

Julia Fanestris, Fano, St., Ital. (Pesaro e Urbino).

— felix, 1. Beirut, St., Türkei (Syrien). — 2. s. Barcovicum.

— Joza, s. Traducta.

S. Julianae fan., Santillana, St., Spanien (Altkastilien).

Julia Opta, Opta, Huete, St., Spanien (Neukastilien).

— Pax, s. Pax Augusta.

— Pisana, Pisa, St., Ital. (Toscana).

St., — Restituta, Segida, Zafra, Spanien (Estremadura).

— Traducta, s. Traducta.

— turris, s. J. castra.

— Valencia, Valence, St., Frankr. (Drôme).

— **Zilis,** Arzila, St., Marokko.

Julii castra, s. Julia c.

— vicus, Aire, D., Frankr. (Ardennes).

Julina, -um, Lumineta, Jumneta, Fanesiorum ins., Wollin, Isl. u. St., Preußen (Pommern).

Julinum, s. Julina.

Juliobona, 1. s. Vindobona. 2. Lillebonne, St., Frankr. (Seineinf.).

Juliobriga, eh. Oschf. b. Reinosa, St.. Spanien (Altkastilien).

Julioburgum, Juliusburg, St., Preuß. (Schlesien).

Juliodunum, Los-, Lausdunum, Loudun, St., Frankr. (Vienne).

Juliomagus, 1. s. Andegabum. — Juravia, Jauer, St., Preußen (Schle-2. Stühlingen, St., Baden (Walds-

hut). -3. s. Dutlinga. -4. Ho-D., Württemberg hentwiel, (Schwarzwaldkr.). — 5. Angers, St., Frankr. (Maine-et-Loire). — 6. Wutach, Nfl. d. Rheins, Baden.

Julipa, Zalamea de la Serena, St., Spanien (Estremadura).

Julium Carnicum, Ubii forum, Zuglio, Mfl., Ital. (Udine).

— forum, s. Forojuliensis marca.

Julius mons, Julier, Bg., Schweiz (Graubünden).

—vicus, Germersheim, St., Bayern (Pfalz).

Julliacum, Juilly, Mfl., Frankreich (Seine-et-Marne).

**Julus,** s. Juliacus.

Jumneta, s. Julinum.

Juncaria, 1. La Junquera, St., Spanien (Catalonien). — 2. Jouquières, D., Frankr. (Hérault).

Junci villa, s. Joanvilla.

Juncturae, s. S. Deodati fan.

Junecopia, s. Jenecopia.

Junianum, s. Luganum.

Junonia col., s. Aequum Fal.

Junonii montes, s. Heraei m.

Junonwladislavia, Inowrazlaw (Hohensalza), St., Preußen (Pos.).

Junonwladislaviensis palatinatus, Woiwodschaft Inowrazlaw, Kgr. Polen.

Juphicum, Sassoferrato, St., Ital. (Ancona).

Juppila, -ia, s. S. Jobii villa.

Jupuscoa, Guipuscoa, Lschf., Spanien (Bask. Prov.).

Jurassus, -ratus mons, d. Jura, Gbg., Süddeutschland u. Schweiz.

**Juratus,** s. Jurassus.

sien).

Frankr. (Ain).

Jussiacum, Jussy, D., Lothringen. Justiniana, s. Scopi.

Justiniana secunda, s. Ulpinianum.

Justinopolis, Aegida, Capo d'Istria, St., Österr. (Istrien).

Juterbockum, Jutrebocum, Jüterbog, St., Preußen (Brandenburg).

Jutia, s. Chersonesus Cimbrica.

Jutlandia, s. Chersonesus Cimbrica.

Jutraha, Itter, Nfl.d. Neckar (Rhein). Jutrebocum, s. Juterbockum.

Jutuntorum for., s. Diguntorum f. Juvantius, Tronto, Fl. (Adriat.

Meer), Ital. (Neapel).

Juvao, s. Juvavum.

Juvarus, s. Salsa.

Juvavensis, s. Juvavum.

Juvavia, s. Juvavum.

Juvavum, -vavia, -vavensis civ.. Jopia, Salzeburga, Salz-, Salisburgum, Salzuburgiensis urbs Petena, Salzburg, St., Österr.

Juvenacia, -ium, -nacus, Giovinazzo, St., Ital. (Bari).

Juvenacium, s. Juvenacia.

Juvenacus, s. Juvenacia.

Juveniacensis abbt., s. Juveniacum. Juveniacum, -censis abbt., Juvisysur-Orge, Mfl., Frankr. (Seine-et-

Oise).

Ivarus, s. Salsa.

Ivetotum, Yvetot, St., Frankreich (Seine-inf.).

Ivia, Jubia, Fl., Spanien (Galicien). Iviniacum, s. Joviniacum.

Ivodium (Yvod.), Ivoy-le-Pré, D., Frankr. (Cher).

Ivolium, s. Jovallium.

Ivonis eccl., St. Ives, St., England S. Katherinae villa, Kattern, D., (Cornwallis).

Jurensis urbs, Saint-Rambert, St., Ivosium, Yvodium, Evosium, Carignan (Yvoi), St., Frankr. (Ardennes).

> Ixarium, Hijar, St., Spanien (Aragonien).

> > (S. auch **C.**)

Kalbaha, s. Chalbaha.

Kalewa, s. Calewa.

Kalis, s. Calissia.

Kalisia, s. Calissia.

Kalmunda, Kallmünz, Mfl., Bayern (Oberpfalz).

Kaltebrunna, Kaltenbrunn, D., Schweiz (Thurgau).

Kamba, s. Cambia.

Kamo, s. Chamo.

Kampergense monst., Komburg, eh. Klst., Württemberg (Jagstkr.).

Kannis, Kenn, D., Preußen (Rheinprov.).

Kantza, Kanzach, D., Württemberg (Donaukr.).

Kappenbergensis castr., Kappenberg Schl., Preußen (Westfalen).

Kararshusa, Garatshausen, D., Bayern (Oberb.).

Karcus, s. Karthus.

Karenti, s. Carantania.

Karintani, s. Carantania.

Karisiacum, s. Carisiacum.

Karniolensis, s. Carnia.

Karthus, -cus, Karkus, Mfl., Rußland (Livland).

Kasenowa, Kassenau, D., Baden (Heidelberg).

Kastellere marca, Kamp, Mfl., Preußen (Hessen-Nassau).

Kastellum, s. Cast.

Preußen (Schlesien).

Kathingtharpa, Kettrup, D., Preuß. (Westfalen).

Kaufbeura, s. Kaufbura.

Kaufbura, -beura, -byra, Navoae, Kaufbeuren, St., Bayern (Schwaben).

Kaufbyra, s. Kaufbura.

Kazaha, Unterkatz, D., Sachsen-Meiningen.

Kazanum, Kasan, St., Rußland.

Keisi, Geißen, D., Steiermark.

Kekkojensis processus, d. Distrikt v. Kekkö, Mfl., Ungarn (Neograd)

Keleminza, s. Caelius mons 1.

Kella, s. Ulpia castr.

Kellina arx, Enniskillen, St., Irland

Kelmae, Quelmes, D., Frankr. (Pasde-Calais).

Kemenatum, Kemnat, D., Bayern (Schwaben).

Keminada, s. Caminata.

**Kemnitium**, s. Chemnitium.

Kempensis, s. Campinni.

Kemptena, s. Campidona.

Kendalia, Concangium, Kendal, St., England (Westmoreland).

Keresdinum, Kreisch, (Keresd), D., Ungarn (Nagy-Küküllö).

Kereszturinum, Német-Keresztur (Deutsch Kreutz), St., Ungarn (Sopron).

Kerpena, s. Carpena.

Kesdiensis sedes, d. Bezirk Kezd, Ungarn (Háromszék).

Kesmarkinum, Késmárk, St., Ungarn (Zips).

Keskemetensis districtus, d. Bezirk v. Kecskemet, St., Ungarn; s. Egopolis.

**Keula**, Kehl, St., Baden (Offenburg). Ke-, Kivena, Zcewena, Fzevena, Zeven, Mfl., Preußen (Hannov.). Kirsmomela, s. Christi Memela.

Kexholmia, Kexholm, St., Rußland (Finnland).

Kezzilari, Keßlar, D., Sachsen-Altenburg.

Kharkovia, Charkow, St., Rußland.

Kicini, s. Chizzini.

Kiedeningtharpa, Kentrup, D., Preußen (Westfalen).

**Kielia**, s. Chilonium.

Kijovia, s. Chiovia.

Kila, Kylia, Belgis, Kyll, Nfl. d. Mosel, Rheinprov.

**Kilia,** s. Chilonium.

Kilkena, s. S. Canici fan.

Kilkenia, s. S. Canici fan.

Killaloa, Laona, Killaloe, St., Irland.

Killocia, Kilmallok, St., Irland.

Kilonia, -um, s. Chilonium.

Kimperlacum, s. Quimperl.

Kinceha, -cina, -zicha, eh. Osch. a. d. Kinzig, Preußen (Hessen-Nassau).

Kincella, s. Kindecella.

Kincicha, Kinzig, Nfl. d. Mains.

Kinciha, s. Kinceha.

Kin(de)cella, Künzell, D., Preußen (Hessen-Nassau).

Kintileba, Kindleben, D., Sachsen-Koburg.

Kinzicha, s. Kinceha.

Kiovia, s. Chiovia.

Kioviensis palatinatus, d. Woiwodschaft Kiow (Kiew), eh. Kgr. Polen.

Kiphhusa, -sanus mons, s. Cuphese.

Kirchaina, Kirchheim, St., Württemberg (Donaukr.).

Kirchemium, Kirchheim, D., Elsaß (Molsheim).

**Kirikwilari,** s. Chirichowilari.

Kiritium, Kyritz, St., Preußen (Brandenburg).

Kisdemum, Szasz Kezd, St., Ungarn (Nagy Küküllö).

Kiselowa, Kißlau, Schl., Baden (Karlsruhe).

Kismartonium, s. Ferreum castr.

Kissanbruggi, Kissenbruga, Kissenbrück, D., Braunschweig.

Kissenbruga, s. Kissanbruggi.

Kissinga s. Chissinga.

Kistopoltanensis districtus, d. Bezirk v. Kis Tapolcsany, D., Ungarn (Bars).

Kitercho, Kiedrich, D., Preußen (Hessen-Nassau).

Kivena, s. Kevena.

Kizinga, s. Chitzzinga.

Klagenfurtum, s. Querimoniae vadus.

Klea, Ob.- u. Niederkleen, D., Preußen (Rheinprov.).

Klitsovia, Klissow, D., Rußland (Radom).

Konsbergum, s. Regiomontium 1. Kopinga, s. Copingi.

Kortis, Kortsch, D., Tirol.

Kothwigensis, s. Godewicum.

Kovariensis districtus, d. District v. Kövár Ungarn (Szatmár).

Kozli, s. Coselia.

Kralia, Kralitz, D., Mähren.

Krasznensis comit., d. Komitat Krassó-Szörény, Ungarn.

Krisiensis comit., d. Komitat Körös, Kroatien-Slawonien.

Krymela, Krimla, D., Sachsen-Weimar.

Kudacum, Guta, Mfl., Rußland (Mohilew).

Kuessenacho s. Chussenaho.

Kukoliensis comit., d. Komitat Kis-Küküllö, Ungarn.

Kunigissunderus, s. Cunigeshunderus.

Kurnaha, Kürnach, D., Bayern (Unterfranken).

Kut(i)nis, s. Kutta.

Kutta, Chutta, Cutt(i)na, Cutna, Chutna, Cuthna, Kut(i)nis, Cutnis, Kuttna, -ae montes, Guttna mons, Kuttemberga, Kuttenberg, St., Böhmen.

Kuttemberga, s. Kutta.

Ky-, Chuigeburgum, Kyburg, D., Schweiz (Zürich).

Kylia, s. Kila.

Kylo, s. Chilonium.

Kymensis lacus, s. Auva.

Kyriopolis, Herrnstadt, St., Preußen (Schlesien).

Labacum, s. Corcoras.

Laba-, Labodunum, Lobo-, Labaduna civ., Lupodunum, Lobdunum, Latinoburgum, Ladenburgum, Ladenburg, St., Baden (Mannheim).

Labbana, Mossul, St., Türkei (Mesopotamien).

Labeki, s. Lavica.

Labellum, Lavello, St., Ital. (Potenza).

Laberus. Killair, St., Irland.

Labiavia, Labio, Labiau, St., Preuß. (Ostpreußen).

Labieni castr., s. Laubacum.

Labio, s. Labiavia.

Ad Labodas aquas, s. Thermae Selin.

Laboduna, -um, s. Labadunum.

Labola, s. Haballa.

Laboriae, Laborini campi, Terra di Lavoro, eh. Lschf., Ital. (Caserta).

Lacensis abbt., Ad Lacum od. Lacus monst., Laach, Abtei, Preußen (Rheinprov.).

Lacha, Lachen-Speyerdorf, D., Bayern (Pfalz).

Lachni, s. Logingaha.

Laciacum, -ca, Frankenmarkt, Mfl., Oberösterr.

Laciburgium, Lassahn, D., Preußen (Schleswig-Holstein).

Lacidulemium, Grazalema, St., Spanien (Andalusien).

Lacni, s. Logingaha.

Lacobriga, Lagos, St., Portugal (Algarve).

Lactarius mons, s. Lactis m.

Lactis od. Lactarius mons, Monte Lattario, Bg., Ital. (Neapel).

Lactodurum, Towcester, St., England (Northampton).

Lactora, Lectoure, St., Frankreich (Gers).

monst., Ad Lacum s. Lacensis abbt.

Lacus, 1. s. Lacensis abbt. — 2. s. d. Beinamen.

Ladanum, s. Laudunum.

Ladenburgum, s. Labadunum.

Ladernachum, Lethçrnacum, Lederod. Lethernaum, Lierneux, Mfl., Belgien (Lüttich).

Ladesia, Gladussa, Isl., Lagosta, Dalmatien.

Ladicus mons, Sierra de la Mua, Bg., Spanien (Leon).

Ladis, Ladebow, D., Preußen (Pommern).

Ladislavii oppd., s. Quintoforum.

Ladona, Laulne, D., Frankreich (Manche).

Ad Laedum castr., Château-du-Loir, St., Frankr. (Sarthe).

Laedus, Loedus, Ledum, Lez, Fl., Frankr. (Hérault).

Laetiae, s. Laetitiae.

Laet(it)iae, Virginis Laeti(ti)ensis Lambesca, Lambesc, St., Frankr. fan., Liessies, D., Frankr. (Nord).

Lagaholmia, Laholm, St., Schweden (Gotland).

Lagana, Logana, Lona, Lanus, -a, Lahana, Lahn, Nfl. d. Rheins (Hessen-Nassau).

Lagbeki, s. Lavica.

Lagedia, Saint-Pierre-Langers, D., Frankr. (Manche).

Lagenia, Leinster, Lschf., Irland.

Lagi, Loge, Mfl., Preußen (Hannov.).

Lagina, s. Layna.

Laguedonia, Lacedonia, St., Ital. (Avellino).

Laha, Lawa, -va, Hlawa, Laa a. d. Thaya, St., Niederösterr.

Lahana, s. Lagana.

Laia silva, s. Ledia s.

Laibnitzia, Leibnitz, D., Steiermark. **Laica,** s. Lavica u. Lecca.

Laigniacum, 1. Laigné, D., Frankr. (Maine-et-Loire). — 2. Laigné-les-Bois, D., Frankr. (Vienne).

Lainga, s. Logingaha.

Laingo, s. Logingaha.

Lalandia, Laaland, Isl., Dänemark. Lalinum, Lallaing, D., Frankreich (Nord).

Lama, 1. s. Lameca. — 2. Lahm im Itzgrund, D. Bayern (Oberfranken).

Lamacenorum urbs, s. Lameca.

Lamata, Lamotina, eh. Lschf., Ostpreußen u. Kurland.

Lamatus, s. Lamecus.

Lambacensis, s. Lambacum.

Lambacum, -censis urbs, Lambach, D., Oberösterr.

Lambaesis, Lambèse, St., Algier.

Lambalium, Lamballe, St., Frankr. (Côtes-du-Nord).

(Bouches-du-Rhône).

Lambrae, Lambres, D., Frankreich Landaua, Landow, D., Preußen (Nord).

Lambri(a)ca, Padron, St., Spanien (Galicien).

Lamburgum, s. Lancioburgum.

Lam(ec)a, Lamacenorum urbs, Lamego, St., Portugal (Beïra).

Lamecus, Lamatus, Amatius, Amato Fl., Ital. (Calabrien).

Lameticus sinus, s. Hipponiates.

Lametini, Sant' Eufemia d'Aspromonte, St., Ital. (Calabrien).

Lamida, Médéa, St., Algier.

Lammari, Lamme, D., Braunschw. Lamotina, s. Lamata.

Lamphers-, Lamferswilare, Lampfriedsweiler, D., Württemberg (Donaukr.).

Lamum, Lamu, St., Brit. Ostafrika. Lana, s. Lagana.

Lanae arx, s. Arsignanum.

Lanaticovilla, Lanage, D., Frankr. (Allier).

Lancastria, Langinia, Alione, Longovicum, Lancaster, St., England.

Lancastriensis comit., Lancaster, Gschf., England.

Lancheimensis, s. Lanckhemensis.

Lancianum, Anxanum, Lanciano, St., Ital. (Chieti).

Lancicia, Lentschitza, St., Russ.-Polen.

Lancio-, Lamburgum, Lanslebourg, Mfl., Frankr. (Savoie).

Lanckhemensis, Lancheimensis villa, Langheim, D., Bayern (Oberfranken).

Lanewarta, s. Langwata.

Landae, 1. s. Sabuleta Burd. — 2. Landen, St., Belgien (Lüttich).

Landarum tractus, e. Sabuleta Bur- Langena, -gunga, Langen, St., dig.

(Pommern).

Landava, Ad Taffum fan., Llandaff, St., England (Wales).

Landavia, -ium, Landau, St., Bayern (Pfalz).

Landecca, 1. Landeck, Schl., Tirol. — 2. Landeck, St., Preußen (Schlesien).

Landericiacum, s. Landrecium.

Landescrona, Landskron, St., Böhmen.

Landeshuetta, Landshutum, Lants-, Lantzhuta, Landshut, St., Bayern (Niederb.).

Landishuta, -um, Landeshut, St., Preußen (Schlesien).

Landonis castr., Château-Landon, St., Frankr. (Seine-et-Marne).

Landorum status, Stato di Landi, Lsch., Ital. (Emilia).

Landrecium, Landericianum, Landrecies, St., Frankr. (Nord).

Landshutum, s. Landeshuetta.

Lanfreswilare, s. Lampherswilare.

Langae, -garum tractus, Langhes, eh. Lschf., Ital. (Turin).

Langaneka, Langeneicken, D., Preuß. (Westfalen).

Langaraca, Langerak, Mfl., Niederl. (Südholland).

Langarum tractus, s. Langae.

Langarus, Landquart, Nfl. d. Rheins, Schweiz (Graubünden).

Langela, Langel, D., Preußen (Rheinprov.).

Langelandia, Longa ins., Langeland, Isl., Dänemark.

Langelaua, Langeleben, D., Braunschweig.

Hessen (Starkenburg).

Langenowa, Ob.- u. Unterlegnau, D., Schweiz (Aargau).

Langesia, -ium, Langeais, St., Frankreich (Indre-et-Loire).

Langesium, s. Langesia.

Langiacum, Langeac, St., Frankr. (Haute-Loire).

Langinia, s. Lancastria.

Lango-, Longo-, Lombardia, Bojus ager, Lombardei, Lschf., Oberital. Langonezca, Langenesch, D., Preuß. (Westfalen).

Langonum, s. Lingonae.

Langorina vallis, d. Tal d. Landquart, Schweiz (Graubünden).

Languedocia, Volcarum terra od. regio, Tolosanus pg., Occitania prov., Languedoc, Lschf., Frankr. (Ardêche, Aude, Gard, Hérault usw.).

Langunga, s. Langena.

Langwata, Lancwarta, Langwaden, D., Hessen (Starkenberg).

Lantchampha, Langkampfen, D., Tirol.

Lantenacum, -niacum, Lantenac, D., Frankr. (Côtes-du-Nord).

Lanteniacum, s. Lantenacum.

Lantsberga, Landsberg, St., Bayern (Oberb.).

Lantshuta, s. Landeshuetta.

Lantsinde-, Lantswindawilare, Leinsweiler, D., Bayern (Pfalz).

Lantswindawilare, s. Lantsindew.

Lantzerona, Landskron, Bg. (Eifel), Rheinprov.

Lantzhuta, s. Landeshuetta.

Lanus, s. Lagana.

Lanzes, s. Lentzis.

Lanzonis mons, Roccalanzone, Mfl., Ital. (Parma).

Lao-, Lo-, Laudunum, Laudunensis

urbs, Lugdunum clavatum, Laon St., Frankr. (Aisne).

Laona, s. Killaloa.

Lap-, Lopanheldi, Loponhelda, Laupendahl, D., Preußen (Rheinprov.).

Lapidaria, Peiden, D., Schweiz (Graubünden).

— vallis, s. Sexamnis.

Lapidea arx, Pöchlarn, D., Niederösterr.

Lapideus rivulus, Steinbach, Bach u. Mfl., Hessen (Starkenburg).

Lapis Botonis, Pottenstein, St., Bayern (Oberfranken).

castr., 1. Oberstein, St., Oldenburg (Birkenfeld).
 St.. Preußen (Westpreußen).

— S. Michaelis, Michaelstein, D., Braunschweig.

— **regius,** Königstein, St., Preußen (Hessen-Nassau).

Lappia, Lapponia, Lappland, Lschf., Norwegen, Schweden u- Rußland. Lapponia, s. Lappia.

Laps-, Cumbiscura, Lapscheure, D., D., Belgien (Westflandern).

Lapurdensis tractus, Labourd, eh. Lschf., Frankr. (Basses-Pyrén.). Lapurdum, s. Bajona.

Lara, 1. Lahr, D., Preußen (Hessen-Nassau). — 2. Lahr, D., ebenda (Rheinprov.). — 3. s. Leri u. Laringi.

Larae, s. Laringi.

Larcuris, s. Jlarcuris.

Laredum, Laredo, St., Spanien (Alt-kastilien).

Larica, eh. Lschf., Vorderindien (Bombay).

Laringi, Lara, -ae, Leri, Gau a. d. Hunte, Oldenburg.

Larum, Lahr, St., Baden (Offenburg). Larunesiae ins., Kuriatal, Isl., Afrika (Tunis).

Larus, Arone, Fl. (Tyrrh. Meer), Ital. (Rom).

Lascara Bearnensium, Loscar, Mfl., Frankr. (Basses-Pyrén.).

Lassira, Sariñena, St., Spanien (Aragonien).

Laszovia, Laszow, St., Rußland (Ljublin).

Latae aquae, Igualada, St., Spanien (Catalonien).

Latera stagnum, Etang de Maguelone, See, Frankr. (Gard).

Latiniacum, Lagny, St., Frankreich (Seine-et-Marne).

Latiniacus, Lagnieu, St., Frankr. (Ain).

Latinoburgum, s. Labadunum.

Latius fons, Latzfons, D., Tirol.

Latobrigicus pg., d. Klettgau, eh. Ldgschf., Baden (Waldshut) u. Schweiz (Schaffhausen).

Latofanum, Laffaux, D., Frankr. (Aisne).

Latomagus, Caudebec-en-Caux, St., Frankr. (Seine-inf.).

Latona, Laudona, Saint-Jean-de-Losne, Mfl., Frankr. (Côte-d'Or).

Latronum insulae, Marianen (Ladronen od. Diebsinseln), Mikronesien.

Laubacensis, s. Laubacum.

Laubachi, s. Lavica.

Laubacum, -biae, -bia, -bacensis, -biensis od. Lobiensis villa, Laubium, Labieni castr., Lobbes, St., Belgien (Hennegau).

Lauba Lusatorum, s. Laubanum. L(a)ubanum, Lauba Lusatorum, Lauban, St., Preußen (Schlesien).

Laubia, -iae, s. Laubacum.

Laubiensis, s. Laubacum.

Laubium, s. Laubacum.

Lauchstadium, Lauchstädt, St., Preußen (Sachsen).

Laucostabulum, Liestall, St., Schweiz (Basel).

Laudania, -donia, Lothiana, Lothians, Lschf., Schottland.

Laudensis civ., s. Laudum.

— comit, od. ager, Lodesano, Gebiet v. Lodi, St., Ital. (Mailand).

Laudera, Luthra, Luders, eh. Klst., Elsaß (Gebweiler).

Laudiacus mons, Montlouis, St., Frankr. (Indre-et-Loire).

S. Laudi fan., s. Briovera.

— oppd., s. Briovera.

Laudona, s. Latona.

Laudunensis, s. Laodunum.

Laudunum, s. Laodunum.

S. Laudus, s. Briovera.

Lauenburgicus comit., Lauenburg, eh. Hgt., Holstein.

Lauen-, Leoburgum, Lauenburg, St., Preußen (Schleswig-Holstein).

Lauginga, Loubinga, Lauingen, St., Bayern (Schwaben).

Laumellum, Lomello, St., Ital. (Pavia).

Lauppa, Loepa. Laufen, D., Oberösterr.

Laura, s. Corythus.

Laurana, s. Aurana.

Laureacense od. Laureshamense monst., Lorch, St. u. eh. Klst., Württemberg (Jagstkr.).

Laureacensis, s. Laureacum.

Laure-, Lauriacum, Laureacensis civ., Laurisamum, Lorch, D., Oberösterr.

S. Laurentii burgus, Borgo San Lorenzo, St., Ital. (Florenz).

— ecclesia, San Lorenzo, Mfl., Ital. (Rom).

— od. Lunae ins., Madagascar, Isl., Ostafrika.

S. Laurentius, Säusenstein, D., Niederösterr.

Laureshamense, s. Laureacense. Lauretum, Mariae Lauretanae fan.,

Loreto, St., Ital. (Ancona).

Lauriacum, 1. s. Laureacum. 2. Lorris, St., Frankr. (Loiret).

Lauriacus ager, Lauragais, eh. Gschf. Frankr. (Haute-Garonne, Aude u. Tarn).

Laurisamum, s. Laureacum.

Laurissa, s. Lorsacum.

Laurissanum, s. Laureacum.

Laurum, Lerdanum, Leerdam, St., Niederl. (Südholland).

Lausanensis, s. Losana.

Lausanna, s. Losana.

Lausanius, -sinius, -sonius lacus, a, Genfersee (Schweiz).

Lausdunum, s. Juliodunum.

Lausenna, s. Losana.

Lausinius lacus, s. Lausanius l.

Lausona, s. Losana.

Lausonium, s. Losana.

Lausonius lacus, s. Lausanius 1.

Lauterbergense od. Montis sereni monst., Lauterberg, eh. Klst. a. d. Petersberge b. Halle a. S.

Lautricum, Lautrec, St., Frankr. (Tarn).

Lava, s. Laha.

Lavania, Lavagna, St., Ital. (Genua).

Lavendensis, s. Laventi ostium.

Laventina, s. Laventi ostium. Bayern.

Laventi ostium, Lavendensis od. La- Lechisimundi, s. Lechesmundi.

ventina urbs, Lavamund, D., Kärnten.

Laventus, Lavant, Nfl. d. Drau, Kärnten.

Laviacum, Lupha, Lauffen, St., Württemberg (Neckarkr.).

Lavica, Layca, Laica, Laubachi, Labeki, Lagbeki, Lauwers, Fl. (Nordsee), Niederl. (Friesl.-Groningen).

Lavur, s. Herculis Labronis portus. Lavus, d. Lohe, Nfl. d. Oder, Schles.

Lawa, s. Laha.

Lawingi, Lauingen, D., Braunschw.

Laya silva, s. Ledia.

Laybacum, s. Corcoras.

Layca, s. Lavica.

Layna, Lei-, Lynius, Lagina, Leine, Nfl. d. Aller (Weser).

S. Lazari ins., San Lazzaro degli Armeni, Isl. i. d. Lagunen v. Venedig, Ital.

Lazcovichi, Laskowitz, D., Preußen (Schlesien).

Lazica, Lesghistan, Lschf., land (Transkaukasien).

Lea, Lee, Fl., Irland.

Lealensis terra, s. Estonia.

Lealis, Leal, Mfl., Rußland, (Ehstland).

Leberia vallis, Tal d. Leber, Nfl. d. Ill (Rhein), Elsaß.

Lebreti vicus, s. Albretum.

Lebusium, s. Liubusna.

Lecca, Laica, Lek, Mündungsarme d. Rheins, Niederl.

Lecha, s. Licus.

Leches-, Lechisimundi, Lechsend, D., Bayern (Schwaben).

Lechfeldicus od. Lyciorum campus, d. Lechfeld, Ebene a. Lech,

Lechlinia, Leighlin-Bridge, Mfl., Irland.

Lechus, s. Licus.

Lectum prom., Baba-Burnu, Vgb., Kleinasien.

Ledernaum, s. Ladernachum.

Ledersela, Lederzeele, D., Frankr. (Nord).

Ledesia, Leeds, St., England (York).

Ledi, Lierre, St., Belgien (Antwerpen).

Ledia, Laia, Laya silva, Laye, Wald b. St. Germain-en-Laye, St., Frankr. (Seine-et-Oise).

Ledonis curtis, Liancourt, St., Frankr. (Oise).

Ledo Salinarius, Ledum Salinarium, Lugdunum Salinatorium, Lonsalinum, Lons-le-Saunier, St., Frankreich (Jura).

Ledum, s. Ledo u. Laedus.

Lefna, Lievelde, D., Niederl. (Groningen).

Legecestria, s. Leicestria.

Legedia, Lingreville, Mfl., Frankr. (Manche).

Leggia, s. Leodium.

Legia, 1. Lys, Nfl. d. Schelde, Frankr. u. Belgien; auch Lezia, Lisa, -sia, Liza, Lieva. — 2. s. Leodium.

Legio, s. S. Pauli Leonensis fan.

Legionense regnum, Leon, eh. Kgr., Spanien.

Legioniacum, Legnicium, Lechenich Mfl., Preußen (Rheinprov.).

Legio septima gemina, Leon, St., Spanien.

Legnicensis, s. Lignitium.

Legnicium, s. Legioniacum.

Legonaus, s. Leuconaus.

Legradinum, Légrád, Mfl., Ungarn (Zala).

Legrecestria, s. Leicestria.

Legunicia, -tia, Leunicia, Leguntina vallis, d. Lugnetztal, Schweiz (Graubünden).

Leguntina vallis, s. Legunicia.

Leherici od. Letherici montes, Montlhéry, St., Frankr. (Seine-et-Oise).

Lehhae, s. Licus.

Leiba, s. Semanus.

Leicastro marca, Leihgestern, D., Hessen (Oberhessen).

Leicestria, Lege-, Legrecestria, Leogara, Ratae Coritanorum, Leicester, St., England.

Leicestriensis comit., Leicester, Gschf. England.

Leichlinga, Leichlingen, St., Preuß. (Rheinprov.).

Leida, s. Lugdunum Batavorum.

Leinius, s. Layna.

Leippia, s. Lippia 1.

Leisnicium, Leisnig, St., Sachsen (Leipzig).

Leita, s. Lutaha.

Leitae pons, s. Brucca 1.

Leitura, Laduer, D., Schweiz (Graubünden).

Lellebiki, Lelbach, D., Waldeck.

Lellum, Lelm, D., Braunschweig.

Lemanis portus, Lyme Regis, St., England (Dorset).

Lemannius, s. Licus.

Lemannonius sinus, Loch Fyne, Mbs., Schottland.

Lemannus, s. Licus.

Lemariaco, s. Limariacus.

Lembeca, Lembecq-lez-Hal, St., Belgien (Brabant).

Lemberga, s. Leopolis 1.

Lemgovia, Lemgo, St., Lippe.

Lemovicensis prov., Limousin, Lschf. Frankr. (Haute-Vienne u-Corrèze.) Lemovicum, -cae, -cas, s. Augusto-ritum.

Lemuris, Lemono, Fl., Ital. (Genua). Lendinaria, Lendinara, St., Ital. (Rovigo).

Lendum, s. Lentium.

Lengidi, -githi, Gr.- u. Kleinlengden, D., Preußen (Hannover).

Lengithi, s. Lengidi.

Lenna, Lemsterland, D., Niederl. (Friesland).

Lentia, s. Lincia.

Lentiacum, s. Lentium.

Lentium, -tiacum, Lendum, Lens, St., Frankr. (Pas-de-Calais).

Lentudum, Luttenberg, Mfl., Steiermark.

Lentzis, Lanzes, Lenz, D., Schweiz (Graubünden).

Leoberga, s. Leopolis 1 u. 2.

Leoburgum, s. Lauenburgum.

Leobusium, -bustum, Luba, -bes, -busia, Lubensis, -busensis, -buzensis abbt., Lubens, Leubus, D., Preußen (Schlesien).

Leobustum, s. Leobusium.

L(e)ocata, Leucate, Mfl., Frankr. (Aude).

S. Leodegarius, Saint-Léger, zahlr. Oschf., Frankr. u. Belgien.

Leodicum, -us, s. Leodium.

Leodium, -dicum, -dicus, Leudicum, -ticus, Luticha, Legia, Leggia, Lüttich, St., Belgien.

Leodrineas, Ledrienghem, D., Frankr. (Nord).

Leogara, s. Leicestria.

Leogus ins., Lewis, Isl., Schottland (Hebriden).

Leomania, Lomagne, Lschf., Frankreich (Gascogne).

Leona, 1. Lyon, St., Frankr. (Rhône);

auch Lugdunum Segusianorum, Lugodunum, Augusta Lugdunensis, — 2. s. S. Pauli Leonensis fan. — 3. s. Leones.

St., Frankr. (Haute-Vienne).

Leonense castr., s. S. Pauli Leonensis fan.

Leonensis pag., s. S. Pauli Leonensis fan.

Leones, Leona, Lionium, Lyons-la-Forêt, St., Frankr. (Eure).

S. Leonhardus, St., Leonhard, mehr. Oschf., Österreich.

Leoniacum, Lignacus portus, Legnago, St., Ital. (Verona).

Leonica, Villarluengo, Mfl., Spanien (Aragonien).

Leonicae, Lonicus, Lorgues, St., Frankr. (Var.).

Leonicenum, Lonigo, St., Ital. (Vicenza).

S. Leonis castr., Castelleone, St., Ital. (Cremona) u. Mfl., ebenda (Ancona).

- civ., s. Leopolis 2.

— monast., Klst. i. Brescia, St., Ital.

mons, 1. Monteleone, St., Ital.
'(Calabrien).
Sèvre (eh. Mauleon), St., Frankr.
(Deux-Sèvres).

Leontium, s. Lunzini.

Leonum, s. S. Pauli Leonensis fan. Leopoldinum, Leopoldopolis, Leopoldstadt, St., Ungarn (Neutra).

Leopoldopolis, s. Leopoldinum.

Leopolis, 1. Lemberg, St., Galizien; auch Leoberga, Lemberga. —
2. Löwenberg, St., Preußen (Schlesien); auch Leoberga, Leorinum, Leoris S. Leonis civ. — 3. San Leone, D., Sizilien.

**Leorinum**, s. Leopolis 2.

Leoris, s. Leopolis 2.

Leostenii comit., eh. Gschf. Löwenstein, Württemberg.

Leostenium, Löwenstein, St., Württemberg (Neckarkr.).

Leovallis, Liebental, D., Preußen (Schlesien).

Leovardia, Livardia, Leeuwarden, St., Niederl. (Friesland).

Lepontina vallis, d. Livignotal, Ital. (Sondrio).

Leporacensis od. Leporea vallis, Leberau, D., Elsaß (Rappoltsweiler).

Leporea, s. Leporacensis.

Leprosium, Gabatum, Levroux, St., Frankr. (Indre).

Lerdanum, s. Laurum.

Leri, 1. s. Laringi. — 2. Leer, St., Preußen (Hannover); auch Hleri, Lheri, Lara.

Leria, s. Ircius.

Leronensium urbs, s. Olerona.

Lertius, s. Ircius.

Lesa, Lesitanae aquae, Ales, St., Sardinien.

Lescuria, Lescar, St., Frankreich (Haute-Pyrén.).

Lesitanae aquae, s. Lesa.

Lesmona, Lesum, Nfl. d. Weser, Hannover.

Lesmonia, Liast-, Lis-, Liestmona, Lesum, D., Preußen (Hannover).

Lesna (Polonorum), Limiosaleum, Lissa, St., Preußen (Posen).

Lestinae, Lessines, St., Belgien (Hennegau).

Lesua, Lewes, St., England (Sussex).

Lesura, s. Lisura. Letavia, d. Bretagne, Lschf., Frankr.

Letha, Leith, St., Schottland.

Letherici montes, s. Leherici m.

Lethernaum, s. Ladernachum.

Lethonia, s. Lettovia.

Letia, Alzet, Nfl. d. Sauer (Mosel), Luxemburg.

Letmetti, Letmathe, D., Preußen (Westfalen).

Letschia vallis, d. Lötschental, Schweiz (Wallis).

Letteranum, Lycterae, Lettere, St., Ital. (Neapel).

Lettgalli, s. Lettia 2 u. Lettovia.

Letthi, s. Lettia 2.

Letti, s. s. Lettovia.

Lettia, 1. s. Lettovia. — 2. Gebiet d. Letten, Vlkst., Livland u. Kurland; auch Letthi, Lettgalli.

Lettones, s. Lettovia.

Lettovia, Lettia, Lethonia, Lithuania, Letti, Lettones, Liutici, -zi, Lettowini, Litwani, Littowia, Lettgalli, Litauni, Letwani, Lithauen, eh. Gßfstt., u. Lithauer, Vlkst., Rußland u. Ostpreußen.

Lettowini, s. Lettovia.

Letusa, Leuze, St., Belgien (Hennegau).

Letzeka, Liezeka, Liesca, Linica, Leitzkau (Kloster Lietzke), Mfl., Preußen (Sachsen).

Leubis, s. Liubisa.

Leucaristus, eh. St. b. Berun, St., Preußen (Schlesien).

Leucenses od. -cerae thermae, Leukerbad (Loèche-les-Bains), D. u. Bd., Schweiz (Wallis).

Leucerae, s. Leucenses.

Leuchi, s. Tullum.

Leuci, s. Tullum.

Leucia, Leuk, D., Schweiz (Wallis).

Leterauwa, Lederau, D., Oberösterr. Leuciana, Herrera del Duque, St., Spanien (Estremadura).

Leuconaus, S. Valerii od. Valarici fan., Vimacensis abbt., Walaricum, Legonaus, Saint-Valery-sur-Somme, St., Frankr. (Somme).

Leuconium, Leutschovia, Leutschau (Löcse), St., Ungarn (Zips).

Leucopetra, Weissenfelta, Weißenfels, St., Preußen (Sachsen).

Leucopolis, s. Alba 4.

Leucorea, s. Albiorium.

Leucostabulum, Liestal, St., Schweiz (Baselland).

Leucum, Lecco, St., Ital. (Como).

Leudicum, s. Leodicum.

Leudunensis, s. Lugdunensis.

Leunicia, s. Legunicia.

Leuphana, s. Luneburgum.

L(e)uteva, Lodava, -via, Lodève, St., Frankr. (Hérault).

Leuticii, s. Lutizi.

Leuticus, s. Leodicum.

Leutkerka, s. Ectodurum.

Leutkircha, s. Ectodurum.

Leutschovia, s. Leuconium.

Levae vallis, eh. Oschf. b. Löwen, St., Belgien (Brabant).

Leva, -via, Lewencz, St., Ungarn (Bars).

Levensis processus, Bezirk v. Lewencz, Ungarn (Bars).

Levia, s. Leva u. Semanus.

Leviatus pons, s. Pontilevium.

Levidona, Alvidona, Mfl., Ital. (Cosenza).

Levinia, Eligovia, Dumbarton (Lenox), Lschf., Schottland.

Levitania, Le Lavedan, Tal (Pyrenäen), Frankr.

Levius pons, s. Pontilevium.

Levonia, s. Livonia.

Lewensis, s. Lewes.

Leuconaus, S. Valerii od. Valarici Lewes, -is, -ensis villa, Leeuw-fan., Vimacensis abbt., Wa- Saint-Pierre, St., Belgien (Brab.).

Lewis, s. Lewes.

Lexoviorum civ., s. Lexovium.

Lexovium, -viorum civ., Lisieux, St., Frankr. (Calvados).

Leythae pons, s. Brucca 1.

Lezeniacum, s. Lusignanum.

Lezia, s. Legia 1.

Leziniacum, s. Lusignanum.

Lheri, s. Leri 2.

Lia, Luya, Luhe (Lühe), Nfl. d. Elbe, Hannover.

Liastmona, s. Lesmonia.

Liba, -bawa, Libau, St., Rußland (Kurland).

Libawa, 1. s. Liba. — 2. Liebau, St., Preußen (Schlesien).

Libera civ., Freistadt, St., Oberöster. Liberalitas Julia, Evora, St., Portu-

gal (Alemtejo).

Libera mansio, Szabadszallas, St., Ungarn (Pest).

Liberdunum, Liverdun, St., Frankr. (Meurthe-et-Moselle).

Liberiacum, Livariae, -variolae, Livry, D., Frankr. (Calvados, Nièvre u. Seine-et-Oise).

Liberitus, s. Laedus.

Liberum allodium, Le Franc-Alleu, eh. Lschf., Frankr. (Creuse).

Libetha, Libethen, St., Ungarn (Zólyom).

Libia, 1. s. Lippia 1. — 2. Leiva, St., Spanien (Altkastilien).

Libissonis turris, Porto Torres, Hf., Sardinien.

Libnitza, Laibach, Nfl. d. Save (Donau).

Libora, s. Dippo.

Libria, Livron, Fl., Frankr. (Hérault).

Libricorum for., Borgolavezzaro, St., Ital. (Novara).

Libura, s. Dippo.

Liburnicus portus, s. Herculis Labronis prt.

Liburnum, s. Herculis Labronis prt. Libyssa, Gebize, St., Türkei (Kleinasien).

Libzi, s. Lipsia.

Licada vallis, d. Lechtal, Tyrol.

Licerium Conseranum, S. Lucerii od. Lizerii fan., Saint-Lizier, St., Frankr. (Ariège).

Licha, Lycha, Lich, St., Hessen (Oberhessen).

Lichfeldum, -fildia, Lichfield, St., England (Stafford).

Lichfildia, s. Lichfeldum.

Lichta, Licht, D., Preußen (Rheinprovinz).

Lichus, s. Licus.

Liciniacum, s. Lusignanum.

Lienicium, s. Lignitium.

Licoas, s. Licus.

Licopia, s. Lidcopia.

Licus, Lichus, Lecha, Licoas, Lycus, Lechus, Lemann(i)us, Lehhae, Lech, Nfl. d. Donau, Bayern.

Lidalia, Liddesdalia, Liddisdale, Lschf., Schottland.

Lidbechi, s. Lubeca.

Lid-, Lide-, Licopia, Lidköping, St., Schweden (Gotland).

Liddesdalia, s. Lidalia.

Lidecopia, s. Lidcopia.

Lidericus, Litericus, Loir, Nfl. d. Maine (Loire), Frankr.

Liebinruti, Liebenreute, D., Württemberg (Donaukr.).

Liecos-, Lietcoswilare, Luxemweiler, D., Württemberg (Donaukr.).

Liela, 1. Liel, D., Baden (Lörrach).

— 2. Lieli, D., Schweiz (Luzern u. Aargau).

Lieri, Leer, D., Preußen (Westfalen).

Liesca, s. Letzeka.

Liesi, Lihesi, Laisa, D., Preußen (Hessen-Nassau).

Liestmona, s. Lesmonia.

Lietcoswilare, s. Liecosw.

Lieva, s. Legia 1.

Lieza, Oberleis, D., Niederösterr.

Liezeka, s. Letzeka.

Liftinae, s. Liphtinae.

Ligara, -gera, Loire, Fl., Frankr. Ligarii vallis monst., s. Oliveus mons.

Ligera, s. Ligara.

Ligerula, Loiret, Nfl. d. Loire, Frankr.

Lignacus prt., s. Leoniacum.

Ligniacum, Ligne, Mfl., Belgien (Hennegau).

Lignicensis, s. Lignitium.

Lignitium, Licnicium, Ligus, Lugidunum, Leg-, Lignicensis urbs, Liegnitz, St., Preußen (Schlesien).

rois, St., Frankr. (Meuse).

Lignum od. Lygnum regis, Lynn Regis, St., England (Norfolk).

Ligolium, Ligueil, Mfl., Frankreich (Indre-et-Loire).

Ligula, Evola, Nfl. d. Arno, Ital. (Toscana).

Ligus, s. Lignitium.

Lihesi, s. Liesi.

Lilertium, s. Lillerium.

Lilia, Linden, D., Preußen (Westfalen).

Liliorum campus, s. Campililium.

— vallis, 1. Tenniken, D., Schweiz (Baselland), od. Däniken, D.,

tal, D., Preußen (Hannover).

Lillerium, Lilertium, Lillers, St., Frankr. (Pas-de-Calais).

Lilloa, s. Liloa.

Liloa, Lilloa, Lillo. Fst., Belgien (Antwerpen).

Limaga, -us, Lindemagus, Lindimacus, Limmat, Nfl. d. Aare (Rhein), Schweiz.

Limania, Alimania, Alvernia inferior, Limagne, eh. Lschf., Frankr. (Puy-de-Dôme).

Limariacus, Lemariaco, Limeray, Mfl., Frankr. (Indre-et-Loire).

Limburgum, Limburg, St., Belgien (Lüttich).

Limericensis comit., Limerick, Gschf., Irland.

Limericum, Limnivicum, Limerick, St., Irland.

Limga, Lemgo, St., Lippe.

Limicorum for., Ginzo de Limia, St., Spanien (Galicien).

Limicus sinus, Lijmfjord, Mbs., Dänemark (Jütland).

Limiosaleum, s. Lesna.

Limnivicum, s. Limericum.

Limnuchus, s. Lindum.

Limolium, Limeuil, D., Frankreich (Dordogne).

Limosum, Limoux, St., Frankreich (Aude).

Limuda, 1. Lehmden, D., Oldenburg. — 2. Lembeck, D., Preußen (Westfalen).

Lina, 1. Lain, D., Schweiz (Graubünden). — 2. Ob.- u. Unterleinach, D., Bayern (Unterfranken). — 3. Linne, D., Preußen

Linaha, Leina, D., Sachsen-Koburg. Lindoa, s. Lindaugia.

ebenda (Solothurn). — 2. Lilien- | Linai, Linones, eh. Slawenstamm, Mecklenburg.

> Linarium, Lignières, St., Frankr. (Cher).

Linca, s. Lincia.

Lincerium, Bourglinster, D., Luxemburg.

Lincia, -ca, -cium, -za, -tza, Lentia, Gesadunum, Aredata, -um, Linz, St., Oberösterr.

Lincium, 1. s. Lincia. — 2. Ligny-le-Châtel, St., Frankr. (Yonne).

Lincolia, s. Lincolnium.

Lincolinium, s. Lincolnium.

Lincolniensis comit., Lincoln, Gschf., England.

Lincolnium, -colonia, Lindum colonia, Lincolia, Lincolinium, Lincoln, St., England.

Lincolonia, s. Lincolnium.

Lincopia, Linköping, St., Schweden (Gotland.)

Lineyum, s. Lignium.

Linda, s. Lindesberga.

Lindagia, s. Lindaugia.

Lindaulia, s. Lindaugia.

Lindaugia, -dagia, -towa, -taugia, -davia, -daudia, -doa, -daugensis ins., Philyraea, Lindau, St., Bayern (Schwaben).

Lindaugensis, s. Lindaugia.

Lindavia, s. Lindaugia.

Lindduri, Lindern, D., Preußen (Hannover).

Lindemagus, s. Limaga.

Lindesberga, Linda, Lindesberg, St., Schweden (Svealand).

Lindimacus, s. Limaga.

Lindinis, Lieng, D., Schweiz (St. Gallen).

Lindrensis lacus, d. See v. Lindre, Lothringen.

Lindthorpa, Lintorf, D., Preußen (Rheinprov.).

Lindua, Limbach, D., Ungarn (Preßburg).

Lindum, 1. Linden, D., Braunschweig. — 2. Linlithgow, St., Schottland; auch Lindunum, Limnuchus.

— colonia, s. Lincolnium.

Lindunum, s. Lindum.

Linesi, -nisi, Linsa, Linse, D., Braunschweig.

Linga, 1. Linge, Nfl. d. Maas, Niederl.; auch Longo aqua. — 2. Lingen, eh. Gschf., Hannover; vgl. Lirigae.

Lingonae, -es, s. Andemantunum.

Lingonum civ., s. Andemantunum. Lini, e. Stamm d. Slawen, Holstein u. Mecklenburg.

Linisi, s. Linesi.

Linsa, s. Linesi.

Lintaha, Lindach, D., Bayern (Unterfranken).

Lintahi, Lindach, D., Bayern (Oberbayern).

Lintaugia, s. Lindaugia.

Lintowa, s. Lindaugia.

Lintza, s. Lincia.

Linza, s. Lincia.

-gowia, d. Linzgau, Linzgauvia, nördl. v. Bodensee.

Lionium, s. Leones.

Lipa, 1. Böhmisch Leipa, St., Böhmen. — 2. Leipa, D., Preu-Ben (Westpreußen); auch Lupa, Lippa.

Lipczensis, s. Lipsia.

(Albanien).

Liph-, Liftinae, Lessines, St., Belgien (Hennegau).

Lippa, s. Lipa 2, Lippia 1 u. Lipstadium.

Lippensis, s. Lipstadium.

Lippi, Ad Lippos, Calzada, St., Spanien (Aragonien).

Lippia, 1. Lippe, Nfl. d. Rheins, Westfalen; auch Lippa, Libia, Lupia, Luppia, Lyppia. — 2. Lippe, Gschf. — 3. s. Lipstadium.

Lippiae fontes, Lippnibrunna, Lippspringe, Mfl., Preußen (Westfalen).

Lippnibrunna, s. Lippiae fontes.

Lippoldisbergense monst., Lippoldsberg, Mfl., Preußen (Hessen-Nassau).

Ad Lippos, s. Lippi.

Lipsia, Liptzi, Libzi, Lipzensis od. Lipczensis civ., Philyreia, Leipzig, St., Sachsen.

Lipstadium, Lippa, Lippia, Lupias, Lippensis civ., Lippstadt, Preußen (Westfalen).

Liptavia, -tovia, Liptau, Mfl., Ung. Liptaviensis comit., d. Komitat Liptau. Ungarn.

Liptovia, s. Liptavia.

Liptzi, s. Lipsia.

Lipzensis, s. Lipsia.

Liquentia, Livenza, Fl. (Adriatisch. Meer), Ital. (Vene dig).

Lirigae, Lingen, St., Preußen (Hannover; vgl. Linga 2.

Lis, Akersloot, D., Niederl. (Nordholland).

Lisa, s. Legia.

Lisbona, s. Lissabona.

Lisca, s. Legia.

Lipenium, Liptjan, Mfl., Türkei Lisga, d. Lisgau, um Duderstadt, Hannover.

Lismea, Lens, D., Belgien (Hennegau).

Lismona, s. Lesmonia.

Lissa, 1. s. Septa. — 2. Selino, St., Kreta. — 3. Weistritz, Nfl. d. Oder, Schlesien.

Lissabona, Lisbona, Ulyssipolis, Ulyxbona, Ulyssia, Ulyssi pons, Olisipone, Olisiponna, Ulisipo, Lissabon, St., Portugal.

Li-, Lesura, Lieser, D., Preußen (Rheinprov.).

Liswega, Lisseweghe, Mfl., Belgien (Westfland.).

Lita, s. Lutaha.

Litabrum, eh. St. b. Simancas, St., Spanien (Altkastilien).

Litaha, s. Lutaha.

Litanobriga, Pont-Saint-Maxence, St., Frankr. (Oise).

Litericus, s. Lidericus.

Litha, s. Lutaha.

Lithingi, Liedingen, D., Braunschw.

Lithopolis, Stein, D., Österr. (Krain)

Lithopontus, s. Stenbroa.

Lithuania, s. Lettovia.

Litomerium, -ricium, Lutomericium, Leitmeritz, St., Böhmen.

**Litomericium**, s. Litomerium.

Litomislium, Luthomislensis urbs, Leitomischl, St., Böhmen.

Littowia, s. Lettovia.

Lituani, s. Lettovia.

Litwani, s. Lettovia.

Liubanici, Lobnitz, D., Österreich (Schlesien).

Liubes, s. Liubisa.

Liubicici, Lübschütz, D., Sachsen (Leipzig).

Liubis, s. Liubisa.

Liubisa, -bes, -bis, Leubis, Langen-Livoni, s. Livonia. lois, D., Niederösterr.

Liubisaha, Lyubasa, Loysa, Loisach, Nfl. d. Isar (Donau).

Liubusna, Lubus, Lebusium, Lubuzna, Lubucensis, -biensis, -bicensis abbt., Lebus, St., Preußen (Brandenburg).

Liuchinga, Loiching, D., Bayern (Niederb.).

Liudenghusum, Lüdinghausen, St., Preußen (Westfalen).

Liudini, s. Luda.

Lüdenscheid, St., Liudolvescetha, Preußen (Westfalen).

Liuhidi, s. Luda.

Liupoldi, Leopoldsdorf, D., Niederösterr.

-prehtisruti, Luip-Liuprehsriuti, Lippertsreuthe, D., prechzruiti, Baden (Konstanz).

Liuprehtisruti, s. Liuprehsriuti.

Liuraha, Laurach, D., Württembg. (Jagstkr.).

Liutechilchi, s. Ectodurum.

Liutherum, s. Luttera.

Liuthildi, s. Luda.

Liutici, s. Lettovia u. Lutizi.

Liutizi, s. Lettovia.

Liutmuntinga, Leonding, D., Oberösterr.

Liutolteshusa, Lixhausen, D., Elsaß (Straßburg).

Liutra, s. Luodera.

Liutwanga, s, Lutwanga.

Liutwizi, s. Lutizi.

Livardia, s. Leovardia.

Livariae, s. Liberiacum.

Livariolae, s. Liberiacum.

Livi, s. Livonia.

Livii for., Forli, St., Ital.

Livones, s. Livonia.

Livonia, Levonia, Livi, -vones, -voni,

-vonienses, Livland, Lschf., Ruß-land.

Livonicus od. Regensis sinus, Mbs. v. Riga, (Ostsee), Rußland.

Livonienses, s. Livonia.

Lixa, -us, El Araisch, St., Afrika (Marokko).

Lixovinus pagus, Lieuvin, eh. Lschf., Frankr. (Normandie).

Lixus, 1. s. Lixa. — 2. Tensift, Fl., Afrika (Marokko).

Liza, s. Legia.

S. Lizerii fan., s. Licerium.

Lobavia, Coloci, Löbau, St., Sachsen (Bautzen).

Lobiensis, s. Laubacum.

Lobis, Neulobitz. D., Preußen (Pommern).

Lobetum, Requena, St., Spanien (Valencia).

Lobdunum, s. Labadunum.

Lobodanensis, -densis, -donensis, -dinensis, -dunensis pg., eh. Gau am unt. Neckar.

Lobodensis s. Lobodanensis.

Lobodinensis, s. Lobodanensis.

Lobodonensis, s. Lobodanensis.

Lobodunensis, s. Lobodanensis.

Lobodunum, s. Labadunum.

Locata, s. Leocata.

Loccae, s. Lochia.

Loccensis od. Luccensis abbt., Lucca, Lucka, Luca, Lockum, D., Preuß. (Hannover).

Lochabria, Lochaber, Lschf., Schott-land.

Lochavia, Lochau, D., Bayern (Oberpfalz u. Oberfranken).

Lochia, Loccae, Luccae, Lociae castll., Loches, St., Frankr. (Indre-et-Loire).

Lociae castll., s. Lochia.

Locopolis, Bischofflack, St., Österr. (Krain).

Locoritum, Lohr, St., Bayern (Unterfranken).

Locoveriae, s. Loverii.

Locoverus, s. Loverii.

Locra, Taravo, Fl., Corsica.

Locus, s. d. Beinamen.

Loda, s. Olitis.

Lodasco, Bludesch, D., Österreich (Vorarlberg).

Lodav(i)a, s. Leuteva.

Lodeacum, Loudéac, St., Frankr. (Côtes-du-Nord).

Lodena, Luynes, Mfl., Frankreich (Bouches-du-Rhône).

Lodunum, s. Laodunum.

Loedus, s. Laedus.

Loepa, s. Lauppa.

Loeum, Dei locus, Lügumkloster, Mfl., Preußen (Schleswig-Holst.).

Loferdi, Loffurdi, Großlafferde, D., Preußen (Hannover).

Loffurdi, s. Loferdi.

Logana, 1. s. Lagana. — 2. d. Lahngau, eh. Lschf. a. d. Lahn. auch Loganaha, -nichi, -nicinsis pg., Logenehi, -nachi, Lognai, Lohena marca,

Loganicinsis, s. Logana 2.

Loganaha, s. Logana 2.

Loganichi, s. Logana 2.

Logenachi, s. Logana 2.

Logenehi, s. Logana 2.

Logia, Lagan, Fl., Irland.

Logingaha, Lachni, Lacni, Loingo, Laingo, -ga, d. Leinegau, eh. Lsch. a. d. Leine, Hannover.

Lognai, s. Logana 2.

Lohena marca, s. Logana 2.

Loja, Loyes, D., Frankr. (Ain).

Loingo, s. Logingaha.

Lollinga, Nollingen, D., Baden (Waldshut).

Lomacia, Lomme, D. u. eh. Gschf., Frankr. (Nord).

Lombardia, s. Langobardia.

Lombarium, Lombez, St., Frankr. (Gers).

Lomberia, Lombers, St., Frankr. (Tarn).

Lomelli, Lumellum, Lomello, St., Ital. (Pavia).

D., Lommais, Lomes, Lommis, Schweiz (Thurgau).

Lommais, s. Lomes.

St., Londinoderia, Londonderry, Irland.

Londinium, Londoniarum od. Lundunensis civ., Lon-, Lundonia, London, St., England.

Scandinorum, — Gothorum od. Lunda, Lund, St., Schweden (Gotland).

Londonia (rum civ.), s. Londinium.

Longalara, Longlier, D., Belgien (Luxemburg).

Longamarca, Langemarck, D., Belgien (Westfland.).

Longarium, Calatafimi, St., Sizilien. Longa villa, Longeville, D., Frankr. (Meuse).

Longia, s. Longovicus.

Longinqua pascua, Verroniwaida, Langwaid, D., Bayern (Schwab.).

Longo aqua, s. Linga.

Longobardia, s. Langobardia.

Longobardorum Ida, Lombartszyde, Mfl., Belgien (Westfland.).

Longofordia, Longford, St., Irland. Longolatum, Lonlai-l'Abbaye, St., Frankr. (Orne).

Longoretum, Lonrai, D., Frankr. Lorecha, s. Lorcha. (Orne).

Longoretus, Ciran, D., Frankreich (Indre-et-Loire).

Longosalissa, s. Salca.

Longovicium, s. Lancastria.

Longovicus, Longus vicus, Longia, Longwy, St., Frankr. (Meurtheet-Moselle).

Longum Gemellum, Longjumeau, St., Frankr. (Seine-et-Oise).

Longus, Loch-Linnher, Mbs., Schottland.

— campus, 1. Longchamp, eh. Klst., Vorst. v. Paris. — 2. Campolongo, D., Österr. (Görz u. Gradisca). — 3. Hosszurét, D., Ungarn (Sáros).

— pons, Pontelongo, St., Ital. (Padua).

— portus, Porte Longone, St., Ital. (Elba).

— vicus, s. Longovicus.

Lonicus, s. Leonicae.

Lonsalinum, s. Ledo Salin.

Lonsici, s. Lusatia.

Lonsicia, s. Lusatia.

Lontici, Moguer, St., Spanien (Andalusien).

Lopanheldi, s. Lapanheldi.

Lopessum, Lopsen, D., Niederl. (Südholland).

Lopina, d. Laupebach, Nfl. d. Ruhr (Rhein), Westfalen.

Lopino, Louin, D., Frankr. (Deux-Sèvres).

Loponhelda, s. Lapanheldi.

Loposagium, Luxiol, D., Frankr. (Doubs).

Lorcha, -recha, -recho, -richa, Lorch, St., Preußen (Hessen-Nassau).

Lordellum, Lordelo, Mfl., Portugal (Douro).

Lorecho, s. Lorcha.

Loressa, s. Lorsacum.

Loricha, s. Lorcha.

Loringi, s. Thuringia.

Lorium, 1. s. Color. — 2. Lori, Mfl., Ital. (Rom).

Lorretum, s. Lorriacum 1.

Lorriacum, 1. Lorrez-le-Bocage, Mfl., Frankr. (Seine-et-Marne); auch Lorretum.—2. Lorris, St., Frankr. (Loiret).

Lorsa, s. Lorsacum.

Lorsacensis, s. Lorsacum.

Lorsacum, Lorsa, Loressa, Laurissa, Lorshi, Laurissanum, Lorsacensis urbs, Rige-, Rigimagum, Lorsch, Mfl., Hessen (Starkenburg).

Lorshi, s. Lorsacum.

Loryma, Lloret de Mar, St., Spanien (Catalonien).

Losana, -sonia, Lausona, -sanna, -senna, -sonium, Lausanensis civ., Lausanne, St., Schweiz (Waadt).

Loscana, Lösau, D., Preußen (Sachs.).

Loscum, s. Loscia.

Losdunum, s. Juliodunum.

Losonia, s. Losana.

Losontium, Losoncz, St., Ungarn (Neográd).

Losontziensis processus, d. Bezirk v. Losoncz, Ungarn.

Lostatawa, Lastau, D., Sachsen (Leipzig).

Lotharia, s. Lotharingia.

Lothariensis, s. Lotharingia.

Lotharingia, Lotharia, Lothariensis ducat., Lothrinia, Lotoringia, Lutheringia, Lothringen, eh. Hgt., Deutschl. u. Frankr.

Lotheria, s. Luttera.

Lothiana, s. Laudania.

Lothrinia, s. Lotharingia.

Lotitia, s. Lutetia.

Lotoringia, s. Lotharingia.

Lotum, Louvetot, D., Frankreich (Seine-inf.).

Louba, s. Semanus.

Loubinga, s. Lauginga.

Louticia, s. Lutizi.

Louvia, s. Semanus.

Lovania, -vinium, -vonnium, Luvanium, Löwen, St., Belgien (Brab.).

Loveriarum oppd., s. Loverii.

Loverii, -veriarum oppd., Locoverus, -riae, Luparia, Louviers, St., Frankr. (Eure).

Lovinium, s. Lovania.

Lovitium, Lowitsch, St., Rußland (Polen).

Lovolautrium, Volotrense castr., Vollore-Ville, St., Frankr. (Puyde-Dôme).

Lovonnium, s. Lovania.

Loxa, Lossie, Fl., Schottland.

Loysa, s. Liubisaha.

Luba, s. Leobusium.

Lubacensis, s. Laubacum.

Lubacovia, s. Lubica.

Lubanum, s. Laubanum.

Lubavicensis, s. Lubovia.

Lubeca, s. Lubica. — 2. Lubicz, St., Rußland (Pelen).

Lubecum, s. Lubica.

Lubena, Lübben, St., Preußen (Brandenburg).

Lubens, s. Leobusium.

Lubensis, s. Leobusium.

Lubes, s. Leobusium.

Lubica(vetus), Lubicana, -censis urbs Lubeca, -cum, Lubacovia, Lybichi, Lübeck, fr. St., Deutschl.

Lubicana, s. Lubica.

Lubicensis, s. Lubica u. Liubusna.

Lubicholi, Leibchel, D., Preußen (Brandenburg).

Lubiensis, s. Liubusna.

Lubinense monst., Lubin, D., Preuß. (Posen).

Lubinum, Lübzin, D., Preußen (Pommern).

Lublavia, Lublau, St., Ungarn (Szépes).

Lublianum, s. Lublinum.

Lublinum, -ianum, Lubni, Ljublin, St., Rußland (Polen).

Lubni, s. Lublinum.

Lubovia, -baviensis urbs, Löbau, St., Preußen (Westpreußen).

Lubucensis, s. Liubusna.

Lubus, s. Liubusna.

Lubusensis, s. Leobusium.

Lubusia, s. Leobusium.

Lubuzensis, s. Leobusium.

Lubuzna, s. Liubusna.

Luca, 1. s. Loccensis abbt. — 2. Lucca, St., Ital. (Toscana)..

— ad flumen Dia, Lucus Augusti Vesontiorum, Luc-en-Diois, St., Frankr. (Drôme).

Lucaniacum, Loigny, D., Frankr. (Eure-et-Loir).

Lucaniacus vicus, Saint-Chartier, Mfl., Frankr. (Indre).

Lucanum, s. Luganum.

Lucanus lacus, 1. s. Ceresius 1. — 2. Lago di Palo, See, Ital. (Basilicata).

Lucarnum, Locarno, St., Ital. (Novara).

Lucca, s. Loccensis abbt.

Luccae, s. Lochia.

Luccavia, Lucoa, Luckau, St., Preuß. (Brandenburg).

Luceburgium, s. Luciliburgum.

Lucedium, s. Mariae Lucediae abbt.

Luceia, s. Lucila.

Lucemburgum, s. Luciliburgum.

Lucena, -cennacum, Lützen, St., Preußen (Sachsen).

Lucennacum, s. Lucena.

Lucenses, Luczani, e. Slawenstamm in Böhmen.

Lucensis, s. Zatecensis.

- abbt., s. Loccensis a.

Luceoria, Sluczewo, St., Russ. Polen.

Luceria, -cerna, -ia, -coria, Luzern, St., Schweiz.

S. Lucerii fan., s. Licerium.

Lucerna, s. Luceria.

Lucernensis pg., d. Kanton Luzern, Schweiz.

— lacus, s. Helveticus l.

Lucernia, s. Luceria.

Luchesa, Jüchsen, D., Sachsen-Mein.

Luch-, Luhtringi, Lutringia, Lüchtringen, D., Preußen (Westfalen).

Lucida vallis, Lichtenthal, D., Baden (Baden).

S. Luciferi fan. od. templum, Lux dubia, San Lucar de Barrameda, St., Spanien (Andalusien).

Lucila, Luceia, Lucilensis vicus, Lützel, D., Elsaß (Altkirch).

Lucii castr., Chalus, St., Frankr. (Haute-Vienne).

Luciliburgum, Luceburgium, Lucem-Luxem-, Lutzemburgum, Lussuborgensis, Luslen-, Lusciburgensis civ., Augusta Romanduorum, Luxemburg, St., Luxemburg.

Lucinus mons, s. Alcinoi m.

Lucio, -conia, Luçon, St., Frankr. (Vendée).

Lucium forum, s. Lucus Dianae.

S. Lucius, Luciensteig, Paß, Schweiz (Graubünden).

Lucka, s. Loccensis abbt.

Luckonum, Lucklum, D., Braunschweig.

Lucoa, s. Luccavia.

Lucomonis mons, d. Lukmanier, Paß, Schweiz (Graubünd.-Tessin).

Luconia, s. Lucio.

Lucoria, s. Luceria.

Lucretilis mons, Monte Gennaro, Bg., Ital. (Rom).

Lucronium, Lugrunnium, Logroño, St., Spanien (Altkastilien).

Lucus Asturum, s. Brigetum.

- Augusti, 1. Lugo, St., Spanien (Galicien). 2. s. Luca ad flumen Dia.
- Augusti Vesontiorum, s. Luca ad flumen Dia.
- Dei, s. Dei lucus.

Luczani, s. Lucenses.

Luda ad Ambram, Lugda, Lusdum, Luyda, Liudihi, Liuhidi, Liuthildi, Lügde, St., Preußen (Westfalen).

Luddera, s. Lutera.

Ludensis comit., Louth, Gschf., Irland.

Ludera, Lutera, Luttra, Kleinlüder, D., Preußen (Hessen-Nassau).

Ludonberga, Ludenberg, D., Preuß. (Rheinprov.).

Ludosia antiqua, Gamla Lödese, St., Schweden (Gotland).

nova, Ny Lödese, St., ebenda.
 Ludovici arx, s. Fortarlitium Ludovici.

— ad Saram, Saarlouis, St., Preuß. (Rheinprov.).

— mons, Montlouis, D., Frankr. (Pyrén.-orient.).

— portus, Port-Louis, St., Frankr. (Morbihan).

Ludra, s. Lutra 1.

Ludum, Lutha, Louth, St., England (Lincoln).

Luetzelnfluo, Lutzelfluo, Lützelflüh, D., Schweiz (Bern).

Lugae vallum, s. Brovoniacum.

Luganum, -canum, Junianum, Lugano, St., Schweiz (Tessin).

Lugda, s. Luda.

Lugdunensis od. Leudunensis pg. od. ager, Lyonnais, Lschf., Frankr.

Lugdunum Batavorum, Leida, Leyden, St., Niederl. (Südholland).

— clavatum, s. Laodunum.

— Convenarum, Saint-Bertrand, D. Frankr. (Haute-Garonne).

— Segusianorum, s. Leona.

Lugeolum, s. Fractus pons.

Lugidunum, s. Lignitium.

Lugodunum, s. Leona 1.

Lugosium, Lugos, Mfl., Ungarn (Krassó-Szörény).

Lugovallum, s. Brovoniacum.

Lugrunnium, s. Lucronium.

Luguido, Oschiri, St., Sardinien.

Luhtringi, s. Luchtringi.

Luisium, s. S. Ioannis Luisii fan.

Lula, Luleå, St., Schweden (Norrland).

Lumbaria, Lombers, Mfl., Frankr. (Tarn).

Lumbarium, Lombez, St., Frankr. (Gers).

Lumellum, s. Lomelli.

Lumineta, s. Julina.

Luna, -nensis urbs, Ru. v. Luni b. Sarzana, St., Ital. (Genua).

Lunaeburgum, s. Luneburgum.

Lunae ins., s. S. Laurentii ins.

- lacus, Maninseo, Manarseo,
   Maense monst., Monensewensis
   eccl., Mondsee, D. u. See, Oberösterr.
- portus, Spezia, St., Ital. (Genua).
- promontorium, Cabo Carvoeiro, Vgb., Portugal.

Lunare regnum, Toscana, eh. Gßhgt. Italien.

Lunarensis eccl., Lunéville, St., Frankr. (Meurthe-et-Moselle).

Lunarium promt., Cabo de S. Pau, Spanien (Catalonien).

Lunate, Lunelium, -nellum, Lunel, St., Frankr. (Hérault).

Lunda, 1. Lühnde, D., Preußen (Hannover). — 2. s. Londinum Gothorum.

Lundonia, s. Londinum.

Lundunensis, s. Londonium.

Lune-, Lunaeburgum, Selenopolis, Leuphana Hliuni, Luniburgensis civ., Lüneburg, St., Preußen (Hannover).

Lunelium, s. Lunate.

Lunellum, s. Lunate.

Lunensis, s. Luna.

Luneracus, Luneray, D., Frankr. (Seine-inf.).

Luniacum, Lugny, Mfl., Frankr. (Saône-et-Loire).

Luniburgensis, s. Luneburgum.

Lunkini, s. Lunzini.

Lunni, Plantlünne, D., Preußen (Hannover).

Lunzes, Lienz, St., Tirol.

Lunzini, -kini, -kani, Leontium, Lenzen, St., Preußen (Brandenburg).

Luodera, Liutra, Lutraha, Lüder, Nfl. d. Fulda (Weser).

Luotrensis, s. Luttera.

Lupa, 1. Le Loing, Nfl. d. Seine, Frankr.; auch Luvia. — 2. Loue, Nfl. d. Doubs (Saône-Rhône), ebenda.

Lupara, Luvera, Louvres, St., Frankr. (Seine-et-Oise).

Luparia, s. Loverii.

Lupatiae, s. Lupetia.

Lupelli mons, Montluel, St., Frankr. (Ain).

Lupetia, -patiae, Altamura, St., Ital. (Bari).

Lupha, s. Laviacum.

Lupi amnis, s. Aquaelupae.

Lupia, s. Lippia 1.

Lupiae aquae, s. Aquaelupae.

Lupias, s. Lipstadium.

Lupiclivium, Wolfhalden, D., Schweiz (Appenzell).

Lupinum, Majae villa, Maji campus, Maienfeld, St., Schweiz (Graubünden).

Lupodunum, s. Labadunum.

Luppia, s. Lippia 1.

Lupus ater, Louâtre, D., Frankr. (Aisne).

Luriae castr., Euriaeum palat., Evoy-Petit-Bourg, D., Frankr. (Seineet-Oise).

Lusa, Leuze, St., Belgien (Hennegau).

Lusaricas, Luzarca, Luzarches, Mfl., Frankr. (Seine-et-Oise).

Lusatia, Lusica, Lonsici, -cia, Luzensis pg., Lusizi, -siki, -zici, -sin-zani, Lausitz, Lschf., Brandenbg., Sachsen u. Schlesien.

Lusciburgensis, s. Luciliburgum.

Lusdum, s. Luda.

Lusica, s. Lusatia.

Lusignanum, Lusinianum Pictonum, Liciniacum, Lezeniacum, Lusignan, St., Frankr. (Vienne).

Lusiki, s. Lusatio.

Lusinianum, s. Lusignanum.

Lusino, Lüsen, D., Tirol.

Lusinzani, s. Lusatia.

Lusitaniae portus, s. Cale p.

Lusizi, s. Lusatia.

Lusius vicus, s. S. Joannis Luisii fan.

Luslenburgensis, s. Luciliburgum. Lusnavico, Belleville-sur-Saône, St., Frankr. (Rhône).

Lussonia ins., Luzon (Manila), Isl., Asien (Philippinen).

Lussovium, s. Luxoium.

Lussuborgensis, s. Luciliburgum.

Lustati, Ob.- u. Niederlustadt, D., Bayern (Pfalz).

Lustena, -stinouwa, Lustenau, Mfl., Osterr. (Vorarlberg).

Lustinouwa, s. Lustena.

Luszinburgensis, s. Luciliburgum.

Lutaha, Litaha, Litha, Lyta, Leita, Lita, Leitha, Nfl. d. Donau, Niederösterr.

Lutenhaha, Laudenau, D. u. Bach, Hessen (Starkenburg).

Lutera, 1. Lautern, D., Hessen (Starkenburg); auch Luddera. — 2. s. Ludera. — 3. Lure, St., Frankr. (Haute-Saône); auch Luthra (Lutrensis).

Luteraha, Wenigenlupnitz, D., Sachsen-Weiwar.

Luterata, s. Lutra 1.

Lutetia (Parisiorum), s. Parisii.

Luteva, s. Leuteva.

Lutfurdum, s. Misna.

Lutha, s. Ludum.

Luthenbachum, Luthibacensis villa, Lautenbach, D., Elsaß (Gebweiler).

Luthera, s. Luttera.

Lutheringia, s. Lotharingia.

Luthibacensis, s. Luthenbachum.

Luthomislensis, s. Litomislium.

Luthra, s. Lutera 3 u. Laudera.

Luticha, s. Leodium.

Lutitia, Loitz, St., Preußen (Pomm.) Luzensis, s. Lusatia.

Lutitiani, s. Lutizi.

Lutomericium, s. Litomericium.

Lutra, 1. Lauter, Nfl. d. Rheins, Pfalz; auch Ludra, Luterata, Hlutraha, Hlutra. — 2. Lautrach, D., Bayern (Schwaben); auch Lutrensis villa. — 3. s. Lutria.

— Caesarea, s. Lutria.

Lutraburgum, Lutrae castr., Lauterburg, St., Elsaß (Weißenburg).

Lutrae castr., s. Lautraburgum.

Lutraha, s. Luodera.

Lutrensis, s. Lutra 2 u. Lutera 3.

Lutria, Lutra (Caesarea), Kaiserslautern, St., Bayern (Pfalz).

Lutringia, s. Luchtringi.

Luttera (regalis od. regia), Luthera, Lotheria regis, Liutherum, Luotrensis urbs, Königslutter, St., Braunschweig.

Luttra, s. Ludera.

Lut-, Liutwanga, Langenwang, D., Bayern (Schwaben).

Lutzelfluo, s. Luetzelnfluo.

Lutzemburgum, s. Luciliburgum.

Luvanium, s. Lovania.

Luvera, s. Lupara.

Luvia, s. Lupa 1.

— silva, s. Semanus.

Luxdubia, s. S. Luciferi fan.

Luxemburgum, s. Luciliburgum.

Luxia, Odiel, Fl. (Atlant. Ozean), Spanien (Andalusien).

Luxoium, -ovium, Lussovium, Ovi-, um locus, Luxeuil, St., Frankr. (Haute-Saône).

Luxovium, s. Luxoium.

Luya, s. Lia.

Luyera, Luyères-Assencières, D., Frankr. (Aube).

Luzaria, s. Lusaricas.

Luzici, s. Lusatia.

Lybichi, s. Lubica.

Lycha, s. Licha.

Lyciorum emp., s. Lechfeldicus emp.

Lycterae, s. Letteranum.

Lycus, s. Licus.

Lygnum, s. Lignum.

Lyndowensis, Lyndsensis villa, Lindow, St., Preußen (Brandenburg).

Lyndsensis, s. Lyndowensis.

Lynus, s. Layna.

Lypa, Liepe, D., Preußen (Brandenburg).

Lyppia, s. Lippia 1.

Lyra, Nevesdum, Lierre, St., Belgien (Antwerpen).

Lyris, Garigliano, Fl. (Tyrrhen. Meer), Ital. (Campan.).

Lyta, s. Lutaha.

Lytarmis promt., unbek. Vgb. an d. Nordk. v. Europa od. Asien.

Lyubasa, s. Liubisaha.

Lythe ins., Lysö, Isl., Norwegen.

Maalinae, s. Machlinium.

Maalis, Mailly, D., Frankr. (Yonne). Macastellum, Mattarello, D., Tirol.

Mackweiler, D., Elsaß (Zabern).

Maceriacum, s. Maceriae.

Maceriae, -riacum, 1. Maizières, Mfl., Lothringen. — 2. Mezières, St., Frankr. (Ardennes).

Machao, -chas, Ménerbes, St., Frankreich (Vaucluse).

Mach(a)ra, Machera comitis, Greven-macher, St., Luxemburg.

Machas, s. Machao.

Machera comitis, s. Machara.

— **regis,** Königsmachern, D., Loth-ringen.

Benedict-Graesse, Orbis latinus.

Machenvilare, s. Macchonevilare.

Machicolium, Machecoul, St., Frankreich (Loire-inf.).

Machlinia, s. Machlinium.

Machlinium, -ia, Maghlinia, Ma(a)-linae, Maslinas, Mallines, Mech(e)-linia, Maglinia, Malisnensis od. Mechlinensis civ., Mecheln, St., Belgien (Antwerpen).

Machra, s. Machara.

Machtersum, Lobmachtersen, D., Braunschweig.

Machtolvinga, Machtlfing, D., Bayern (Oberb.).

Maciacensis ager, s. Maciacum.

Maciacum, -censis ager, Massy. D., Frankr. (Seine-et-Oise).

Mackecella, Mackenzell, D., Preuß. (Hessen-Nassau).

Maclinium, -glinium, -ghlinia, Machelen, St., Belgien (Ostfland.).

Maclopolis, s. Aletae.

Maclovia, s. Aletae.

S. Maclovii fan., s. Aletae.

Maclovium, s. Aletae.

Macunevillare, s. Macchonevilare.

Madahalaha, s. Madala.

Madala, -ela, -ahalaha, Magdela, Magdala, St., Sachsen-Weimar.

Madalicae, Maillanne, St., Frankr. (Bouche-du-Rhône).

Madalliacum, Madallia villa, Magdalia, La Madeleine, St., Frankr. (Nord).

Madallia villa, s. Madalliacum.

Madela, s. Madala.

Madelhardi, Mallersdorf, Mfl., Bayern (Niederb.).

Madia, Maggia, Fl. (Lago Maggiore). Schweiz (Tessin).

Madiae vallis, Valmagia, d. Maggiatal, Schweiz (Tessin).

Madisiacum, 1. Macé, D., Frankr. (Orne). — 2. Macey, D., ebenda (Aube).

Madiswilare, Madiswil, D., Schweiz (Bern).

Madricum, Madré, D., Frankreich (Mayenne).

Madriolae, s. Marollae.

Madritas, s. Madritum.

Madritum, -tritum, -dritas, Majoritum, Mantua Carpetanorum, Marid, St., Spanien (Neukastilien).

Madritas, s. Madritum.

Madus, -diacae, Maidstone, St., England (Kent).

Maense monst., s. Lunae lacus.

Maesolus, Krischna (Kistna), Fl., Vorderindien.

Magalona, Megala, Magdala, Magalonensium civ., Maguelone, St., Frankr. (Hérault).

Magalonensis, s. Magalona.

Magdala, s. Magalona.

Magdalia, s. Madalliacum.

Magdalona, Meta leonis, Maddaloni, St., Ital. (Caserta).

Magdeburgum, s. Parthenopolis.

Magdela, s. Madala.

Magdunum, Mehun-sur-Yèvre, St., Frankr. (Cher).

Magebracella, Maberzell, D., Preuß. (Hessen-Nassau).

Magedeburgum, s. Parthenopolis.

Magedobrunno, s. S. Mariae fons.

Magedoburgum, s. Parthenopolis.

Magense castr., Mages, Ob.- u. Untermais, D., Tirol.

Magensiacum, Mainsat, St., Frankr. (Creuse).

Magentiacum, s. Moguntiacum.

Mages, s, Magense castr.

Maghlinia, s. Maclinium.

Magia, Maienfeld, D., Schweiz (Graubünden).

Magicampus, s. Mai emp.

Maglinia, s. Machlinium.

Maglinium, s. Maclinium.

Magna, eh. St. b. Hereford, St., England.

Magnensis, s. Mai cmp.

Magniacum, 1. Mayen, St., Preußen (Rheinprov.); auch Maium medium. — 2. Magny-en-Vexin, St., Frankr. (Seine-et-Oise).

S. Magni coenob., s. Fauces 1.

Magni magistri ordinis Teutonici aula, Mariae domus, Mergentheim, St., Württembg. (Jagstkr.).

Magnimontium, Mesmont, D., Frankr. (Côte-d'Or).

Magninovilla, Magnovillare, Grandvillers-aux-Bois, D., Frankreich (Oise).

Magno-, Megalopolis, Mecklenburg, D., Mecklenburg-Schwerin.

Magnovillare, s. Magninovilla.

Magnum podium, Amplepuis, St., Frankr. (Rhône).

— promt., 1. Cap Patani, Vgb., Hinterindien. — 2. s. Barbarum prom.

Magnus lacus, s. Helveticus lc.

Magnus portus, 1. Portsmouth, St., England (Southampton). — 2. Coruña, St., Spanien (Galicien). — 3. Arzew-le-Port, St., Afrika (Algier).

Magontia, s. Moguntiacum.

Maguntia, s. Moguntiacum.

Maguntinus, s. Moguntiacum.

Mahildis, s. S. Menehildis fan.

Majae villa, s. Lupinum.

Majas, s. Merona.

Mai- od. Majicampus, Magicampus,

Magnensis, Megenensis od. Meginensis cmp., Meinvelt (Mayenfeld), eh. Gau a. d. unt. Mosel.

S. Maidoci fan., s. Fearnum.

Maiense castr., s. Merona.

Maierswilare, Marsweiler, D., Württemberg (Donaukr.).

Majes, s. Merona.

Maji campus, s. Mai c.

Mainingia, Miniminga, Meiningen, St., Sachsen-Meiningen.

Maior curia, Cortemaggiore, St., Ital. (Piacenza).

Maiori(c)a ins., Balearis maior, Majorca, Isl., Spanien (Balearen).

Maioris monst., s. Aquilejense m. Majoritum, s. Madritum.

Majorum, Majori, St., Ital. (Salerno).

Major vetus mons, Montemore o Velho, St., Portugal (Beïra).

Mais, Gouris, Sabamati, Fl. (Mbs. v. Kambhayat), Vorderindien.

Majum medium, s. Magniacum.

Majus castll., 1. Castelmagno, Mfl., Ital. (Cuneo). — 2. Castel Maggiore, St., Ital. (Bologna).

Majus monst., 1. s. Aquilejense m. — 2. Marmoutier-lès-Tours, eh. Abt. in e. Vorst. v. Tours, St., Frankr. (Charente); auch Martini monst.

Maktrza, Makotras, D., Böhmen (Smichow).

Mala domus, Malmaison, Schl., Frankr. (Seine-et-Oise).

Malaga, Malakka, Hbisl. u. Lschf., Hinterindien.

Malavilla, Semlin, St., Österr. (Kroat.-Slaw.).

Malburium, s. Malbodium

Malbodium, Malobodium, Mel-, Mal- Malliacum, 1. Marly-le-Roi, Mfl., modium, Melbodium, Mol-, Mal-

burium, Maubeuge, St., Frankr. (Nord).

Malburium, s. Malbodium.

Malcha, 1. Malchow, St., Mecklenburg-Schwerin; auch Malchovia. — 2. s. Malchis.

Malchis, -a, Machy, D., Frankreich (Somme).

Malchovia, s. Malcha 1.

Maudre, Nfl. d. Seine, Maldra, Frankr.

Maldunense coenob., Malmesburia, Malmesbury, St., England (Wilts).

Male ora, d. Küste Malabar, Vorderindien.

Maledictus od. Medi(ac)us mons, Montmédy, St., Frankr. (Meuse).

Malentina, Malta, D., Österreich (Kärnten).

Maleus ins., Mull, Isl. (Hebriden), Schottland.

Mali-, Maniana, Milianah, St., Afrika (Algier).

Maliarpha, Ru. v. Mavalipuram b. Masulipatam, St., Vorderindien.

Malina, Malin, Mfl., Böhmen (Kuttenberg).

Malinae, s. Machlinium.

Malisnensis, s. Machlinium.

Malleacum, Maillezais, Mfl., Frankr. (Vendée).

Malleo, Malleosolium, Malusleo, Mauléon, St., Frankr. (Basses-Pyrén.).

Malleorium, Malum leporarium, Maulévrier, St., Frankr. (Maineet-Loire).

Malleosolium, s. Malleo.

Malles, -lesium, Mals, D., Tirol.

Mallesium, s. Malles.

Frankr. (Seine-et-Oise); auch Mar-

liacum. — 2. Maillé, Mfl., Frankr. (Vendée) u. D. ebenda, (Indre-et-Loire).

Malliacus, Maniacovilla, Maillet, D., Frankr. (Allier).

Mallines, s. Machlinium.

Mallo Mat(i)riaco, s. Matiriacus.

Mallorum metropolis, Multan. St., Vorderindien.

Malmandarensis, s. Malmundaria.

Malmesburia, s. Maldunense coenob.

Malmodium, s. Malbodium.

Malmogia, Ellebogium, Malmö, St., Schweden (Gotland).

Malmundaria, -rias, -rium, -rio, -derio, Malmandarensis vicus, Malmedy, St., Preußen (Rheinprov.).

Malmundarias, s. Malmundaria.

Malmundario, s. Malmundaria.

Malmundarium, s. Malmundaria.

Malmunderio. s. Malmundaria.

Malobodium, s. Malbodium.

Malogia, Molejus mons, d. Maloja, Bg., Schweiz (Graubünden).

Malopassus, Maupas, D., Frankr. (Gers).

Maloprobatorium, Mauprevoir, Mfl., Frankr. (Vienne).

Malscha, Malsga, Malsch, Mfl., Baden (Karlsruhe).

Malscus mons, Melibocus, Bg., Odenwald, Hessen.

Malsga, s. Malscha.

Ad Malum, Martis statio, Oulx, D., Ital. (Turin).

Malum leporarium, s. Malleorium.

Malus leo, s. Malleo.

Malvae, Mauvae, Mauves, Mfl., Frankr. (Orne).

Mamacca, s. Mamaceae.

Mamaceae, Mammacae, Mamacca, Montmacq, D., Frankr. (Oise).

Mamercae, s. Memersium.

Mamerciae, s. Memersium.

Mamertis civ., s. Memersium.

Mamert(i)um, Martis, Mavortis civ., Oppido Mamertina, St., Italien (Calabrien).

Mamertum, s. Mamertium.

Mammacae, s. Mamaceae.

Mamurra, Itri, St., Ital. (Caserta).

Manapia, Vexfordia, Wexford, St., Irland.

Manarmanis portus, Zoutkamp, D., Niederl. (Groningen).

Manarseo, s. Lunae lacus.

Mancunium Manchester, St., England (Lancaster).

Mandichinga, -tichinga, -tahinga, Schwabmünchen, Mfl., Bayern (Schwaben).

Manduessedum, Mancetter, D., England (Warwick).

S. Manechildis fan., s. S. Menehildis f. Manegoldescella, s. Manoldescella.

Manesca, -nuesca, Manosque, St., Frankr. (Basses-Pyrén.).

Manfredi civ., Manfredonia, St., Ital. (Foggia).

Man-, Mannehemium, Interamnium, Mannheim, St., Baden (Karlsruhe).

Maniacovilla, s. Malliacus.

Maniana, s. Maliana.

Manica Bristoliensis, s. Bristoliensis.

Maninseo, s. Lunae lacus.

Manliana castr., Magliano, Mfl., Ital. (Toscana).

Mannehemium, s. Manhemium.

Manol-, Manegoldescella, Mangoldszell, eh. Oschf. b. Erbach, St., Hessen (Starkenburg).

Mansala, Sala, Saleh-Rabat, St., Marokko.

Mansfelda, Mansfeld, St., Preußen (Sachsen).

Mansio Odonis, Mézidon, Mfl., Frankreich (Calvados).

Mansuarii, s. Mosaus.

Mansum Azilis od. Asilium, Le Masd'Azil, St., Frankr. (Ariège).

— Garnerii, Le Mas-Grenier, Mfl., Frankr. (Tarn-et-Garonne).

Mantahinga, s. Mandichinga.

Mantala, Mantelus villa, Grésy-sur-Isère, St., Frankr. (Savoie).

Mantelanum, Manthelan, Mfl., Frankr. (Indre-et-Loire).

Mantelus, s. Mantala.

Mantichinga, s. Mandichinga.

Mantileium, Mantilli, St., Frankr. (Orne).

Mantinorum oppd., s. Mantinum.

Mantinum, -norum opp., eh. St. b. Bastia, St., Corsica.

Mantola, Maule, Mfl., Frankreich (Seine-et-Oise).

Mantua Carpetanorum, s. Madritum.

Manuesca, s. Manesca.

Manulli villa, s. Mater villa.

Manus, s. Moenus.

Maraberga, s. Cunetia.

Marabodui castll., Königswart, St., Böhmen (Plan).

Maracanda, Samarkand, St., Rußland (Turkestan).

Maraenscs, s. Moravia.

Maraha, s. Moravia u. Morava.

Marahabitae, s. Moravia.

Marahaha, s. Moravia.

Marahenses, s. Moravia.

Marahi, s. Moravia.

Maralegia, s. Marilegium.

Maramarusiensis comit., Komitat v. Maramaros, Ungarn.

Marania, s. Merona.

Marantium, Marans, St., Frankr. (Charente-inf.).

Maranum, Marianum, Marano, St., Ital. (Udine).

Maranus mons, s. Eba.

Marastharpa, Mästrup, D., Preußen (Westfalen).

Marava, s. Moravia.

Maravani, s. Moravia.

Maravenses, s. Moravia.

Maravia, s. Moravia.

Marbacense coenob., Marbach, eh. Klst., Elsass (Kolmar).

Marburgum, -purgum, Amasia Cattorum, Metelloburgum Mattiacorum, Mattiacum, Marburg, St., Preußen (Hessen-Nassau).

Marca, Marchia od. Martia famina, Marche-en-Famène, St., Belgien (Luxemburg).

--- Burensa, Beuren, D., Preußen (Rheinprov.).

S. Marcellini fan., Saint-Marcellin, St., Frankr. (Isère).

S. Marcellinus et Petrus, s. Selingostadium.

Marcena, s. Marciana 2.

Marcerum, Martia, -cia, Merzig, St., Preußen (Rheinprov.).

Marcha, s. Morava.

Marchegga, Marheka, Marchegg, St., Niederösterr.

Marchena, s. Marcia 2.

Marchia, 1. Mark Brandenburg, Lschf., Preußen; auch M. Brandenburgica. — 2. Mark, eh. Gschf., Preußen (Westfalen). — 3. Marche, Lschf., Frankr. (Creuse u. Haute-Vienne). — 4. s. Morava u. Stiria.

— Anconitana, d. Marken (Ancona), Lschf., Mittelital.

— Brandenburgica, s. Marchia 1.

Marchiae civ., s. Brandenburgum.

— colonia, s. Brandenburgica col.

— famina, s. Marca.

Marchianae, s. Marciana 1.

Marchia orientalis, s. Austria.

— Tarvisina d. Mark Treviso, eh. Ital. (Venetien).

Marchica col., s. Brandenburgica col. Marchluppa, s. Marhliuppa.

Marchtelensis, s. Martula.

Marchtorfensis villa, Markdorf, St., Baden (Konstanz).

Marchus, s. Morava.

Marci, Marquise, St., Frankr. (Pas-de-Calais).

Marcia, 1. s. Marcerum. — 2. Marchena, St., Spanien (Andalusien); auch Marchena.

Marciana, 1. Marchiennes, St., Frankr. (Nord); auch Marchianae, Marcianas abbt. — 2. Marburg, St., Steiermark; auch Marcena, Mariana castr.

Marcianas abbat., s. Marciana 1. Marciana silva, s. Nigra silva.

S. Marci fan., San Marco d'Alunzio, St., Sizilien.

Marcilliacum, Marcillac, Mfl., Frankr. (Aveyron).

Marcina, Cava de Tirreni, St., Ital. (Salerno).

Marciniacum, Marcigny, St., Frankr. (Saône-et-Loire).

Marcipolis, s. Marsipolis.

Marcluppa, s. Marhliuppa.

Marcodurum, s. Dura 3:

Marcomagus, Marmagen, D., Preuß. (Rheinprov.).

Marcopolis, San Marco in Lamis, St., Ital. (Foggia).

S. Marculfi vicus, s. Corbeniacum.

Mardus, Kisil Ozen, Fl. (Kasp. Meer), Persien.

Mare, s. die Beinamen.

Marelaigia, s. Marilegium.

Mareleia, s. Marilegium.

Marengium, Marologium, Marvejols, St., Frankr. (Lozère).

Margarethae divae ins., d. Margareteninsel i. d. Donau, Pest, Ungarn.

S. — fan., Margaretha munitio, St. Margarethen, St., Ungarn (Ödenburg).

Margaretha munitio, s. S. Margarethae fan.

Margus, Morawa, Nfl. d. Donau, Serbien.

Marheka, s. Marchegga.

Marhliuppa, Marc-, Marchluppa, Marlupp, D., Oberösterr.

Marhtelanensis, s. Martula.

Marhtelensis, s. Martula.

S. Maria, s. Maria Theresianopolis. Maria ad nives, Maria-Schnee, D., Ungarn (Krassó-Szörénny).

— cella, Mariazell, D., Württemberg (Schwarzwaldkr.).

Mariacum episcopale, Mairé-l'Evescault, D., Frankr. (Deux-Sèvres).

S. Mariae od. Marianus ager, Mariager, St., Dänemark (Jütland).

— aula, Mariensaal, Klst. i. Brünn, Mähren.

Mariaeburgum, Mariae castr., Marianopolis, Marienburg, St., Preuß. (Westpreußen).

S. Mariae campus, s. S. Mariae ins. 3.

— castr., s. Mariaeburgum.

cella, 1. St. Märgen, D., Baden (Freiburg).
D., Kleinmariazell, D., Mähren.
Szella, D., Preuß. (Sachsen).

Mariaechelmum, -culmia, Kulm, D., Böhmen (Aussig).

Mariaeculmia, s. Mariaechelmum.

- Mariae de rosis abbt., ben Rosen, Abt. b. Älst, Belgien (Ostfland.).
- domus, s. Magni magistri aula.
- fan., s. Samaria u. S. Maria in fodinis.
- fons, Magedobrunno, Marienborn, D., Preußen (Sachsen).
- hortus, Ortus B. Virginis, Mariengaarde, eh. Klst., Niederl. (Friesland).
- ins., 1. s. Mariaeverda. 2. Marienwert, eh. Klst., Niederl. (Geldern); auch B. Virginis ins. —
  3. Marienfeld, D., Preußen (Westfalen); auch S. Mariae campus.
- lacus, Mariensee, D., Preußen (Hannover).
- Lauretanae fan., s. Lauretum.
- locus, Locmaria, St., Frankr. (Morbihan).
- Lucediae abbt., Lucedium, Lucedio, Klst., Ital. (Vercelli).
- mons, 1. Marienberg, eh. Klst., Braunschweig. 2. s. Sauriciacus.
- montis monst., Marienberg, D., Bayern (Unterfranken).
- porta, s. Porta 2.
- portus, s. Menesthei portus.
- silva, Marienwald, eh. Oschf. b. Zülpich, Preußen (Rheinprov.).
- stadium, Mariestadt, St., Schweden (Gotland).
- vallis, 1. Marienthal, eh. Klst.,
  Belgien (Lüttich). 2. Marienthal, D., Bayern (Pfalz); auch
  S. Maria in valle. 3. s. Dominarum vallis.
- vallis monst., Mariental, Klst., Sachsen (Bautzen).

- Mariae verda od. ins., Mariana ins., Marienwerder, St., Preußen (Westpreußen).
- virginis vallis, Rothenmünster,
  eh. Klst., Württemberg (Schwarzwaldkr.).
  2. s. Fratrum vitae
  com.
  3. Münster, St., Elsaß (Kolmar).
- S. Maria in fodinis, S. Mariae fan., Markirch, St., Elsaß (Kolmar).
- S. Maria in valle, s. S. Mariae vallis2.
  Mariana castr., 1. s. Marciana 2. —
  2. Almagro, St., Spanien (Neukastilien).
- ins., s. Mariae verda.
- vallis, Marienthal (Mariavölgy),D., Ungarn (Preßburg).
- Mariani montes, Sierra Morena, Gbg., Spanien (Neukastilien-Andalus.).

Marianopolis, s. Mariaeburgum.

Marianum, s. Maranum.

Marianus ager, s. S. Mariae ager.

Maria Theresianopolis, Theresiopel, St., Ungarn (Bacs-Bodrog).

Maricha, s. Morava.

Marichluppa, Marlupp, Nfl. d. Inn, Oberösterr.

Maricolense monst., Marville, St., Frankr. (Meuse).

Maricus vicus, Marengo, D., Ital. (Alessandria).

Maridunensis comit., Caermarthen, Gschf., England (Wales).

Maridunum, Caermarthen, St., England (Wales).

Marii campus, Ile de la Connargue, Lschf., Frankr. (Bouches-du-Rhône).

— vllia, Marino, St., Ital. (Rom).

Marilegium, Marolegia villa, Merlegium, Maurolegia, Mareleia, Marlegia, Marelaigia, Maralegia, Marlei, Marlenheim, Mfl., Elsaß (Molsheim).

Marilliacense coenob., s. Marilliacum.
Marilliacum, -cense coenob., Marville, D. u. eh. Klst., Frankreich (Meuse).

S. Marini fan., San Marino, Republ. u. St., Italien.

Mariolensis vicus, Mareuil, St., Frankr. (Cher).

Mariorum mons, Marines, Mfl., Spanien (Valencia).

Maris stella, Maristellense coenob., Wettingen, St., Schweiz (Aargau).

Maristellense coenob., s. Maris stella.

Marisus, Ma-, Meriscus, Marusius, Maros, Nfl. d. Theiß (Donau), Ungarn.

Maritima col., Martigium, 1. Martigues, St., Frankr. (Bouches-du-Rhônes). — 2. s. Hiera 2.

Marium, Maro, Mfl., Ital. (Porto Maurizio).

Marka castr., Mark, D., Preußen (Westfalen).

Markiligtharpa, Merkentrup, D., Preußen (Westfalen).

Marlegia, s. Marilegium.

Marlei, s. Marilegium.

Marliacum, s. Malliacum 1.

Marmoraria, Marmels, D., Schweiz (Graubünden).

Marobudum, s. Budovicium.

Marochium, Marokko, St., Afrika (Marokko).

Marolegia, s. Marilegium.

Marollae, Madriolae, Marolles, D., Frankr. (Seine-et-Marne).

Marologium, s. Marilegium.

Marosiensis comit., d. Komitat Maros-Torda, Ungarn.

Maros- Vasarhelyinum, Maros-Vá-

sárhely, St., Ungarn (Maros-Torda).

Marowa, s. Morava.

Marpurgum, s. Marburgum.

Marsallo, -sallum, -sello, Budatium, Marsal, St., Lothringen.

Marsallum, s. Marsallo.

Mars(a)na, Meersen, D., Niederl. (Limburg).

Marsiburgum, s. Marsipolis.

Marsinopolis, s. Marsipolis.

Marsi-, Marci-, Martio-, Marsinopolis, Martis-, Marsiburgum, Mersburgia, Martis urbs, Merseburg, St., Preußen (Sachsen).

Marsna, s. Marsana.

Mars villa regia, Mertesdorf, D., Preußen (Rheinprov.).

Martalum, s. Martula.

Martellensis, s. Martula.

Martelli castr., Martel, St., Frankr. (Lot).

Martellum, s. Martula.

Martha, Marthe, D., Preußen (Westpreußen).

Martia, s. Marcerum.

— Famina, s. Marca.

S. Martialis, s. Samarcolium.

Martiana silva, s. Nigra silva.

Martianum, Mont-de-Marsan, St., Frankr. (Landes).

Martia villa, Marvilla, Marville, D., Frankr. (Meuse).

Martigium, s. Maritima col.

Martiniacum, Martinach, D., Schweiz (Wallis).

Martinica, Martinique, Isl., Amerika (Westindien).

S. Martini castr., eh. Oschf. b. Bruck a. Leitha, Niederösterr.

— cella, Martinszell, D., Bayern (Schwaben).

- S. Martini fan., 1. Saint-Martin-de-Ré, St., Frankr. (Charente-inf.).—
  2. Szent Márton, D., Ungarn (Ödenburg); auch Martinopolis.—3. Martinsberg (Martonhegy), D., Ungarn (Nagy-Küküllö); auch S. Martinimons.
- monst., 1. s. Majus monst.
  2. Maartensdijk, St., Niederlande (Zeeland).
- mons, 1. s. S. Martini mons. 2. Martinsberg, D., Niederösterr.
- vallis, Val Martino, Tal (Cott. Alp.), Ital.

Martinopolis, s. S. Martini fan.

Martiopolis, s. Marsipolis.

Martis burgum, s. Marsipolis.

- civitas, s. Mamertium.
- fan., 1. Famars, D., Frankreich (Nord). 2. Corseul, St., ebenda (Côtes-du-Nord). 3. Montmartin, St., ebenda (Manche).
- mons, 1. Obermarsberg, St., Preußen (Westfalen). 2. s. Martyrum mons.
- -statio, s. Ad Malum.
- urbs, s. Marsipolis.
- villa, s. Tropaea Augusti.

Martoranum, Ramertum, Martirano, St., Ital. (Cantazaro).

Martula, Martalum, -tellum, Marhtelanensis, March-, Marhtelensis, Martellensis villa, Ob.- u. Untermarchthal, D., Württemberg (Donaukr.).

Martyrum, Martis, Mercurii, Mercori mons, Montmartre, eh. Mfl., jetzt Stadtteil v. Paris.

Marus, s. Morava.

Marusiensis sedes, s. Marosiensis.

Marusius, s. Marisus.

Marutta, Mareit, D., Tirol.

Marvilla, s. Martia villa.

Masa, s. Mosa 1.

Masaris, Mazara, Mazzara, St., Sizilien.

Masciacum, Massais, D., Frankr. (Deux-Sèvres).

Maseca, -seum, Maslarium, Maeseyck, St., Belgien (Limburg).

Maseum, s. Maseca.

Masingi, Massenhausen, D., Waldeck.

Masius mons, Tur Abdin, Gbg., Asien (Mesopotamien).

Maslarium, s. Maseca.

Maslinas, s. Machlinium.

Masolacum, -us, Maslay-le-Roi, D., Frankr. (Yonne).

Masolacus, s. Masolacum.

Masonis monst. od. vallis, Masmünster, St., Elsaß (Thann).

— vallis, s. Masonis monst.

Masovia, 1. Mazowetzk, Mfl., Rußland (Polen). — 2. Masovien, Woiwodschaft im eh. Kgr. Polen; auch Mazo-, Mazavia, Mazovii, Masovitae, Mazoviensis palat.

Masovitae, s. Masovia 2.

Massa Lubrensis od. Lubiensis, Massalubrense, St., Ital. (Neapel).

Massayum, s. Massiacum.

Massiacum, Massayum, Massay, St., Frankr. (Cher).

Masteno, s. Mastramelus.

Mastramela lacus, Etang de Caronte, See, Frankr. (Bouches-du-Rhône).

Mastramelus, Mes-, Masteno, Maintenon, St., Frankr. (Eure-et-Loir)
Masuarinsis, s. Mosaus.

Mata, Matt, D., Schweiz (Glarus u. Aargau).

Matagawi, Mattiggau, Lschf. a. d. Mattig, Salzburg.

Matavonium, Montfort, D., Frankr. (Var.).

Mater aquarum, Embach, Fl., (Peipussee), Rußland (Livland).

Materna, Marne, Nfl. d. Frankr.

Mater urbium, s. Alesia 1.

Mater villa, Manulli v., Marville, D., Frankr. (Eure-et-Loir).

Mathesowa, Matheis, D., Bayern (Schwaben).

Matholfingum, Matzen, D., Preußen (Rheinprov.).

Maticha, -tucha, Mattig, Nfl. d. Inn, Salzburg.

Matichofa, Matinga, Mattighofen, D., Oberösterr.

Matignonium, Matignon, St., Frankr, (Côtes-du-Nord).

Mfl., Matilo, Rijnsburg, Niederl. (Südholland).

Matinga, s. Matichofa.

Matingas, Mating, D., Bayern (Oberpfalz).

Matiriacus, Mallo Matiriaco, Méré, D., Frankr. (Seine-et-Oise).

Matisco Aeduorum, Mâcon, St., Frankr., (Saône-et-Loire).

Matra, 1. Märkt, D., Baden (Lörrach). — 2. Moder, Nfl. d. Rheins, Elsaß.

Matreium, Matrei, Mfl., Tirol.

Matriniacum, Mayrinhac-Lentour, Mfl., Frankr. (Lot).

Matrinum, Atri, St., Ital. (Teramo). **Matritum**, s. Madritum.

Matrius, Meruacum, Méru, St., Frankr. (Oise).

Matthaei villa, Matzdorf (Matejovice). D., Österr. Schlesien.

S. Matthias, Mahé, St., Vorderind. S. Mauritius, s. Bergintium u. Theo-Mattiacum, s. Marburgum.

Mattiwilri, Mattwil, D., Schweiz (Thurgau).

Matucha, s. Maticha.

Matusia, s. S. Remogii fan.

Maudacum, Mutaha, Maudach, D., Bayern (Pfalz).

Maurbacensis, s. Omnium Sanctorum vallis.

Ad Maureim, Ad Mures, Mauerkirchen D., Oberösterr.

Maurelli mons, Montemuolo, St., Ital. (Florenz).

Maurenciacus od. Morentiacus mons, Montmorencianum, Montmorency, St., Frankr. (Seine-et-Oise).

Mauriacensis, s. Mauriacus.

Mauriacum, s. Mauriacus.

Mauriacus, -cum, -censis Campania, Meriacum, Mery-sur-Seine, St., Frankr. (Aube).

Mauriana civ., Saint-Jean-de-Maurienne, St., Frankr. (Savoie).

— vallis, s. Garocelia.

Maurianensis, s. Garocelia.

Mauriannae, s. Garocelia.

Maurianum, s. Aquilejense monst.

Maurienna, s. Garocelia.

Mauriensis, s. Garocelia.

S. Mauri fossatensis abbt., s. Bagaudarum castr.

Mauriliacum, Milliacum, Milgiachum, Milly, Mfl., Frankr. (Seine-et-Oise).

Maurilionis mons, Montmorillon, St., Frankr. (Vienne).

Mauri monst., s. Aquilejense monst.

— vicus, s. Mosellus.

S. Mauritii ecclesia, St. Mauritz, Vorst. v. Münster, St., Preußen (Westfalen).

— fan., s. Bergintium.

logia.

Mauri villa, Villemaurr, D., Frankr. (Aube).

Maurocanum, -citanum regnum, Marokko, Ksrr., Afrika.

Maurocastrum, Merkez, D., Türkei (Rumel.).

Maurocitanum, s. Maurocanum.

Maurolegia, s. Marilegium.

Mauromonasterium, s. Aquilejense monst.

Mauronti villa, Merville, St., Frankr. (Nord).

Mausiacum, Maussac, D., Frankr. (Corrèze).

Mausilium, Mossul, St., Türkei (Mesopotamien).

Mavortis civ., s. Memersium.

Maxentiae pons, Mexentiae pons, Ponte-Sainte-Maxence, St., Frankreich (Oise).

Maxentii fan., Saint-Maixent, St., Frankr. (Deux-Sèvres).

St., Frankr. (Var).

— monst., 1. s. Miciacum. — 2. eh. Klst.in Trier, St., Preußen (Rheinprovinz).

Maximus, Saint-Mayme, D., Frankr. (Dordogne).

Maya, Maiach, D., Bayern (Mittelfranken).

Mayensis comit., Mayo, Gschf., Irland.

Mazara, s. Masaris.

Mazavia, s. Masovia.

Mazovia, -vii, -viensis, s. Masovia.

Meadia, Mehadia, Mfl., Ungarn (Krasso-Szöreny).

Mea dilecta munitio, s. Mellicum.

Mecchinga, Möggingen, D., Baden (Konstanz).

Mechelinia, s. Machlinium.

Mechlinensis, s. Machlinium.

Mechlinia, s. Machlinium.

Meckelburgensis, s. Megalopolitanus.

Mecklenburgensis,, s. Megalopolitanus.

Mecledonense castr., s. Melodunum u. Modunum.

Medana, -diana, -duana, Mayenne, Nfl. d. Loire, Frankr.

Medaria, Windisch Matrei, Mfl., Tirol.

Medelacensis, s. Mediolacum.

Medelekka, s. Mellicum.

Medelicca, s. Mellicum.

Medelpadia, Medelpad, Lschf., Schweden (Norrland).

Medemelacum, Medemblik, St., Niederlande (Nordholland).

Medena, Newport, St., England (Isl. Wight).

Medenicka, Miedniki, Mfl., Rußland (Wilna).

Medenta, s. Medunta.

Mederiacum, Brück, D., Preußen (Rheinprov.).

Medgyesinum, Mediesus, Medyeschinum, Media, Mediasch (Medwisch, Medgyes). St., Ungarn (Nagy-Küküllö).

Media, 1.s. Medgyesinum. —2. Meath Gschf., Irland; auch Midia,

Mediacus mons, s. Maledictus m.

Media marchia, d. Mittelmark, eh. Lschf., Preußen (Brandenburg).

Mediana, 1. s. Medana. — 2. Mödingen, D., Bayern (Schwaben).

— villa, Moyenneville, Mfl., Frankr. (Somme).

Medianum monst., Moyenmoutier, St., Frankr. (Vosges).

Medicinum, Mézin, St., Frankreich (Lot-et-Garonne).

Mediconnus, Mosnes, Mfl., Frankr. (Indre-et-Loire).

Medicorum villa, Medevibrun, D., Schweden (Gotland).

Mediensis sedes, d. Stuhlbezirk v. Mediasch, St., Ungarn (Nagy-Küküllö).

Mediesus, s. Medgyesinum.

Medilhecka, s. Mellicum.

Mediliccha, s. Mellicum.

Medilicensis, s. Mellicum.

Medioburgum, Mitthilburgensis civ., Middelburgus, -gum Zelandorum, Middelburg, St., Niederl. (Zeeland).

Mediolacum, Medelacense monst.. Mettlach, D., Preußen (Rheinprov.) Mediolanense castr., s. Melliani castr. Mediolanum, 1. Mailand, St., Ital.

- 2. Meilen, D., Schweiz (Zürich); auch Megin-, Meju-, Milanum.
- Cuborum, s. Melliani castr.
- Eburovicum, s. Eborica.
- Santonum, s. Santonae.

Mediolanus mons, Montmélian, St., Frankr. (Savoie).

Mediolarium, s. Ad Tres lares.

Mediomatrica, s. Dividunum.

Mediomatricensis, s. Metensis.

Mediomatricus, -cum, s. Dividunum.

Medium coronae, Mezzotedesco, D., Tirol.

— S. Petri, Mezzolombardo, St., Tirol. Medius mons, s. Maledictus m.

— vicus, Moyenvic, St., Lothringen. Medlicensis, s. Medlicum u. Mellicum. Medlicha, s. Mellicum.

Medlicum, Medlicensis civ., Mödling, St., Niederösterr.

Medlindum, Mellentum, -lonta, Mel-Frankr. (Seine-et-Oise).

Medofuldi, -fulli, Midofulli, Uffeln, D., Preußen (Westfalen).

Medofulli, s. Medofuldi.

Medoslanium, Wolkersdorf, D., Niederösterr.

Meduana, s. Medana.

Meduanum, Mayenne, St., Frankr. (Mayenne).

Meduli, Medoc, Lschf., Frankreich (Gironde).

Medulli, Maurienne, eh. Lschf., Frankr. (Savoie).

Medunta, -denta, Mantes, St., Frankreich (Seine-et-Oise).

Meduntensis ager, Mantois, eh. Lschf. Frankr. (Seine-et-Oise).

Medyeschinum, s. Medgyesinum.

Meffia castr., Meeffe, D., Belgien (Lüttich).

Megala, s. Magalona.

Megalopolis, s. Magnopolis.

Megalopolitanus, Meckel-, Mecklenburgensis ducatus, d. Hgt. (jetzt Gßhgt.) Mecklenburg.

Megenensis, s. Mai campus.

Meginensis, s. Mai campus.

Meginlanum, s. Mediolanum 2.

Meginradicella, Herennus, Heremitae coenob., Eremus Deiparae matris od. D. virginis Eremitarum monst. od. coenob., Einsidla, Einsilda, Solitarii, Einsiedeln, Mfl., Schweiz (Schwyz).

S. Meholdis urbs, s. S. Menechildis fan. Mehtyris, Mechters, D., Niederösterr. Meilis, -lo, Meilen, St., Schweiz (Zürich).

Meilo, s. Meilis.

Meinbrahtingtharpa, Meintrup, D., Preußen (Westfalen).

danticum, Mullancum, Meulan, Meisa, Meisau, D., Bayern (Oberb.). Mejulanum, s. Mediolanum 2.

Melances, Malans, Mfl., Schweiz (Graubünden).

Melanes sinus, Mbs. v. Megissa, schwarzes Mçer.

Melantias, Trakatia, D., Türkei (Rumel.).

Melaria, Fuenteovejuna, St., Spanien (Andalusien).

Melas sinus, Golf v. Xeros (Ägäisch. Meer), Türkei (Rumelien).

Melasti castr., s. Oliveus mons.

Melbodium, s. Malbodium.

Melburium, s. Malbodium.

Melcianus, s. Meldicum.

Melcis, Medelsheim, D., Bayern (Pfalz).

Meldae, -dis, -dorum civ., Jatinum, Meaux, St., Frankr. (Seine-et-Marne).

Meldanticum, s. Medlindum.

Meldensis, s. Meldicum.

Meldequus, s. Meldicum.

Meldesdorpa, Melstrup, D., Preußen (Hannover).

Meldicum territ., Meldensis comit., Meldequus, Meltianus, Melcianus pg., Territorium von Meaux (s. Meldae).

Meldis, s. Meldae.

Meldorpium, Meldorf, St., Preußen (Schleswig-Holstein).

Meldorum civ., s. Meldae.

Meldreges, Meldert, D., Belgien (Brabant).

Mel-, Mini-, Minnodunum, Musdonium, Milden (Moudon), Mfl., Schweiz (Waadt).

Melfia, s. Amalphia.

Melfita, Molfetta, St., Ital. (Bari delle Puglie).

Melibocus, s. Hartici montes.

Melicium, s. Mellicum.

Mellentum, s. Medlindum.

Melliandi, -ani, Mediolanense castr,.

Mediolanum Cuborum, Châteaumeillant, St., Frankr. (Cher).

Melliani, s. Melliandi.

Mellicensis, s. Mellicum.

Mellicum, Medelicca, -lekka, Melli-, Med(i)licensis urbs, Medlicha, -iliccha, -ilhecka, Melicium, Mea dilecta munitio, Metelli castr., Melk, St., Niederösterr.

Mellonta, s. Medindum.

Melloscenium, -sedum, Mizoën, D., Frankr. (Isère).

Mellosedum, s. Melloscenium.

Mellusum, Millinium, Melle, St., Belgien (Ostfland.).

Melmodium, s. Malbodium.

Melnicensis civ., Melnik, St., Böhm.

Melocabus, s. Meschethi.

Melocavus, s. Meschethi.

Melodunum, Mi(g)lidunum, Mecledonense od. Miclitanum castr., Melun, St., Frankr. (Seine-et-Marne).

Melojus, s. Malogia.

Melphia, s. Amalphia.

Mel-, Merpinum, Merpins, D., Frankr. (Charente).

Meltianus, s. Meldicum.

Memela, 1. Memel (Niemen), Fl. (Ostsee), Ostpreußen u. Rußland; auch Memula. — 2. Memel, St., Preußen (Ostpreußen).

Memersium, Mamercae, -ciae, Mamertis civ., Mamers, St., Frankr. (Sarthe).

Meminate, s. Memmate.

Memlebia, s. Mimilevum.

Memmate, Meminate, Mimate, Mimas, Mimatensis urbs, Mende, St., Frankr. (Lozère).

Memminga, Memmingen, St., Bayern (Schwaben).

Memula, s. Memela 1.

Menajum fretum, Menai-Straße, zw. Anglesey u. Wales, England.

Menapiorum castll., Kessel, St., Niederlande (Limburg).

Menariacum, s. Stegra.

Menasterium, Montier-en-Der, St., Frankr. (Haute-Marne).

Menavia, Monabia, Man, Isl. (Irische See), England.

Mencinga, Menzingen, Mfl., Baden (Karlsruhe).

Mendacii od. Mentitus campus, d. Lügenfeld, b. Kolmar, St., Elsaß.

Mendici, Bettlern, D., Böhmen, (Kaaden).

Mendrisio, -drium, Mendris, Mfl., Schweiz (Tessin).

Mendrium, s. Mendrisio.

Mendthinna, s. Menedinna.

S. Mene(c) hildis, Sanmanhildis, Mahildis, S. Manechildis fan., S. Menoldis urbs, Sainte-Ménéhould, St., Frankr. (Marne).

Mendthinna, Menden, Menedinna, D., Preußen (Rheinprov.).

Menena, -ina, Menin (Meenen), St., Belgien (Westfland.).

Menesthei portus, Puerto de Santa Maria, St., Spanien (Andalusien).

Menevia, St. Davids, St., England (Wales).

Mengerinhousa, Mengeringhausen, St., Waldeck.

Menina, s. Menena.

Menni, Menne, D., Preußen (Westfalen).

Menoba, 1. Guadiamar, Nfl.d. Guaddalquivir, Spanien. — 2. Velez Meresleba, Morsleben, D., Preußen Malaga, St., Spanien (Andalusien). (Sachsen).

S. Menoldis urbs, s. S. Menechildis fan.

Menosca, Morosgi, San Sebastian, St., Spanien (Bask. Prov.).

Mentera silva, eh. St., im Dollart (Mbs.-Nordsee) untergeg.

Mentitus campus, s. Mendacii c.

Mentuniacum, Mantenay-Montlin, D., Frankr. (Ain).

Mentusca, Mantoche, D., Frankr. (Haute-Saône).

Menuthias ins., eine der Komoren, Isl., Ostafrika.

Meppea, -ia, Meppen, St., Preußen (Hannover).

Meppia, s. Meppea.

Merania, s. Merona.

Mercha, Merck-Saint-Liévin, D., Frankr. (Pas-de-Calais).

Mercia, -ciae regnum, Mercia, eh. Kgr. d. Angelsachsen, England.

Mercori mons, s. Martyrum m.

Mercorium, Mercœur, Mfl., Frankr. (Corrèze).

Mercorius, Mauguio, St., Frankr. (Hérault).

Mercuriale, Mercogliano, St., Ital. (Avellino).

Mercurii curtis, Mirecurtium, -curiae, Miracuria, Mirecourt, St., Frankr. (Vosges).

— ins., Tavolara, Isl. (Tyrrh. Meer), Italien.

— mons, s. Martyrum m.

Mercurium, Reußmarkt (Szerdahely), Mfl., Ungarn (Hermannstadt).

Merendra, Meerendré, Mfl., Belgien (Ostfland.).

Merentium, Mérens, D., Frankreich (Ariège).

Merezina, s. Mersina.

Mergueles, Meruguelges, Melverem, D., Belgien (Lüttich).

Meri, Mehr, D., Preußen (Rheinpr.). Meriacum, s. Mauriacus.

Merilaha, d. Kintschbach, Nfl. d. Ammer (Isar), Bayern.

Meriniacum, Ad Nonum, Marigniano St., Ital. (Mailand).

Merinium, Vieste, St., Ital. (Foggia).

Meriolacense castr., Chastel-Marlhac St., Frankr. (Cantal).

Merivido, Merwe(de), Arm d. Maas, Niederl.

Merlegium, s. Marilegium.

Merlinius, s. Cossobus.

Merna, Marne, Mfl., Preußen (Schleswig-Holstein).

Merona, Majas, -jes, -jense castr., Meyes, Merania, -ronia, Marania, Moravia, -ium, Meran, St., Tirol.

Meronia, s. Merona.

Meropia, Siphnos, Isl. (Kykladen), Griechenland.

Merpinum, s. Melpinum.

Merremum, Mermuth, D., Preußen (Rheinprov.).

Mersburgia, s. Marsipolis.

Mersina, Merezina, Mersin, D., Preußen (Pommern).

Mertala, s. Amardela.

Mertelacum, Mertloch, D., Preußen (Rheinprov.).

Meruacum, s. Matrius.

Merugueles, s. Mergueles.

Merulae campus, s. Cossobus.

Merum, Marrum, Mfl., Niederlande (Friesland).

Mervinia, Merioneth, Gschf., England.

Mesa, s. Mosa 1.

Mesambria, Misivri, St., Türkei (Ostrumelien).

Mesaucina vallis, s. Mesaucum.

Mesaucum, -cina vallis, Misox (Mesocco), Mfl., Schweiz (Graubünd.).

Meschethi, Melocabus, -vus, Meschede, St., Preußen (Westfalen).

Meseria, Mézières, St., Frankr. (Ardennes).

Mesrebecchi, -ccki, Meerbeke, Mfl., Belgien (Ostfland.).

Messanense promt., Kap Faro, Vgb., Sizilien.

Messeniacus sinus, Golf v. Koron, Griechenland (Korea).

Messichilchi, Meßkirch, St., Baden (Konstanz).

Messina, Misseniacum, Messines, Mfl. Belgien (Westfland.).

Messinga, Mössingen, D., Württemberg (Schwarzwaldkr.).

Mesteno, s. Mastramelus.

Mestriana, -strio, Mindszent (Betendorf), D., Ungarn (Zips).

Mestrio, s. Mestriana.

Metae, s. Dividunum.

Metagonium, eh. St. östl. v. Cap Tres Forcas, Marokko.

Meta leonis, s. Magdalona.

Metalicus mons, Arzberg, St., Bayern (Oberfranken).

Metelensis vicus, Metelen, Mfl., Preußen (Westfalen).

Metelli castr., s. Mellicum.

Metensilva, Middewalda, Midwolda, Mfl., Niederl. (Groningen).

Metensis pg., Mediomatricensis tractus, Messin, eh. Lschf., Lothring.

Methema, Metten, D., Bayern (Niederbayern).

Methullum, -tulum, Möttling, St., Österr. (Krain). Methymna Assidonia, s. Assidonia. S. Michaelis ins., Wengen, D.,

— campestris od. duelli, Metina campi, Medina del Campo, St., Spanien (Altkastilien).

— celia od. coeli, Medinaceli, St., Spanien (Altkastilien).

— coeli, s. M. celia.

- duelli, s. M. campestris.

— sicca, Medina de Rioseco, St., Spanien (Altkastilien).

— turrium, Medina de las Torres, St., Spanien (Estremadura).

Meti, s. Dividunum.

Meties, s. Dividunum.

Metina campi, s. Methymna campestris.

Metis, s. Dividunum.

Metium, s. Dividunum.

Metropolis ad castrum, Tirch, St., Türkei (Kleinasien).

— civ. Turon, s. Turoni.

Mettae, s. Dividunum.

Metteloburgum, s. Marburgum.

Mettensis, s. Dividunum.

Metti, s. Dividunum.

Mettis, s. Dividunum.

Metulum, s. Methullum.

Meursia, s. Moersa.

Meusa, Maira, Nfl. d. Adda, Schweiz (Graubünden).

Meyes, s. Merona.

Meynum, Meine, D., Preußen (Hannover).

Mezerici, Meseritz, St., Preußen (Posen).

S. Michaelis castr. od. fan., Szent-Mihaly, D., Ungarn (Maros-Torda).

— fan., 1. s. Archangelopolis, S. Mich. castr. u.Samiltum. —2.Saint-Mihiel, St., Frankr. (Meuse). — 3. San Miguel, St., Mittelamerika Milda, Milla, Mulda, Mylda, Mlidava, (San Salvador).

Bayern (Schwaben).

— lapis, Michaelstein, D., Braunschweig.

— monst. Clusini, San Michele, Klst. Ital. (Turin).

- mons, Mont-Saint-Michel, D., Frankr. (Manche).

Michaelopolis, s. Archangelopolis.

Michilinstadium, Michelstadt, St., Hessen (Starkenburg).

Miciacum, S. Maximini monst., Saint Mesmin, D., Frankr. (Aube).

Miclitanum, s. Melodunum.

England Midae, Midhurst, Mfl., (Sussex).

Middelburgus, -um, s. Medioburgum.

Middelfurtum, Middelfart, St., Dänemark (Fünen).

Middewalda, s. Metensilva.

Midlestum, Middelstum, Mfl., Niederlande (Groningen).

Midlingi, Midlum, D., Preußen (Hannover).

Midofulli, s. Medofuldi.

Mida, Mila, -laha, Mihla, D., Sachs.-Weimar.

Miena, Möhn, D., Preußen (Rheinprov.).

Miestecium Hermanni, Hermanmestec, St., Böhmen (Chrudim).

Miglidunum, s. Melodunum.

Mila, s. Miela.

Milaha, s. Miela.

Milanum, s. Mediolanum 2.

Milciani, s. Milcini.

Milcini, -ciani, -kiani, -zienti, -tizieni -zavia, Miltschaner, Slawenst., Oberlausitz.

Mulde, Nfl. d. Elbe, Sachsen.

Milecia castr., Miletin, Mfl., Böhmen (Königgrätz).

Milencensis vicus, Mühlhausen, St., Böhmen.

Milgiachum, s. Mauriliacum.

Milicium, Militsch, St., Preußen (Schlesien).

Milidunum, s. Melodunum.

Milizi, Milz, D., Sachsen-Meiningen.

Milkiani, s. Milcini.

Milla, s. Milda.

Millae, Millas, St., Frankr. (Pyrén.orient.).

Mille Sancti, Miossens-Lanusse, D., Frankr. (Basses-Pyrén.).

Milliacum, s. Mauriliacum.

Milliadum, s. Aemilianum.

Millinga, -gi, Millingen, St., Niederl. (Geldern).

Millingi, 1. s. Millinga. — 2. Millingen, D., Preußen (Rheinprov.).

Millinium, s. Mellusum.

Milmandra, Marmande, Nfl. d. Cher (Loire), Frankr.

Milstatensis urbs, Millstatt, D., Österr. (Kärnten).

Miltizieni, s. Milcini.

Milzavia, s. Milcini.

Milzienti, s. Milcini.

Mimas, s. s. Memmate.

Mimate, s. Memmate.

Mimatensis, s. Memmate.

Mimida, -danum, -densis urbs, Minda, -dum, -danum, -donensis od. -densis urbs, Mynda, Munda, Minthum, Minethum, Minden, St., Preußen (Westfalen).

Mimidanum, s. Mimida.

Mimidensis, s. Mimida.

Mimigardefordum, -gardum, Minimigardum, Miningroda, Mimmo- Minimigardum, s. Mimigardeforgerneferda, Mimigartovurti, Mym-

megardevordensis od. Mimigarfordensis eccl., Monasterium, Monaeccl., steriensis Münster, Preußen (Westfalen).

Mimigardum, s. Mimigardefordum.

Mimigarfordensis, s. Mimigardefordum.

Mimigartovurti, s. Mimigardefordum.

Mimileba, -bo, s. Mimilevum.

Mimileiba, s. Mimilevum.

Mimilevum, -leba, -lebo, -leiba, Jemelevum, Imenlevo, Memlebia, Memleben, D., Preußen (Sachsen).

Mimilingus, Miniminga(ha), Mümling, Nfl. d. Main (Rhein).

Mimmogerneferda, s. Mimigardefordum.

Minae, Mineo, St., Sizilien.

Minariacum, s. Stegra.

Minarii montes, Mendip Hills, Gbg., England (Somerset).

Minda, s. Mimida.

Mindanum, s. Mimida.

Mindelhemium, Mindelheim, St., Bayern (Schwaben).

Mindensis, s. Mimida.

Mindonensis, s. Mimida.

Mindonia, Mondonedo, St., Spanien (Galicien).

Mindum, s. Mimida.

Minervae castr., s. Veneris portus 2.

Minervium, Minervina, Minervino Murge, St., Ital. (Bari).

Minervina, s. Minervium.

Minethum, s. Mimida.

S. Miniati ad Tedescum fan. od. civ., Miniatum Teutonis, San Miniato, St., Ital. (Florenz).

Miniatum, s. S. Miniati fan.

Minidunum, s. Meldunum.

dum.

Benedict-Graesse, Orbis latinus.

Miniminga(h)a, s. Mimilingus u. Mainingia.

Miningroda, s. Mimigardefordum.

Minnodunum, s. Meldunum.

Minora, Minori, St., Ital. (Salerno).

Minorica, Menorca, Isl., Spanien (Balearen).

Minoris(s)a, Manresa, St., Spanien (Catalonien).

Minscensis palat., Woiwodschaft Minsk, eh. Kgr. Polen.

Mintechae, Mentque-Northécourt, D., Frankr. (Pas-de-Calais).

Mintela, Mindel, Nfl. d. Donau (Bayern).

Minthum, s. Mimida.

Mirabellum, Mirabeau, D., Frankr. (Basses-Alpes).

Mirabilis od. Mirelli mons, Montmirail, St., Frankr. (Marne).

Miracuria, s. Mercurii curtis.

Miranda, Mirande, St., Frankreich (Gers).

— Durii, Continum, -cinum, Miranda do Duro, St., Portugal (Traz os Montes).

Mirapensis pg., Mirepoix, eh. Lschf., Frankr. (Ariège).

Mirapicae, -cum, -pincum, -picium, Mirepoix, St., Frankr. (Ariège).

Mirapicium, s. Mirapicae.

Mirapicum, s. Mirapicae.

Mirapincum, s. Mirapicae.

Mirecuriae, s. Mercurii curtis.

Mirecurtium, s. Mercurii curtis.

Mirelli mons, s. Mirabilis m.

Mirica, d. Lüneburger Heide, Hannover.

Miriquidni, Regio metallifera, Sudeta, Vir-, Fergunna, d. Sächsische Erzgebirge.

Miris, s. Myrsi.

Miroaaltum, Murat-sur-Vèbre, St., Frankr. (Tarn).

Mirobriga 1. Odemira, St., Portugal (Alemtejo). — 2. Capilla, D., Spanien (Estremadura).

Misa, Mies, St., Böhmen; auch Miza, Striebra.

Miscowici, Moschwitz, D., Preußen (Schlesien).

Misena, s. Misna.

Misius, Musone, Fl. (Adriat. Meer), Ital. (Macerate).

Misna, -ni, Misena, -sina, Missena, -sina, Mysni, Lutfurdum, Meißen, St., Sachsen (Dresden).

Misni, s. Misna.

Misnensis marchia, s. Misnia.

Misnia, -nensis marchia, d. eh. Mark Meißen, Sachsen.

Missena, s. Misna.

Missena, s. Misna.

Misseniacum, s. Messina.

Missina, s. Misna.

Mistelouwa, Mistlau, D., Württemberg (Jagstkr.).

Mitavia, -(t)tovia, Mitau, St., Rußland (Kurland).

Mithridatium, eh. Fst. b. Tschorum, St., Kleinasien.

Mitovia, s. Mitavia.

Mittaha, Muta, Mütte, D., Preußen (Hessen-Nassau).

Mittentia, -enza, Muttenz, Mfl., Schweiz (Basel).

Mittenwalda, Mittenwalde, St., Preußen (Brandenburg).

Mittenza, s. Mittentia.

Mitthilburgensis, s. Medioburgum.

Mittibrunna, Mittilibrunnus, Mittelbrunn, D., Bayern (Pfalz).

Mittilibrunnus, s. Mittibrunna.

Mittovia, s. Mitavia.

Miza, s. Misa 1.

Miziriacus, Mézériat, Mfl., Frankr. (Ain).

Mlidava, s. Milda.

Mnichowici, Mnichowitz, D., Böhm. (Böhm. Brod).

Mocenia, Mötzing, D., Bayern (Oberpfalz).

Mochbor major, Gr.-Mochbern, D., Preußen (Schlesien).

Modinum, Moulins, Mfl., Lothringen. Modisia, s. Modoetia.

Modla, s. Motlawa.

Modoetia, -disia, Mogontia, Monaetia Monza, St., Ital. (Mailand).

Modunum, Moldunum, Mecledonense castr., Meudon, St., Frankr. (Seine et-Oise).

Moenus, Mogonus, Manus, Mojus, Mogus, Moino, Main, Nfl. d. Rhein.

Moersa, Mursa, Meursia, Morsensis urbs, Mörs, St., Preußen (Rheinprovinz).

Moetonium, Rohatyn, D., Österr. (Galizien).

Mogancia, -tia, s. Moguntiacum.

Mogelina urbs, -lini, Mügeln, St., Sachsen (Leipzig).

Mogelini, s. Mogelina.

Mogentianae, Szentgrot, D., Ungarn (Zala).

Mogontia, s. Moguntiacum.

Mogontiacensis, s. Moguntiacum.

Mogonus, s. Moenus.

Moguntia, s. Moguntiacum.

Moguntiacum, -gancia, -gantia, -gontia, -guntia, -gontiacensis civ., Maguntia, -guntinus, -gontia, -gentiacum, Mainz, St., Hessen (Rheinhessen).

Mogus, s. Moenus.

Mogus rufus, d. Rote Main, Quellfl. d. Main.

Moikigga, Mözen, D., Preußen (Schleswig-Holstein).

Moilla, Molenses, eh. Gau, Preußen (Rheinprov.).

Moino, s. Moenus.

Moitinga, Mietingen, D., Württemberg (Donaukr.).

Mojus, s. Moenus.

Mola, Mehe, Nfl. d. Elbe, Hannover.

Molburga, s. Moliberga.

Molburium, s. Malbodium.

Moldavia, s. Multavia.

Moldunum, s. Modunum.

Molejus mons, s. Malogia.

Molenses, s. Moilla.

Mol(e)shemium, Molsheim, St., Elsaß.

Molfinga, Mulfingen, D., Württemberg (Jagstkr.).

Moliberga, Molburga, Mühlberg, St., Preußen (Sachsen).

Molignum, Moulineaux, D., Frankr. (Seine-inf.).

Molinae, Moulins-le-Carbonnel, St., Frankr. (Allier).

Molismus, Molesme, D., Frankreich (Côte-d'Or).

Molshemium, s. Molesh.

Molti, Mold, D., Niederösterr.

Momonia, Munster, Lschf., Irland.

Mona, 1. Möen, Isl., Dänemark; auch Virginia Danica. — 2. Anglesey, Isl. (Irische See), England.

Monachium, s. Monacum.

Monachodamum, Monnikendam, St., Niederl. (Nordholland).

Monachopolis, s. Hierapolis.

Monachorum mons, 1. St. Michaelsberg, eh. Klst. in Bamberg, St., Bayern. — 2. Mönchsberg, D., Bayern (Mittelfranken).

Monachum, s. Monacum.

Monacum, -ch(i)um, München, St., Bayern.

Monaetia, s. Modoetia.

Monalus, Pollina, Fl. (Tyrrhen. Meer), Sizilien.

Monaoeda, s. Monapia.

Monapia, -neitha, -naoeda, Man, Isl. (Irische See), England.

Monasteriensis, s. Mimigardefordum.

Monasterii vicus, Vimoutiers, St., Frankr. (Orne).

Monasteriolum, Montrolium, Montreuil, St., Frankr. (Aisne).

— in pago Pontivo, Monsterolum ad mare, Montreuil-sur-Mer, St., Frankr. (Pas-de-Calais).

— Senonum od. ad Jeaunam, Condate, Montereau-faut-Yonne, St., Frankr. (Seine-et-Marne).

Monasterium, 1. Moustier, Mfl., Belgien (Namur). — 2. s. Minnigardefordum u. die Beinamen.

Monbarrum, Barrus mons, Montbard, St., Frankr. (Côte-d'Or).

Moncella, Monzelfeld, D., Preußen (Rheinprov.).

Moncellae, Monticellum, Monceaux, eh. Schl. b. Meaux, St., Frankr. (Seine-et-Marne).

Monchicum, Monchique, St., Portugal (Algarve).

Monconturium, Contorius mons, Moncontour, St., Frankr. (Côtes-du-Nord).

Mondreis castr., Montpreis, (Plannina), D., Steiermark.

Moneitha, s. Monapia.

Monensewensis, s. Lunae lacus.

Monesi, Monein, St., Frankr. (Basses Pyrén.).

Moniacum, s. Parejum moniale.

Monialium vallis B. Mariae monst., Sornzig, D., Sachsen (Leipzig).

Ad Monilia, Moneglia, St., Ital. (Genua).

Monoecum, s. Herculis Monoeci prt. Monomachorum locus, Locminé, St., Frankr. (Morbihan).

Monopolis, Monopoli, St., Ital. (Bari delle Puglie).

Monpenserium, s. Pacerii mons.

Mons, 1. Berg, eh. Hgt., Preußen (Rheinprov.); auch Montanus ducatus. — 2. s. Bergae 2 u. die Beinamen.

Monspelgardum, s. Beliardi mons.

Monsterberga, Münsterberg, St., Preußen (Schlesien).

Monsterium in Tarantasia, s. Centronum civ.

Monsterolum, s. Monasteriolum in pago Pont.

Montaborina, Thabor mons, Mont(h)-avor, Montabaur, St., Preußen (Hessen-Nassau).

Montallia, -tulia, Montilla, St., Spanien (Andalusien).

Montanus ducatus, s. Mons 1.

— tractus, Montagne, eh. Lschf., Frankr. (Côte-d'Or).

Montargium, Argensis, Arginus, Argus od. Argi mons, Montargis, St., Frankr. (Loiret).

Montavor, s. Montaborina.

Ad Montem, s. Amoenus mons.

Monteolum, Monthey, Mfl., Schweiz (Wallis).

Montes, s. die Beinamen.

Monthavor, s. Montaborina.

In Montibus, s. Oris mons.

Monticellum, s. Moncellum.

Ad Monticulum pons, s. Mussipons.

Monticulus, Montlingen, D., Schweiz (St. Gallen).

Montilaris, Montella, Stt., Italien (Avellino).

Montilium, 1. s. Ademari mons. — 2. Monteux, St., Frankr. (Vaucluse).

Montiniacum regium, Montigny-le-Roi, St., Frankr. (Haute-Marne).

Ad Montionem pons, s. Mussipons.

Montis gaudium, Froberg, eh. Gschf. Schweiz (Basel).

Montisjovium, 1. Montjoie, St., Preußen (Rheinprov.). — 2. Montjoux, D., Frankr. (Drôme).

Montis Olivi monst., s. Oliveus mons 1.

Montis sereni monst., s. Lauterbergensis m.

Montis villa, s. Tiberiacum.

Montium terra, s. Acuti montes.

Montmorencianum, s. Maurenciacus.

Montorium, Aureus mons, Montoir, St., Frankr. (Loir-et-Cher u. Loire-inf.).

Montrolium, s. Monasteriolum.

Montulia, s. Montallia.

Monumethia, Monmouth, St., England.

Monyorokerekinum, Monyorokerek (Eberau), D., Ungarn (Eisenburg).

Moradunum, Werden, St., Preußen (Rheinprov.).

Moranga curtis, Moringen, St., Preuß. (Hannover).

Moraswilari, Morschweiler, D., Elsaß (Hagenau).

Moratum, s. Muratum.

Morava, Marcha, -chus, -chia, -rowa, -raha, -richa, Marus, March, Nfl. d. Donau.

Moravi, s. Moravia.

Moravia, -vi, Maravani, -via, -venses, -va, Maraenses, -rahenses, -raha, -rahabitae, -rahaha, -rahi, Mähren, Lschf. u. Vkst., Österr.

Moravia Scotiae, Murray, eh. Gschf., Schottland.

Moravica curia, Hof, St., Mähren.

Moravium, s. Merona.

Morbacensis, s. Muorbacum.

Morbacum, s. Muorbacum.

Morbium, Moresby, Mfl., England (Cumberland).

Mordinavia, s. Mortinga.

Morella, Mörlen, D., Preußen (Hess.-Nassau).

Morellium, Moreuil, St.. Frankreich (Somme).

Morentiacus mons, s. Maurenciacus mons.

Moretonium, s. Moritonia.

Moretum, Muritum, Moret-sur-Loing St., Frankr. (Seine-et-Marne).

Morezini, eh. Gau b. Magdeburg, östl. d. Elbe.

Morgia, -iacum, Morgiana regio, Morsee (Morges), St., Schweiz (Waadt).

Morgiacum, s. Morgia.

Morgiana, s. Morgia.

Morgus, Orco, Nfl. d. Po, Ital. (Turin).

Moricambe aestuarium, Morecambe-Bay, Mbs. (Irische See), England.

Morimundum, Morsburg, D., Elsaß (Altkirch),

Morinna, Morienne, D., Frankreich (Seine-inf.).

Morinorum castll., s. Casletum.

— fretum, s. Caletanum fr.

Morisana eccl., Szanad, D., Ungarn (Torontal).

Moritania, Mortagne, St., Frankr. (Orne).

Moritonia, Mor(e)tonium, Mortain, St., Frankr. (Manche).

Morium castll., s. Mororum c.

Morla, Mörlen, D., Schweiz (Zürich).

Morlacum, Morlaas, St., Frankr. (Basses-Pyrén.).

Morlaeum, s. Relaxus mons.

Mororum od. Morium castll., Kafar Toût, St., Türkei (Armenien).

Mornacium, -tium, Mornas, St., Frankr. (Vaucluse).

Morosgi, s. Menosca.

Morsacienses, s. Morseti.

Morsensis, s. Moersa.

Morseti, -sacienses, eh. Gau, Oldenburg.

Murtinsis Morta, fluvius, Murta, Meurthe, Nfl. d. Mosel, Frankr.

Mortario, Morter, D., Tirol.

Mortemarum, s. Mortuum mare.

Mortingia, Mortnowa, Mordinavia, eh. Gau, Baden.

Mortnowa, s. Mortingia.

Mortonium, s. Moritonia.

Mortuae aquae, Aiguesmortes, St., Frankr. (Gard).

Mortui maris monst., Mortemarum, Morthemer, D., Frankr. (Vienne).

Ad Morum, Velez Rubio, St., Spanien (Andalusien).

Morvilla, Morville, D., Lothringen. Morvinus pg., Morvant, eh. Lschf., Frankr. (Côte-d'Or, Saône-et-Loire u. Nièvre).

Mosa, 1. Maas, Fl. (Nordsee), Frankr. Belg., Niederl.; auch Mesa, Masa. — 2. Moosach, Nfl. d. Isar (Do-

nau), Bayern; auch Mosacus. — 3. Moosach, D., Bayern (Oberb.); auch Mosaha.

Mosacus, s. Mosa 2.

Mosaha, 1. s. Mosa 3. — 2. Moosach, Mosqua, s. Moscovia.

Nfl. d. Glon (Amper-Isar), Oberbayern.

Mosalinsis, s. Mosellanus.

Mosareina castr., Moosrain, D., Bayern (Oberb.).

Mosarii, s. Mosaus.

Mosaus pg., Mosarii, Masuarinsis pg., d. Maasgau, Niederl.

Mosburga, s. Moseburga.

Moscha, 1. Moxhe, Mfl., Belgien (Lüttich). — 2. Maskat, St., Arabien.

Moschici montes, d. Mesdschidigebirge, Kleinas.-Transkaukasien.

Moschovia, Mözs, D., Ungarn (Tolna).

Moscovia, Mosqua, Moscua, Moskau, St., Rußland.

Moscua, s. Moscovia.

Mos(e)burg(a, Moosburg, St., Bayern (Oberb.).

Mosella, Musella, Mosula, Musla, Mosel, Nfl. d. Rhein.

Ad Mosellam cella, Zell, St., Preußen (Rheinprov.).

Mosellanicae tabernae, s. Tabernae Mosell.

Mosellanum castll., s. Tabernae Mosell.

Mosellanus, -salinsis, Muselensis, -salinsis, Mos-, Muslensis pg., d. Moselgau, Rheinprov.

Mosellus, Mauri rivus, Mossel, Nfl. d. Breusch (Ill-Rhein), Elsaß.

Moslensis, s. Mosellanus.

Mosminsis, s. Mosomagum.

Mosomagensis, s. Mosomagum.

Mosomagum, -gensis od. Mosminsis vicus, Mosomium, Mouzon, St., Frankr. (Ardennes).

Mosomium, s. Mosomagum.

Mostorpitum, s. Motenum. Mosula, s. Mosella.

Mosum, 1. Moß, D., Preußen (Sachs.).
—2. Muisen, D., Belgien (Brabant).

Mosweddi, -widi, eh. Gau, l. d. unt. Elbe.

Moswidi, s. Mosweddi.

Motenum, Mutenum, Most-, Costorpitum, Morpeth, St., England (Northumberland).

Motlaua, s. Motlawa.

Motlawa, -laua, Modla, Mottlau, Nfl. d. Weichsel, Westpreußen.

Motyum, Naro, St., Sizilien.

Mouda, Muda, Muiden, St., Niederl. (Nordholland).

Moulinhousa, Mühlhausen, D., Bayern (Oberb.).

Mucherini, Mockrehna, D., Preußen (Sachsen).

Muciallia, Mugello, D., Ital. (Florenz).

Muda, s. Mouda.

Mudilinga, Mündling, D., Bayern (Schwaben).

Muelhusa, s. Mulhusium 2.

Muera, s. Mura.

Mugella vallis, Val de Mugello, Tal, Ital. (Toskana).

Muhela, Muhla, Mühl, Nfl. d. Donau, Österr.

Muhla, s. Muhela.

Muhlhemium, Mühlheim, St., Preuß. (Rheinprov.).

Mula, s. Novantum.

Mulancum, s. Medlindum.

Mulcedunum, Mussidunum, Mussidan, St., Frankr. (Dordogne).

Mulda, s. Milda.

Mulhusium superioris Alsatiae, Mülhausen, St., Elsaß.

- Thuringorum, Mühlhausen, St., Muri, s. Mura 1.

Preußen (Sachsen); auch Muelhusa.

Mulifontanum, s. Sculturbura.

Multavia, -awa, Wltava, -ava, -awia, Wlitava, Waldaha, Fuldaha, Vulta, Wultawa, Moldavia, Moldau, Nfl. d. Elbe, Böhmen.

Multawa, s. Multavia.

Munatiana col., s. Basilea.

Munda, s. Mimida.

— Rurae, s. Roermonda.

— Tenerae, s. Teneremunda.

— Vistulae, s. Weisselmunda.

Munihhusa, Münchhausen, D., Elsaß (Gebweiler).

Munimeri, Münder, St., Preußen (Hannover).

Muninga, Mining, D., Oberösterr.

Mu(o)rbacum, Vivarium peregrinorum, Morbacensis Vivarius, Murbach, D., Elsaß (Gebweiler).

Mura, 1. Mauer, D., Niederösterr.; auch Muri, Muraha. — 2. Mur, Nfl. d. Drau (Donau); auch Muera. — 3. s. Murra.

Murae pons od. pontum, Bruck a. Mur, St., Steiermark.

Muraha, s. Mura 1.

Muranum, Murano, St., Ital. (Venedig).

Muratum, Murretum, Moratum, Murtena, Murten, St., Schweiz (Freiburg).

Muratum Alverniae, Murat, St., Frankr. (Cantal).

Murbacum, s. Muorbacum.

Murense coenb., Muri, Mfl., Schweiz (Aargau).

Ad Mures, s. Ad Maureim u. Ad Muros.

Murga, Murg, Nfl. d. Rheins, Baden.

Murium, Mori, St., Tirol.

Muri veteres, Murviedro, St., Spanien (Valencia).

— villa, Villemur, St., Frankreich (Haute-Garonne).

Ad Muros, -es, Böres, D., Ungarn (Raab).

Murostoga, Cartenna, Mostaganem, St., Afrika (Algier).

D., Murra, Mura, Mutra, Murr, Württemberg (Neckarkr.).

Murretum, s. Muratum.

Mursa, 1. s. Moersa. — 2. Esseg, St., Kroat.-Slaw.

Mursenaha, Altmorschen, D., Preuß. (Hessen-Nassau).

Murta, s. Morta.

Murtena, s. Muratum.

Murtensis lacus, s. Aventicensis l. Murtinsis, s. Morta.

Murus Graeciae, Muro, St., Italien (Potenza).

— Picticus, d. Piktenwall, eh. Befestg., England.

Musa, s. Ulvena.

Musalensis, s. Mosellanus.

Muscella, Moiselles, D., Frankreich (Seine-et-Oise).

Musciacum, Mussiacum, Moissac, St., Frankr. (Tarn-et-Garonne).

Musdonium, s. Meldunum.

Musejum episcopale, Mussiacum, Mussy-l'Evêque, St., Frankreich (Aube).

Musella, s. Mosella.

Muska, Muskau, St., Preußen (Schlesien).

Musla, s. Mosella.

Musna, s. Mussa.

indien.

Mussa, Musna, Mussum, D., Preuß. (Westfalen).

Mussella, s. Russella.

Mussiacum, s. Musciacum u. Musejum.

Mussidunum, s. Mulcedunum.

Mussipons, -pontum, Ad Motionem od. Ad Monticulum pons, Pontimussum, Pont-à-Mousson, St., Frankr. (Meurthe-et-Moselle).

Muta, s. Mittaha.

Mutaha, s. Maudacum.

Mutarensis civ., Mautern, St., Niederösterreich.

Mutenum, s. Motenum.

Mutina, Mutzschen, St., Sachsen (Leipzig).

Mutra, s. Murra.

Mymmegardevordensis, s. Mimigardefordum.

**Mynda,** s. Mimida.

Myrmidonia, Agina, Isl. (Mbs. v. Agina), Griechenland.

Myrsi, Miris, Maires, D., Niederösterreich.

Myrtilletum, s. Heidelberga.

Myrtillorum mons, s. Heidelberga.

Mysni, s. Misna.

Mystratum, Mistretta, St., Sizilien.

Naba, Naab, Nfl. d. Donau.

S. Naboris fanum, Nova cella, Hilariacum, Saint-Avold, St., Lothringen.

Naburga, s. Neunburga claustr. u. forensis.

Nacla, 1. Netze, Nfl. der Warthe (Oder); auch **Notesza.** — 2. Nakel, St., Preußen (Posen).

Musopale, Ratnagiri, St., Vorder- Naderae, Nageras, Naxara, Najera, St., Spanien (Altkastilien).

Nadrovia, -wia (Nadrowitae), Nadrau, D.. Preußen (Ostpreußen).

Nadrowitae, s. Nadrowia.

Naeomagus, Bayeux, St., Frankr. (Calvados).

Nagalda, Nagalta, Nagaltha (Naglatensis), 1. Nagold, St., Württemberg (Schwarzwaldkr.). — 2. Nagold, Nfl. der Enz (Neckar-Rhein).

Nagara, Nedschd od. Nedjed, Lschf., Arabien.

Nagawi, d. Nahegau, eh. Lschf. a. d. Nahe.

Nagelta, s. Nagalda.

Nageras, s. Naderae.

Naglatensis, s. Nagalda.

Nagy-Enyedinum, Nagy-Enyed, St., Ungarn (Unterweißenburg).

Naha, Nahe, Nfl. d. Rheins.

Nainsis, s. Nagawi.

Naissus, Nissena, Nissus, Nissa od. Nisch, Fst., Serbien.

Nalles, Nals, D., Tirol.

Namnetum civitas, Namnetica civ., Condivincum, Nantes, St., Frankreich (Loire-inf.).

Namptodurum, Nannetodurum, Nemetodurum, Ne(m)ptodurum, Nanterre, Mfl., Frankr. Seine-et-Oise).

Namslau, St., Preußen (Schlesien).

Namucoviva, s. Namurcum.

Namugo, s. Namurcum.

Namu(r)cum, Namucoviva, Namugo, Namur, St., Belgien.

Nancejum, Nancium, Nanceyum, Nancy, St., Frankrr. (Meurtheet-Moselle).

Nancium, s. Nancejum.

Nandralba, Belgard, St., Preußen (Pommern).

Nanensis vicus, Vinantes, D., Frankreich (Seine-et-Marne).

Nannetodurum, s. Namptodurum.

Nanterum, eh. Oschf.. Württemberg (Schwarzwaldkr.).

Nantogilum Hilduini, Nantoilum, Nanteuil-le-Haudoin, D., Frankr. (Oise).

Nantolium in valle, Nanteuil-la-Vallée, D., Frankr. (Charente).

Nantuacum, Nantua, St., Frankr. (Ain).

Nanzinga, Nenzina, D., Österreich (Vorarlberg).

Naonis portus, Pordenone, St., Ital. (Udine).

Napa, s. Naba.

Naparis, Jalomnitza, Nfl. d. Donau (Rumän.).

Napetinus sinus, s. Hipponiates.

Napsiniacus, -um, Nassigny, D., Frankr. (Allier).

Napurga, Nabburg, St., Bayern (Oberpfalz).

Nara, Vilia, Nfl. d. Memel.

Nardina, Narn, D., Tirol.

Nares Lucaniae, Paß am Monte Alburno, Ital. (Campanien).

Narhttarpa, Natorp, D., Preußen (Westfalen).

Narthbergi, Nordberg, Preußen (Westfalen).

Narwa, Narowa, El. in Ehstland.

Nasa, die Nase, Bergecke a. Thunersee, Schweiz.

Nasania, Nassogne, D., Belgien (Luxemburg).

Nasium, Naix-aux-Forges, D., Frankreich (Meuse).

Nassaha, Nassach, D., Württemberg (Neckarkr.).

Nassia, s. Nassova.

Nassoa, s. Nassova.

Nassova, -via, -wa, Nassoa, Nassia, Nazzavia, Nassau, eh. Hgt.

Natiolum, Giovinazzo, St., Italien (Apulien).

Nattangia, Natangen, Lschf., Ostpreußen.

Nauinsis, s. Nagawi.

Naulum, Noli, D., Ital. (Genua).

N(a)umburgum (Ni(w)enburgensis), Naumburg a. S., Preußen (Sachs.).

Naupactinus sinus, Golf v. Lepanto, Griechenland.

Naupotamus, Schiffbek, D., Preußen (Schleswig-Holstein).

Navalia, Näfels, D., Schweiz (Glarus).

Navalis B. Mariae Virginis, Marienrode, eh. Klst., Preußen (Hannover).

Navarra alta, eh. Kgr. Navarra, (Spanien).

Navarretum, Navarete, D., Spanien. Navigisa, Neviges, Mfl., Preußen (Rheinprov.).

Navoae, s. Kaufbura.

Naxara, s. Naderae.

Naxuana, Nachitschewan, St., Rußland (Transkaukasien).

Nazareticus vicus, Nazareth, D., Belgien (Ostfland.).

Nazaruda (Haserensis), Herrieden, St., Bayern (Mittelfranken).

Nazzaha, s. Nassaha.

Nazzavia, s. Nassova.

Nealfa castell., Nimphaeolum, Neauphle-le-Château, D., Frankr. (Seine-et-Oise).

Nealfa vetus, Nidalfa, Niefla, Nefla, Neauphle-le-Vieux, D., Frankr. (Seine-et-Oise).

Neapolis Danica, Nicopia, Nycopia, Nykjöbing, St., Dänemark (Falster u. Jütland).

Nemetum, Neostadium, Noorstadium, Neap. Casimiriana, Palatinorum od. in Palatinatu, Nova civitas, Neustadt a. d. Hardt, St., Bayern (Rheinpfalz).

— Severiae, Novogardia, Nowgorod Sjewersk, St., Rußland (Tschernigow).

— Viennensis, Neostadium Austriacum, Nova civitas, Wiener Neustadt, St., Niederösterr.

Neapolitanus sinus, Mbs. v. Hammamet, Afrika (Tunis).

Neaustria, s. Neustrasii.

Nebduna, s. Nemetis.

Neberi, Nebra, St., Preußen (Sachs.).

Neccarus, Nechara, Nectara, Necorus, Neckar, Nfl. d. Rheins.

Necera, s. Luceria.

Nechara, s. Neccarus.

Nechilstedi, Nägelstedt, D., Preußen (Sachsen).

Necorus, s. Neccarus.

Nectara, s. Neccarus.

Nedelischa, Nedelistye, Mfl., Ungarn (Neograd).

**Nefla,** s. Nealfa.

Negella abscondita od. reposita, Nerii cella, Nigella, Nesle, St., Frankr. (Somme).

Neidinga, Nidinga, Neidingen, D., Baden (Konstanz).

Neivallum, Nieul, D., Frankreich (Haute-Vienne).

Nekkergartha, Gardaromarca, Garta, Gartaha, Neckargartach, D., Württemberg (Neckarkr.).

Nella, Naila, St., Bayern (Oberfranken).

Nemchi, Nemci, Nemecia, Nemetia, Henicis, Nomisterium, Nemetzi, Nimitium, Nimptsch, St., Preußen (Schlesien).

Nemci, s. Nemchi.

Nemeezensis, s. Nemicensis.

Nemicia, s. Nemchi.

Nemenus, Niemen (Memel), Fl., Rußland u. Ostpreußen.

Nemetacum, s. Origiacum 2.

Nemetensis, s. Nemetis.

Nemetis, Nemetensis civitas, Augusta Nemetum, Nemetum civ., Nemidona, Nemodona, Spira, Spiratia, Spyrea, Sphira, Speyer, St., Bayern (Pfalz).

Nemetodurum, s. Namptodurum.

Nemetocenna, s. Origiacum 2.

Nemetum civitas, s. Nemetis.

Nemetzi, s. Nemchi.

Nemicensis, Nemeezensis, Numi-, Nymicensis civ., Niemegk, St., Preußen (Potsdam).

Nemicis, s. Nemchi.

Nemidona, s. Nemetis.

Nemodona, s. Nemetis.

Nemorosium, Nemosum, Nemus, Nemours, St., Frankr. (Seine-et-Marne).

Nemosum, s. Nemorosium.

Nemotum, s. Claramontium.

Nemptodurum, s. Nampt.

Nemus, s. Nemorosium.

Nemus Spinarum, Ob.- u. Nied.-Dorla, D., Preußen (Sachsen).

Neoaelia, Niel, D., Preußen (Rheinprovinz).

Neoboleslavia, Jungbunzlau, St., Böhmen.

Neobrandenburgum, s. Brandenb. Novum.

Neoburgense claustrum, s. Neuburga claustralis.

Neoburgum, 1. Neuenburg, St.,
Schweiz; auch Neocomum, Noviburgum, Nova castella, Novicastrum. — 2. Newbury, St., England (Berk). — 3. Burgneuf-en-Retz., St., Frankr. (Loire-inf.). — Vgl. Neuburga, Newburga, Newn-

— Cattorum od. Danubii, Neunburga, Neuburg, St., Bayern (Schwaben).

— Danubii, s. N. Cattorum.

burga, Nuwenburga.

— Fioniae, Nyburgum, Nyborg, St., Dänemark (Fünen).

Neocaesarea, Niksar, D., Türkei (Kleinasien).

Neocarolina, Nykarleby, St., Rußland (Finnland).

Neocastrum, 1. Nicastro, St., Ital. (Calabr.). — 2. Navarino, St., Griechenland. S. auch Novum castrum u. Novocastrum.

Neocastrensis, Neocomensis Lacus, d. Neuenburger See, Schweiz.

Neocomium, s. Iglovia.

Neocomum, s. Neoburgum 1.

Neocorcinum, Korczin, D., Galizien. Neodunum, Nevidunum, Nividunum, Novi-, Niviod-, Noiodunum, Neomagus, Equestris col., Equestrium

civ., Nyon, St., Schweiz (Waadt.).

Neoeboracum, New York.
Neofanum, Markneukirchen, St.,
Sachsen (Zwickau).

Neofares, Niufara, Niuvora, Niffer, D., Elsaß (Mülhausen).

Neogardia, s. Novogardia.

Neogradiensis comitatus, d. Komitat

v. Neograd, Ungarn.
Neomag(i)um, s. Noviomagus.

Neomagus, 1. s. Neodunum. — 2. Buckingham, Gschf. u. St., England; auch Buckinghamia.

Neoplanta ad Petrovaradinum, Neusatz, St., Ungarn (Bács-Bodrog).

Neoportus, Nieuport, St., Belgien (Westfland.).

Neoselium, Nova arx, Neuhäusel, St., Ungarn (Neutra).

Neosolium, Neusohl, St., Ungarn (Sohl).

Neostadium, 1. s. Neapolis Nemetum, Viennensis u. Vihelinum. —
2. Nystadt, St., Finnland; auch Nystadium. — Vgl. Nova civ.

— ad Orlam, Neustadt a. d. Orla, St., Sachsen-Weimar.

— ad Salam, Neustadt a. d. Saale, St., Bayern (Unterfranken).

Neovilla, 1. Neuweiler, St., Elsaß (Zabern). — 2. Neuville-sur-Saône, St., Frankr. (Rhône). — S. auch Nova villa.

Nepensis colonia, s. Nepeta.

Nepe(ta), Nepensis colonia, Nepi, St., Ital. (Rom).

Neptodurum, s. Namptod.

Neptunium, Nettuno, St., Ital. (Rom).

Neracum, Nerac, St., Frankr. (Lot-et-Garonne).

Nerae od. Nereenses aquae, Geogorbinum, Neris-les-Bains, Bd., Frankr. (Allier).

Nericia, Nerikes, mehr. Orte, Schweden.

Nerissania, Neresheim, St., Württemberg (Jagstkr.).

Neritum, Nardo, St., Ital. (Apulien). Nerii cella, s. Negella.

Neringa, s. Nericia.

Nero, Nehren, D., Württemberg (Schwarzwaldkr.).

Nerolinga, s. Norlingiacum.

Nerrocks Nerrock D. Schweig

Nerracho, Neerach, D., Schweiz (Zürich).

Nersa, Niers, Nfl. d. Maas.

Nervicanus tractus, d. Manche, Lschf., Frankr. (am Kanal).

Neschawa, s. Nessovia.

Nesinianum, Nesignan - l'Évêque, Mfl., Frankr. (Hérault).

Nessovia castra, eh. Oschf., an d. Weichsel.

Nestueda, -veda, Nestved, St., Dänemark (Seeland).

Nestus, Karasu (Mesto), Fl., Türkei (Rumelien).

Nestveda, s. Nestueda.

Neteplaistba, Wiesental b. Münsterberg, D., Preußen (Schlesien).

Netolici, Not(h)olici, -cum, Netolitz, St., Böhmen (Prachatitz).

Neuburga, Newburga od. Naburga claustralis, Claustrum, Claustroburgum, Neoburgum claustrale, Asturis, Mons novus, Klosterneuburg, St., Niederösterreich.

— forensis, Chornewburga, Cornewburga, Korneuburg, St., Niederösterr.

Neuhusa, Nuhusa, Neuhausen, D., Hessen (Rheinhessen).

Neuhusium, s. Henrici Hradecium.

Neumaga, s. Noviomagus.

Neumaia, s. Noviomagus.

Neunburga, s. Neoburgum Cattorum.

Neuscia, Neusia, s. Novesium.

Neustria, Neustrasia, Neustrasii, Neaustria, Niustria, Nustria, Francia nova, Northmannia, Neustrien, westl. Teil d. Frankenreiches.

Neveris, s. Niveris.

Nevesdum, s. Lyra.

Neviae pons, s. Timalinum.

Nevidunum, s. Neodunum.

Nevirnum, s. Nivernum.

New(n)burga, s. Neoburgum, Neuburga etc.

Nezenna, Nezetina, Gnissau, D., Oldenburg.

Nezetina, s. Nezenna.

Nezzaha, Netze, D., Preußen (Hannover).

Nezzeltala, Nesselthal, D., Österreich (Krain).

Nicensis urbs, s. Nici.

Nicia, Nicias, Nicensis urbs, Nizza, St., Frankr. (Alpes-maritimes). Nicias, s. Nicia.

S. Nicolai fanum, 1. St. Nicolas-du-Port, St., Frankr. (Meurthe-et-Moselle). — 2. Szent-Miklos, D., Ungarn (Bereg). — 3. Nikla, D., Ungarn (Somogy).

Nicopia, 1. s. Neapolis Danica. – 2. Nyköping, St., Schweden.

Nicopolis, 1. Ternowa (Tirnovo), St., Ostrumelien. — 2. Kiassera, St., Unterägypten. — 3. Paleoprevyza, Ru. b. Prevesa, St., Türkei (Albanien).

Nicopolium, s. S. Nicolai fanum 3. Nidalfa, s. Nealfa.

Nidermueli, Niedermühle, D., Baden (Waldshut).

Nidikeltes auwa, Gelting, D., Bayern (Oberb.).

Nidinga, s. Neidinga.

Nidrosia, s. Tronthemium.

Niefla, s. Nealfa.

Niella, Nivella, Nigella, Nivigella, Nivigella, Niviellenses, Nivelles, St., Belgien (Brabant).

Nienburgensis, s. Naumburgum.

Nieswiesium, Nieswicz, St., Rußland (Minsk).

Nigella, s. Negella u. Niella.

Nigeonium monasterium, s. Passiacum.

Niger fluvius, Schwarzenbach, D., Württemberg (Donaukr.).

Niger mons, Schwarzenberg, D., Preußen (Rheinprov.).

Nighunburni, Negenborn, D., Preuß. (Hannover).

Nigra, Tenebrosa, Marci-, Martiana, Hartiana, Hercynia silva, der Schwarzwald.

Nigromons Villa, Saint-Georges-de-Nigremont, D., Frankr. (Creuse).

Nigronium, Negron, Frankr. (Indreet-Loire).

Nigrum castrum, Schwarzenburg, D., Schweiz (Bern).

— mare, das schwarze Meer.

— monasterium, Insula Dei, Noirmoutier, Isl., Frankr. (Vendée).

—palatium, Negrepelisse, St., Frankreich (Tarn-et-Garonne).

Nihusium, s. Novesium.

Nimitium, s. Nemchi.

Niniva, -e, Ninowia (Ninivensis), Ninove, St., Belgien (Ostfland.).

Ninivensis, s. Niniva.

Ninowia, s. Niniva.

Niomaga, s. Noviomagus.

Niortum, Novirogus, Nyrax, Niort, St., Frankr. (Deux-Sèvres).

Niovicentovicum, s. Novientum.

Nipris, Niepars, D., Preußen (Pommern).

Niriechna, Nerchau, St., Sachsen (Leipzig).

Nisa, 1. Niese, Nfl. d. Emmer (Weser). — 2. Niese, D., Lippe.

Nisani, Gau zw. Elbe u. Mulde.

Nisensis, s. Nissa.

Nisineji Aquae, Bourbon-Lancy, St., Frankr. (Saône-et-Loire).

Nissa, Nysa, Nyza, Nycza, (Nis-, Nysensis), Neiße, 1. St., Preußen (Schlesien). — 2. Nfl. d. Oder, ebenda; auch Niza,

Nissena, s. Naissus.

Nissus, s. Naissus.

Nitasa, Nitha, Nutta, Nethe, Nfl. d. Dyle, Belgien.

Nitha, s. Nitasa.

Nithingas, Nutting, D., Preußen (Rheinprov.).

Nitiobrigum civitas, s. Aginum.

Nitra, s. Nitrava.

Nitrava, Nitria, Nitra, Neutra, St., Ungarn.

Nitria, s. Nitrava.

Niudex, Nideggen, Mfl., Preußen (Rheinprov.).

Niufara, s. Niofares.

Niumaga, -um, s. Noviomagus.

Niumonasterium, Monasterium, Münstereifel, St., Preußen (Rheinprov.).

Niunbrunno, Neubrunn, D., Sachs.-Meiningen.

Niusa, s. Novesium.

Niustidi, Nienstedt, D., Preußen (Sachsen).

Niustria, s. Neustrasii.

Niuvora, s. Neofares.

Niuwenwillare, s. Novum villare.

Niuwinhova, Waidhofen, D., Bayern (Oberb.).

Niuzilingas, Nuzlingas, Neusling, D., Bayern (Niederb.).

Nivachiricha, Neukirchen, Mfl., Bayern (Niederb.).

Nivaria, Teneriffa, Kanar. Inseln (Afrika).

Nivella, s. Niella.

Nivemons, Nivemontium, Schneeberg, Bg., Niederösterr.

Niveris, Niverio, Nièvre, Nfl. d. Loire, Frankr.

Niverio, s. Niveris.

Nivernensium civitas, s. Nivernum.

Nivernum, -es, Nivernensium civ., Nevirnum, Aedunum, Nevers, St., Frankr. (Nièvre).

Nividunum, s. Neodunum.

Niviellensis, s. Niella.

Nivigella, s. Niella.

Niviodunum, s. Neodunum.

Niwburgensis, Niwenburg. s. Naumburgum.

Niwi Haristalli, s. Heristallium.

Niwimagum, s. Noviomagus.

Niza, s. Nissa 2.

Nizizi, Slawenstamm a. d. mittl. Elbe.

Noaillium, Nulliacum, Noviliacum, Noailles, D., Frankr. (Corrèze).

Nobiliacum, Noaillé, D., Frankr. (Vienne).

Nocetum, Nosiacum Siccum, Noisyle-Sec., D., Frankr. (Seine).

Noda, Grebbe, D., Niederl. (Utrecht).

Noeodunum, s. Diablintum civ.

Noeomagus Viducassiorum, Château-Thierry, St., Frankr. (Aisne).

Nogadi, Nogat, Mündungsarm d. Weichsel.

Nogentum, s. Novigentum.

Noiastrum, Nouâtre, D., Frankr. (Indre-et-Loire).

Noiodunum, s. Neodunum.

Nomisterium, s. Nemchi.

Nonanticuria, Nonencuria, Nonancourt, St., Frankr. (Eure).

Nonantula, Nonantola, Ital. (Modena).

Nonencuria, s. Nonanticuria.

Noniantus, Void, Mfl., Frankreich (Meuse).

Ad Nonum, s. Merinianum.

Nopavia, s. Troppavia.

Norba Caesarea, Onobalas, Trajani pons, Alcantara, St., Spanien (Estremadura).

Nordalbingia, Nordalbingi, Nordlendi, Nordliudi, Nordawingi, Transalbinus pagus, Nordalbingien, eh. Lschf., Holstein.

Nordawingi, s. Nordalbingia.

Nordedi, Nordendi, s. Nordi.

Nordgewi, s. Nordgovia.

Nordgovia, Nordgowi, Nordgewi, Hircania, d. Nordgau, eh. Lschf., Bayern.

Nordgowi, s. Nordgovia.

Nordhusa, Northusa, (Northusensis) Nordhausen, St., Preußen (Sachsen).

Nordi, Nordedi, Nordendi, Nordwidi, Norden, eh. Lschf., Ostfriesland.

Nordilinga, s. Norlingiacum.

Nordlendi, s. Nordalbingia.

Nordlindi, s. Nordalbingia.

Nordlinga, s. Norlingiacum.

Nordmanni, s. Normanni.

Nordovicum, Nortvicus, Norwich, St., England.

Nordwidi, s. Nordi.

Noreja, s. Bavaria.

Noremberga, Norimb., Noricorum mons, Noricum castrum, Nürnberg, St., Bayern (Mittelfranken).

Norfolcia, Gschf. Norfolk, England. Norica, s. Bavaria.

Norici Curia, Hof, D., Österreich (Salzburg).

Noricum castrum, s. Noremberga. Noricus ducatus, s. Bavaria. Norimberga, s. Noremberga.

Norlinga, s. Norlingiacum.

Norlingiaeum, Norlinga, Nerolinga, Nord(i)linga, Nördlingen, St., Bayern (Schwaben).

Normannia, Normandia, d. Normandie, Lschf., Frankreich.

Normanni, Nordmanni, Nortmanni, d. Normannen.

Nortga, Nordwijk, St., Niederlande (Südholland).

Northkerka, Nortkerque, Mfl., Frankr. (Pas-de-Calais).

Northmannia, s. Normannia u. Neustria.

North-Tuianti, s. Twenta.

Northumbria, Umbria Septentrionalis, Northumberland, Gschf., England.

Northusa, -sensis, s. Nordhusa.

Nortica Silva, s. Gabreta silva.

Nortmanni, s. Normanni.

Nortmarchia, d. Nordmark, eh. Lschf., Preußen (Sachsen).

Nortvegia, Nortwegia, Nortwegia, Norwegen.

Nortveia, s. Nortvegia.

Nortvicus, s. Nordovicum.

Nortwegia, s. Nortvegia.

Nosa, Naszod, Mfl., Ungarn (Bistritz).

Nosiacum, s. Nocetum.

Notesza, s. Nacla.

Noti cornu, Kap Guardafui (Ostafrika).

Notolici, s. Netolici.

Notovilla, Nocq-Chambérat, Mfl., Frankr. (Allier).

Nova Alesia, Novalicia, Novalesa, Mfl., Ital. (Turin).

— arx, 1. s. Neoselium. — 2. Nyslott, St., Rußland (Finnland).

- Nova aula, Kaiser-Ebersbach, Vorort von Wien.
- Babylon, Bagdad, St., Türkei (Mesopot.).
- castella, 1. s. Neoburgum. 2.
  Neufchâteau, St., Frankr. (Vosges). 3. Neufchâtel-en-Bray, St., Frankr. (Seine-inf.).
- Castra, s. Novesium.
- cella, 1. Neustift, D., Bayern (Oberb.).
  2. s. S. Naboris fan.
  3. Neuenzell, s. Bayern (Oberb.).
  (Novecellensis vicus).
  4. Neuzelle, D., Preußen (Brandenburg).
- civitas, 1. s. Neostadium u. Neapolis.
  2. Neustadt, St., Baden (Freiburg) u. Österr. (Mähren u. mehrfach Steiermark).
  3. Neuenburg, St., Baden (Lörrach).
  4. Cittanova, St., Ital. (Reggio di Calabria).
- civitas Aruccitana, Moure, St., Portugal (Douro).
- Corbeia, s. Corbeia.
- curia, 1. Naunhof, St., Sachsen (Leipzig).
  2. Mariahöfchen, D., bei Breslau.
  3. Neuhof, D., Preußen (Schlesien) u. Bayern, (Mittelfranken).
- curia Numburgensis, Freiburg, St., Preußen (Sachsen).
- domus, 1. Neuhaus, Mfl., Preußen
  (Westfalen) u. viele andere Orte
  des Namens. 2. s. Henrici Hradecium. 3. s. Novum castr. 8.
- ecclesia, 1. Neuenkirchen, D.,
   Preußen (Pommern). 2. Neukirch, D., Preußen (Ostpreußen)
   u. Oldenburg.
- fodina, s. Regiomontium.
- molendina, Neumühle, eh. Oschf. Preußen (Brandenburg).

Novalicia, s. Nova Alesia. Novantum Chersonesus, Mula, Hbisl.

v. Galloway, Schottland.

Ad Novas, s. Novus vicus.

Nova terra, Neuland, Lschf., Niederl. (Friesland).

- teutonica, Deutschnofen, St., Tirol.
- —Troja, s. Celeia 2.
- urbs, 1. Nienburg, St., Anhalt.
  2. Nimburg, St., Böhmen (Podiebrad).
- villa, 1. Nauendorf, D., Preußen (Hannover).
  2. Neudorf (viele Orte dieses Namens in Deutschland u. Österr.).
  3. Niendorf, D., Preußen (Schleswig-Holstein).
  4. Neuville, Neufville od. Villeneuve (viele Orte in Frankr.), z.
  B. Archiepiscopi, Villeneuve l'archevêque, St., (Yonne)
  v. le Roi od. sur Yonne (Yonne).

Novecellensis, s. Nova Cella.

Novena, Nufenen, D., Schweiz (Graubünden).

Nove(n)sium, Noviensium, Neuscia, Nuthia, Niusa, Neusia, Nussa, Nussia, Nusia, Nuxia, Nuysia, Nova Castra, Nuciensis civ., Neuß, St., Preußen (Rheinpr.).

Noviburgum, — castrum, s. Neoburgum 1 u. Numburgum.

Novidunum, 1. s. Neodunum. — 2. Thun, St., Schweiz (Bern).

Noviensium, s. Novensium.

Novientum, 1. s. Aprimonasterium; auch Novientium. — 2. Saint-Cloud, St., Frankr. (Seine-et-Oise) auch Novigentum, Clodoaldi fanum od. vicus. — 3. Noni, D., Frankr. (Indre-et-Loire). — 4. N. od. Novigentum od. Nogentum ad

Sequanam, Nogent-sur-Seine, St., Frankr. (Aube). — 5. N. Regis, Nogent-le-Roi, St., ebenda (Haute Marne). — 6. N. Artaldi, Nogent-l'Artaud, St., ebenda (Aisne). — 7. N. Retroci, Retrudum od. Ertraudi, Nogent-le-Rotrou, St., ebenda (Eure-et-Loir).

Noviforum, -rensis, s. Novum forum. Novigentum, s. Novientum.

Noviliacum, 1. s. Noaillium. — 2. = Nobil. — 3. Neuilly, zahlr. Oschf. in Frankr.

Novillarensis, s. Novum Villare.

Novimagus, s. Noviomagus.

Novimaium, s. Noviomagus.

Novi(o) magus Rhenanus od. Batavorum, Novimaium, Neomagium, Niumaga, Niomaga, Neumaga, Niumagum, Niwimagum, Neumaia, Novomagium, Novimaium, Batavodurum Nimwegen, St., Niederl. (Gelderland).

Noviomense, s. Noviomium.

Noviom(i)um, Noviomense palatium, Novionum, Noyon, St., Frankr. (Oise).

Novionum, 1. s. Noviomium. — 2. N. in Pictavense agro, Saint-Georges-de-Noisne, Mfl., Frankr. (Deux-Sèvres).

Novioregum, Regianum, Royan, St., Frankr. (Charente-inf.).

Nivirogus, s. Niortum.

Novivillaris cella, Neuville, Mfl., Belgien (Namur).

Novobardum, Novus mercatus, Nowipasar, St., Bulgarien.

Novocomum, Novum Comum, Como, St., Ital. (Lombardei).

Novodunum, Jublaine, St., Frankr., (Mayenne).

Benedict-Graesse, Orbis latinus.

Novogardia, Novogradum, 1. s. Neapolis Severiae. — 2. Nishnij Nowgorod, St., Rußland. — 3. Nowgorod, St., Rußland (Nowgorod).

Novogrodia Magna, Nowogrudok, St., Russisch-Polen.

Novogrodensis palatinatus, die eh. Woiwodschaft von N. im Kgr. Polen.

Novomarchia, s. Agropolis.

Novostadium = Neostadium.

Novum Castellum Garfinianum, s. Garfinianum.

Novum castrum, 1. Newcastle, St., England (Northumberland). — 2. Château-neuf, zahlr. Orte in Frankr. — 3. Corneto Tarquinia. St., Ital. (Rom). — 4. Castel nuovo, St., Ital. (Alessandria). — 5. Burg, St., Preußen (Rheinprov.) — 6. Neuburg, D., Elsaß (Kant). — 7. Neuenburg, St., Preußen (Ostpreußen). — 8. Neuhaus, D., Preußen (Rheinprov.); auch Nova domus. — S. auch Neocastrum, Novicastrum u. Castellavium.

- castellum, Driencurtum, Neuchâtel-en-Bray, D., Frankreich (Seine-inf.).
- claustrum, s. Rosarum Campus.
- comum, s. Novocomum.
- forum, Noviforum (Noviforensis),
   Neumarkt, zahlr. Oschf. in
   Deutschland u. Österr. 2. Neumarkt, St., Preußen (Westpreuß.
  - u. Pommern), Sachsen-Weimar.
  - 3. Fornovo, St., Ital. (Parma u. Bergamo).
- monasterium, Neumünster, 1. D.,
   Bayern (Schwaben). 2. St.,
   Preußen (Schleswig-Holstein);

auch Faldera, Valdera. — 3. Münstereifel, St., Preußen (Rheinpr.).

Novum oppidum, 1. s. Gravelina. — 2. Nay, St., Frankr. (Basses-Pyrén.).

— opus, Neuwerk, 1. Isl. u. D., Hamburg. u. 2. eh. Oschf. bei Halle

a. S.

- villare (Novivillarensis), Neuweiler, Mfl., Elsaß (Zabern).

Novus burgus, Burgo novo, St., Ital. (Piacenza).

- campus, Neuenkamp, Teil von Franzburg, St., Preußen (Pomm.).

— mercatus, 1. s. Novobardum. — 2. ad Ittam, Neufmarché, Mfl., Frankr. (Seine-inf.).

— mons, 1. Neuberg, Mfl., Österr. (Steiermark) u. Bayern (Unterfranken). — 2. Neuenberg, D., Preußen (Hessen-Nassau).

— pons, 1. Neubrück, D., Braunschweig. — 2. Nienbrügge, D., Lippe.

---portus, Nieuport, St., Belgien (Westfland.).

- vicus, Osteria Nova, D., Ital. (Rom); auch ad Novas.

Nowogardia, -gradum, -grodia, s. Novog.

Noxia villa, Villenaux, Mfl., Frankr. (Aube).

Noz(z)anum, Nozzano, D., Italien (Lucca).

Nozerenum, s. Nucillum.

Nucaria, 1. Palliarensis, Noguera Pallerese. — 2. Ripacurtia, N. Ribagorcana, Nebenflüsse d. Segre (Ebro), Spanien.

Nuceria Paganorum od. Alfaterna, Nucria, Nocera de Pagani, St., Nyrax, s. Niortum. Ital. (Salerno).

Nuceriae, Nozeroy, St., Frankreich (Jura).

Nuciensis, s. Novesium.

Nucillum, Nozerenum, Nozeroy, Mfl. Frankr. (Jura).

Nucium, s. Nutium.

Nugatolium, Nogaro, St., Frankr. (Gers).

Nuhusa, s. Neuhusa.

Nuisa, s. Novesium.

Nuivanhova, Neuhofen, eh. Oschf., Niederösterr.

Nulliacum, s. Noaillium.

Numaga, -gium, Neumagen, Mfl., Preußen (Rheinprov.).

Numburgum, s. Naumb.

Numicensis, s. Nemicensis.

Nuremberga, s. Noremb.

Nusazi, Nusezi, Niesig, D., Preußen (Hessen-Nassau).

Nusca, Nusco, St., Ital. (Avellino).

Nusezi, s. Nusazi.

Nusia, s. Novensium.

Nussa, s. Novensium.

Nussia, s. Novensium.

Nustria, s. Neustrasii.

Nuthia, s. Novensium.

Nutium, Nucium, Nuits, St., Frankr. (Côte-d'Or).

Nutta, s. Nitasa.

Nuwemaga, Neumagen, Mfl., Preuß. (Rheinprov.).

Nuysia, s. Novensium.

Nuzlingas, s. Niuzilingas.

Nyburgum, s. Neoburgum Fioniae.

Nycopia, s. Neapolis Danica.

Nygeonium, s. Passiacum.

Nyphus castrum, Nienhaus, D., Preußen (Hannover).

Nystadium, s. Neostadium 2.

Oaracta, Kischm od. Tawilah, Isl., Persischer Mbs.

Oarebroa, s. Orebrogia.

Oasis Ammonis, Oase, Siwah, Agypt.

- inferior, Oase, Dakhel, Ägypten.

— magna, Oase Carghe, Ägypten.

— parva, Oase Barieh od. Bacharieh, Ägypten.

Obacer, s. Obacra.

Obacra, Obacro, Oracra, Oncra, Obacer, Hobacar, Onacrus, Ocker, Nfl. d. Aller, (Weser).

Oberenwilare, Obirnwilare, Oberweiler, D., Württembg. (Schwarzwaldkr.).

Oberescha, Asschinha, Ober-Eschach D., Baden (Villingen).

Obernacum, Ober-Ehnheim, St., Elsaß (Erstein).

**Oberndorfium**, Oberndorf, zahlr. Oschf. in Süd- u. Westdeutschland.

Obia, s. Areae.

Obila, Avila, St., Spanien (Altkastilien).

Obirnwilare, 1. Oberenwilare.

Obitzi, Ötz, D., Tirol.

Oblimum, Oblincum, Le Blanc, D., Frankr. (Indre).

Oblincum, s. Oblimum.

Obotriti, Abitrices, Abotriti, -di, Abo-Abdriti, Habitriti, driti, Obriti, Obotriten, Abatereni, Slawenstamm, Mecklenburg u. Uckermark.

Obrinca, -cus, -ga, d. obere Lauf d. Rheins.

**Obringa**, s. Obrinca.

Obriti, s. Obotriti.

Obscurus, Fuscolus Mons, Fusculum, Montfusculo, St., Ital. (Avellino). Odehus curia, Motzenhaus, D., Würt-Obula, Havel, Nfl. d. Elbe.

Occidentalis Pagus, s. Wistriamchi. Occitania, s. Languedocia.

Oceanus Britannicus, d. Kanal (la Manche).

— Cantabricus, d. Biscaysche Meerbusen.

Oceanus od. Oc. occidentalis, 1. der atlantische Ozean. — 2. die Nordsee.

— sarmaticus, der nordöstl. Teil d. Ostsee.

 septentrionalis, das Nordmeer (der nördl. Teil des atlant. Ozeans u. das Eismeer).

Ocellana vallis, d. Tal Oulx, a. d. Grenze v. Ital. u. Frankr. (Savoie).

Ocellodurum, Zamora, St., Spanien (Leon).

Ocellus civitas, s. Torgavia.

Ocelum Durii, Fermoselle, St., Spanien (Leon).

Ochmunda, Ochtumunda, Ochte, Nfl. d. Weser, Hannover.

Ochsenfurtum, s. Bosphorus.

Ochtumunda, s. Ochmunda.

Ocinarus, Savuto, Fl., Ital. (Calabrien).

Ocrinium promunturium, s. Damnonium pr.

Octapilarum promunturium, St. Davids-Head, Vgb., England (Wales)

Thoisy, D., Frankr. Octasiacum, (Côte-d'Or).

Ad Octavum, Ripulae, Rivoli, St., Ital. (Turin).

Octolophum, Monastir (Bitolia), St., Türkei (Mazedonien).

Oczmiana, s. Osmiana.

Odagra, s. Viadrus.

Oddara, -ora, s. Viadrus.

temberg (Donaukr.).

Odenhus, Osloß, D., Preußen (Hannover).

Odenum, Ahlum, D., Braunschweig. Odera, s. Viadrus.

Odernensis, Odorn. pagus, Ornois, eh. Lschf., Lothringen.

Odinga, s. Oetinga.

Odini villa, s. Othania.

Odnea, s. Gantum.

Odora, s. Viadrus.

Odornensis, s. Odern.

Odra, s. Viadrus.

Odreia villa, s. Audriaca villa.

Odriacum, Oyre, Mfl., Frankreich (Vienne).

Odrita, s. Viadrus.

Odyssea, s. Lissabona.

Oeanthia, s. Euanthia.

Oeaso, -asso, -asuna, Oyarzun, D., Spanien (Bask. Prov.).

Oeasso promunturium, Kap El Higuer, Spanien (Bask. Prov.).

Oedenburgum, s. Sempronium.

Oegra, s. Agara.

Oehtlandia, Uechtland, eh. Lschf., Schweiz (Bern u. Freiburg).

Oelsna, Olsna, Olsnia, Oelsnitium (Alsnensis), Öls, St., Preußen (Schlesien).

Oelsnitium, s. Oelsna.

Oeni caput, s. Japodum vallis.

Oeni pons, 1. Innsbruck, St., Tirol, auch Oenipontum, Insuburcha. — 2. s. Oetinga.

Oenus, Aenus, Enus, Inus, Innus, Hinus, Inn, Nfl. d. Donau.

Oepi, Eupen, St., Preußen (Rheinprov.).

Oeringa, Öhringen, St., Württemberg (Jagstkr.).

Oescus, s. Escus.

Oesia, Oisia, Isara, Esia, Oise, Nfl. d. Seine, Frankr.

Oesiae pons, Pontoise, Frankreich (Seine-et-Oise).

Oesioburgum, s. Hocseburcum.

Oesus, Isker, Nfl. d. Donau (Bulgarien).

Oetinga, Ot(t)inga, Autinga, Odinga, Huodingas, Hodingae, Alt- u. Neu-Ötting, St., Bayern (Oberb.).

Offenbachium, Offenbach, St., Hessen (Starkenburg).

Offenbaci, Offenbach, D., Bayern (Rheinpfalz).

Offenburgum, Offonis burgum, Offenburg, St., Baden.

Offenleva, Offleben, D., Braunschweig.

Offinwilare, s. Offonis cella.

Offonis burgum, s. Offenburgum.

— cella, Offinwillare, Offonis villa, Schuter(n)a (Scuturensis), Schuttern, D., Baden (Offenburg).

— villa, 1. s. Off. cella. — 2. eh. Klst., Frankr. (Meurthe).

Ogia, s. Oya.

Oggarteruti, Okarteriuti, Okatreute, D., Württemberg (Donaukr.).

Oglasa, Monte Cristo, Isl. b. Elba, Ital. (Toskana).

Ogurris, Ubrique, St., Spanien (Andalusien).

Oilliacum, Ouilly-le-Basset, D., Frankr. (Calvados).

Oisia, s. Oesia.

Oita Frisica, Oythe, D., Oldenburg.

Oitinum, Utina (Utinensis), Ortinum, Otina, Eutin, St., Oldenburg (Lübeck).

Okateriuti, s. Oggateruti.

Ola, s. Ala 1 u. 2.

Olandia, Oeland, Isl. an d. Küste v. Schweden.

**Olaszium**, Zips-Olaszi (Wallendorf), St., Ungarn (Zips).

1. Ohlau, Preußen Olavia, St., (Schlesien); auch Alava. — 2. Ohlau, Nfl. d. Oder.

Olbrami ecclesia, Wolframitzkirchen D., Österr. (Mähren).

Olcania, Althaea, Ocaña, St., Spanien (Neukastilien).

Olda, s. Olitis.

Oldenardum, s. Aldenardum.

Oldenburgum, Branesia, Oldenburg, St., Oldenburg.

Olea, Oglio, Nfl. des Po, Oberit.

Olenacum, Virosidum, Ellenborough and Ewanrigg, St., England (Cumberland).

Olenhus, Olsen, D., Preußen (Hannover).

Olerona, Elarono, Eloro, Leronensium urbs, Oloron, St., Frankr. (Basses-Pyrén.).

Oleroniana insula, Oléron, Isl., Frankr. (Charente-inf.).

Olesnicza, Coszeborii, Kleinöls Ohlau, D., Preußen (Schlesien).

Olesno, s. Rosarum mons.

Oleti vallis, s. Pintia.

Olevia, Oliva, Olivia, Olivifa, Olewig, 1. Nfl. d. Saar (Mosel). — 2. D., Preußen (Rheinprov.).

Olimacum, Limbach, D., Ungarn (Preßburg).

Olina, Orne, Fl. (Kanal), Frankr. (Calvados).

Olinga, Holzelling, D., Bayern (Oberbayern).

**Olintis,** s. Olita.

Olisipone, -ponna, s. Lissobona.

Olita, 1. Olten, St., Schweiz (Solo-Oltis, s. Olitis.

thurn); auch **Olta.** — 2. Olite, St., Spanien (Navarra); auch Olintis.

Olitis, Oltis, Loda, Olda, Lot, Nfl. d. Garonne, Frankr.

Oliva, Olivense monasterium, 1. Oliva, Mfl., Preußen (Westpreußen); auch Olyva. — 2. La Oliva, Abt., Spanien (Navarra). — 3. s. Olevia.

Oliveus mons, Melasti castrum, Montis Olivi monasterium, Ligarii vallis monst., 1. Montolieu, St., Frankr. (Aude). — 2. s. Olivula.

Olivia, s. Olevia.

**Olivifa,** s. Olevia.

Olivula portus, De Olivo monte castrum, Villefranche, St., Frankr. (Alpes-marit.).

Ollandia, s. Hollandia.

Olleimo, Ollheim, D., Preußen (Rheinprov.).

Olmedum, Olmedo, St., Spanien (Leon).

Olmutium, Olomucium Olmuncia, (Olomucensis), Eburum, Vologradum, Olmütz, St., Osterreich (Mähren).

Olmutium, s. Olmuncia.

Olomucium, s. Olmuncia.

Olonna curtis, Corteolona, Mfl., Ital. (Pavia).

Olruna, Doller, Nfl. d. Ill (Rhein), Elsaß.

Olscuizi, Ölzschau, D., Sachsen (Leipzig).

Olsna, s. Oelsna.

**Olsnia**, s. Oelsna.

**Olsnitium**, s. Oelsna.

**Olta,** 1. s. Olita. — 2. Aluta, Nfl. d. Donau (Rumänien).

Olthaschino, Oltaschin, D., Preußen (Schlesien).

Oltudenges, Oltingen, D., Schweiz (Basel).

Olva, Osulfstidi, Olvenstedt, D., Preußen (Sachsen).

Olzara, Olsa, Nfl. d. Oder, Schlesien.

Omesa, Ohmes, D., Hessen (Oberhessen).

Omnium Sanctorum vallis (Maurbach, D., Niederösterreich. — 2. Allerheiligen, eh. Klst., Schweiz (Schaffhausen).

— portus, Bahia, St., Brasilien; vgl. Soteropolis.

Onacrus, s. Obacra.

Onacum, Aunay-en-Bazois, Mfl., Frankr. (Nièvre).

Onaraehusa, s. Onarhusa.

Onarhusa, Onaraehusa, Honarchusa, Orsenhausen, D., Württemberg (Donaukr.).

Onasus, s. Anesus.

Oncra, s. Obacra.

Onfridinga, Friedingen, D., Baden (Konstanz).

Onobalas, s. Norba caesarea.

Onoldinum, Onoldum, Onoltzbachium, Ansbach (Onolzbach), St., Bayern (Mittelfranken).

Onoltzbachium, s. Onoldinum.

Oostfahali, s. Osfali.

Opavia, s. Troppavia.

Openruti, Oppenreute, D., Württemberg (Donaukr.).

Ophowa, Hoffowa, Oppau, D., Bayern (Pfalz).

Ophyusa, s. Frumentaria.

Opiae, Bopfingen, St., Württemberg (Jagstkr.).

Opica, alter Name für Italien.

Opila, Opolia, Oppulia, Oppolia, Oppeln, St., Preußen (Schlesien).

Opinum, Oppidum, Oppido, St., Ital. (Reggio di Calabria).

Opis, ein Berg (?) in Böhmen.

Opolia, s. Opila.

Oppavia, 1. s. Troppavia. — 2. Oppau, D., Preußen (Schlesien).

Oppenhemium, s. Bancona.

Oppenra, Apenrade, St., Preußen (Schleswig-Holstein).

Oppidum, 1. s. Opinum. — 2. s. d. Beinamen.

Oppila, s. S. Jobii villa.

Oppolia, -ium, s. Opila.

Oppulia, s. Opila.

Opta, s. Julia Opta.

Ora, Ara, Oraha, Hora, 1. Ohre, Nfl. d. Elbe, Hannover. — 2. O. orientalis u. occidentalis, die Riviera di Levante u. di Ponente am Golf v. Genua.

Oracra, s. Obacra.

Oragnia, Orangia, Arausiacum, Orange, St., Frankr. (Vaucluse).

Oraha, s. Ora 1.

Oralunum, s. Arlunum.

Orangia, s. Oragnia.

Oranza, Merzen, D., Elsaß (Altkirch).

Oratorium, Le Dorat, St., Frankr. (Haute-Vienne).

Orba, Urba, Orbacum, Orbach, St., Schweiz (Waadt).

Orach, D., Serbien.

Orbacensis vicus, Orb, St., Preußen (Hessen-Nassau).

Orbacum, s. Orba u. Orbatum.

Orbana villa, Villorbaine, St., Frankr. (Saône-et-Loire).

Orbatum, Orbais, Mfl., Frankreich (Marne).

Orbeccum, Urba, Orbec, St., Frankr. (Calvados).

Orbitellium, Orbetello, St., Italien (Toskana).

Orcades australes, Neu-Orkney-Inseln (Süd- od. Neusüd-Ork. Ins.) u. Powellinseln im Südatlant. Ozean, südl. von Südamerika.

Orcejacus, s. Ursiacum.

Orcelis, Oriola, Orihuela, St., Spanien (Valencia).

Orchesium, Origiacum, Orchies, St., Frankr. (Nord).

Orchoe, El Chider, St., Türkei (Mesopotamien).

Orcia, Orgaña, St., Spanien (Catalonien).

Ordinga, s. Hordeani castra.

Ordroffium, s. Ordrusium.

Ordrusium, Ordroffium, Ohrdruf, St. Sachsen-Koburg.

Orebrogia, Oarebroa, Örebro, St., Schweden (Svealand).

Orenses, Originis, Aurigenses od. Aurienses aquae, Auria, Orense, St., Spanien (Galicien).

Oresundae, -icum fretum, s. Danicum fretum.

Oreus, s. Histiaea.

Orgellum, Orgellis civitas, Urgellum, Urgelitana sedes, Seo de Urgel, St., Spanien (Catalonien).

Orgium, s. Horreum.

Oriens, 1. s. Austria. — 2. s. Ayrolum. — 3. **O. mons.**, Osterberg, D. u. eh. Klst., Preußen (Westfalen). — 4. Lorient, St., Frankr. (Morbihan).

Orientale mare, 1. das Ostchinesische Meer. — 2. d. Ostsee.

Orientalis pagus, s. Osterga.

— plaga, Plisni (Plisnensis) Austra-(Sachsen-Altenburg).

Origantium, Vorgantia, Bregetio, Brigantia, Briançon, St., Frankr. (Hautes-Alpes).

Origanum, s. Aurelianum.

Origiacum, 1. s. Orchesium. 2. Arras, St., Frankr. (Pas-de-Calais); auch Nemetacum, Atrebates.

Originis aquae, s. Orenses.

Orine, Dahlak, Islgr., Rotes Meer.

Oriola, s. Orcelis.

Oris mons, In Montibus, Mund, D., Schweiz (Wallis).

**Oristana,** s. Arborea.

Orla, Orlaa, Orlamunda, Orlamünde, St., Sachsen-Altenburg.

**Orlamunda,** s. Orla.

Ornari, Arnari, Gr.- u. Kl. Örner, D., Preußen (Sachsen).

Ornava, Orenhofen, D., Preußen (Rheinprov.).

Orniacum, s. Ebodia.

**Ornitum**, s. Orvietum.

Orodiensis, s. Aradiensis.

Orolaunum, s. Arlunum.

Oronda, Onda, St., Spanien (Valencia).

**Oronna,** Aronde, Nfl. d. Oise (Seine), Frankr.

Orontes. Arosis, Tab, Fl. (Pers. Mbs.), Persien.

**Oropitum**, s. Orvietum.

Orospeda, Sierra de Alcaraz u. ihre Fortsetzung, Bergkette, Spanien (Murcia).

Orrea, Forfar, St., Schottland.

Orta, Ort oder Orth, zahlr. Oschf., Bayern u. Oberösterr.

Ortae, Orti, Orte, St., Ital. (Rom).

Ortavia, s. Tongrum.

sia, Osterland, Lschf. in Thüring. Orthesium, Horthes(ium), Orthes, St., Frankr. (Basses-Pyr.).

Orthunga, Vordinborg, St., Däne- Osinga, Osanga, Hosinga, Usingen, mark (Seeland).

Orti, s. Ortae.

**Ortinum**, s. Oitinum.

Ortona maris, Ortonium, Ortona, St., Ital. (Chieti).

Ortonium, s. Ortona.

Otrantum, Otranto, St., Ital. (Apulien).

Ortus B. Virginis, s. S. Mariae hortus. Orvietum, Oropitum, Ornitum, Urbevetum, Urbs vetus, Herbanum, Orvieto, St., Ital. (Perugia).

Orvium prom., Cabo Corrubedo, Vgb. Spanien (Galicien).

Osanga, s. Osinga.

Os-, Habsburgum, die Habsburg, Schweiz (Aargau).

Osca, Usk, Fl. (Kanal v. Bristol), England.

Oscae castrum, Usk, St., England (Monmouth).

Oscara, Ouche, Nfl. d. Saône (Rhône), Frankr.

Oscarensis, s. Diviodunensis.

Oscariensis pagus, s. Diviodunensis.

Oscella, Domodossola, St., Italien (Novara).

Oscellum, Isl. i. d. unt. Seine, Frankr. Oscha, Huesca, St., Spanien (Aragonien).

Osericta, s. Osilia.

Oschilchi, Hoßkirch, D., Württemberg (Donaukr.).

Osciacense monst., Ossegg, D., Böhmen (Dux).

Oseca, Osseca, Wosek, Mfl., Böhmen (Podiebrad).

Osidi, Hildesheim, Öse, eh. b. Preußen (Hannover).

Osilia, Ozilia, Osericta (Osiliensis), Ösel, Isl., Rußland (Livland).

St., Preußen (Hessen-Nassau).

Osmiana, Oczmiana, Oschmjany, St. u. eh. Lschf., Rußland (Wilna).

Osnabrug(g)a, Osnobrogga, Osnaburgum (Osnebruggensis, Asnoburgensis, Asenbruggensis, Hosenbreichensis), Hasae pons, Osnabrück, St., Preußen (Hannover).

Osneggi montes, Ardenna, Osning, ein Teil des Teutoburger Waldes, l. d. unt. Weser.

Osnobrogga, s. Osnabrugga.

Osopus, Osoppo, Fst., Ital. (Udine).

Ossa villa, Beinweiler, eh. Klst., Schweiz (Basel).

Osseca, s. Oseca.

Ossinga, Essingen, D., Bayern (Rheinpfalz).

Ossitium, Oschatz, St., Sachsen (Leipzig).

Ossla, Oslowan, St., Osterr. (Mähr.). Ossoldunum, s. Anxellodunum.

Osta, Hosta, Oste, Nfl. d. Elbe, Hannover.

Ostachia, s. Osterga.

Ostada, Hochstaden, eh. Gschf., Preußen (Rheinprov.).

Ostbergium, s. Ostburgum.

Ostbilimerbi, Ostbillmerich, eh. Oschf. bei Billmerich, Mfl., Preußen (Westfalen).

Ostburgum, Ostbergium, Oostburg, St., Niederl. (Zeeland).

Osterburga, Asterburgi, Osterburg, eh. Gau bei Rinteln a. d. Weser.

Osterga, Ostriki, Hostraga, Ostachia, Ostrachia, Ostringia, Ostraga, Asterbga, Astringi, Orientalis pagus, Ostergau in Friesland.

Osterhovensis eccles., s. Austravia. Osterl(i)udi, s. Ostfali.

Ostermundinga, -utinga, eh. Pfalz a. d. Salzach, Oberbayern.

Ostermutinga, s. Ostermundinga.

Osternaha, Osternach, D., Oberösterr.

Osteroa, s. Austravia.

Osteroda (Osterrodensis), Osterode, St., Preußen (Hannover).

Osteroha, s. Austravia.

Osterrodensis, s. Osteroda.

Ostervelda, Osterfelde, eh. Oschf. bei Kleve, St., Preußen (Rheinprov.). Ostfala(h)i, s. Ostfali.

Ostfali, Osterliudi, Ostfalni, Ostfalai, Austrelendi, Austrasii, Oostfalahi, Osterl(i)udi, Ostfaloa, Saxones orientales, Ostfalen, Stamm der Sachsen zw. Weser u. Elbe.

Ostfalni, s. Ostfali.

Ostfaloa, s. Ostfali.

Ostia Lici, Lechsend, D., Bayern (Schwaben).

Ostiolum, Huisseau, St., Frankr. (Loiret).

Ostirtunna, s. Tunna 2.

Ostium Cenionis, s. Falmutum.

— Moeni, O. aurea Maguntiae, Hochheim, St., Preußen (Hess.-Nassau).

Ostkerka, Oostkerke, Mfl., Belgien (Ostfland.).

Ostorna, s. Osternaha.

Ostrachia, s. Osterga.

Ostraga, s. Osterga.

Ostraha, Ostrach, D., Preußen (Hohenzollern).

Ostrawa, Mährisch-Ostrau, St., Osterr. (Mähren).

Ostrea, Istres, St., Frankr. (Bouchesdu-Rhône).

Ostrenhova. Ostrohova, Selinganstedi, Osterwieck, St., Preußen Ottinga, s. Oetinga. (Sachsen).

Ostriki, s. Osterga.

Ostringia, s. Osterga.

Ostrobia, s. Ostrovia.

Ostrofrancia, s. Franci.

Ostrogia, s. Ostrovia.

Ostrogothia, s. Austria u. Gothia orientalis.

Ostrohova, s. Ostrenhova.

Ostrovia, Ostrogia, Ostrobia, Ostrow, St., Russisch-Polen.

Ostunum, Ostuni, St., Ital. (Apulien).

Ostvelda, Ostfelde, eh. Oschf., Westfalen.

Osulfstidi, s. Olva.

Oszlanensis districtus, d. Bezirk v. Oszlany, Mfl., Ungarn (Bars).

Othania, Othenae, Othima, Ottinium, Ottonia, Odini villa, Odense, St., Dänemark (Fünen).

Othelima, Fife, Gschf., Schottland.

Othinia, s. Othania.

Othona, Otterton, Mfl., England (Devon).

Othoniana, Volterra, St., Ital. (Toscana).

Otilinga, Aidlingen, D., Württemberg (Neckarkr.).

Otina, s. Oitinum.

Otinburra, s. Ottenburanum.

Otinga, s. Oetinga u. Oumitinga.

Otinhowa, Otthofen, D., Bayern (Oberb.).

Otriculum, Otricoli, D., Ital. (Perugia).

Ottenburanum, Outinburra, Otinburra, Ut(t)enbura, Uttimpurrha, Ottinpurra, Ottobeuern, Mfl., Bayern (Schwaben).

Ottenica, -onia, -onica silva, Ottonis s. der Odenwald.

Ottinia, s. Othania.

Ottinpura, s. Ottenburanum.

Ottlandia, s. Oehtlandia.

Ottonia, -nica, -nis silva, s. Ottenica silva.

Oudalhartessteti, Hauderstädt, Mfl., Bayern (Oberb.).

Ougia, s. Auwa 2.

Oumitinga, Otinga, Ottingen, St., Bayern (Schwaben).

Outinburra, s. Ottenburanum.

Ouwa, s. Auwa 2.

Ovaria, s. ad Flexum.

Ovarinum, s. ad Flexum.

Ovena, s. Buda.

Ovilaba, Ovilia, Welas, -es, Walsa, Belsa, Wels, St., Oberösterr.

Ovilia, s. Ovilabis.

Oviti, Uveta, Uvita, -i, Ubhiti, Ofte, D., Preußen (Rheinprov.).

Ovium locus, s. Luxoium.

Owa, 1. s. Auwa 2. — 2. Eib, D., Württemberg (Donaukr.).

Owelaha, Owilaha, 1. Aula, D., Preußen (Hessen-Nassau). — 2. Aula, Nfl. d. Fulda (Weser), Hessen-Nassau.

Oweltinga, Ob.- u. Unt.-Uhldingen, D., Baden (Konstanz).

Owilaha, s. Owel.

Owista, Ob.- u. Unt.-Ast, D., Bayern (Oberb.).

Oxellum, Oissel, St., Frankr. (Seineinf.).

Oxianus lacus, s. Chorasmias l.

Oxima, -us, Oxma, Uxima, Exmes, (Hièmes), Mfl., Frankr. (Orne).

Oximensis comitatus, Hièmes, eh. Gschf., Frankr. (Normandie).

Oxinvillare, Osweiler, D., Luxemburg.

(Westpreußen).

Oxivia, s. Oxivarum.

Oxma, s. Oxima.

Oxoma, Uxamensis burgus, Uxambarca, Uxona, Osma, St., Spanien (Altkastilien).

Oxonia, -ium, Isidis vadum, Athenae Anglorum, Calena, Oxford, St., England.

Oxovium, s. Bosphorus.

Oxyrrynchus, Benihassan, D., Mitt.-Ägypten.

Oya, Dei insula, Ogia, Ile d'Yeu, Isl., Frankr. (Vendée).

Oyt(h)a, Oyten, D., Preußen (Hannover).

Oza, Oos, D., Baden (Baden).

Ozecarus, Zezere, Nfl. d. Tajo (Portugal).

Ozene, Oudh (Audh), eh. Königreich (Vorderindien); jetzt eng. Prov.

Ozilia, s. Osilia.

Ozobloga, Hotzenplotz, Nfl. d. Oder, Schlesien.

Paala, Savena, Nfl. d. Po, Ital. (Bologna.)

Pabeberga, s. Bamberga.

Pablia, Paglia, Nfl. d. Tiber, Ital.

Pabonis mons, s. Bamberga.

Paceium palatium, s. Paciacum.

Pacerii mons, Monpenserium, Montpensier, Mfl., Frankr. (Puy-de-Dôme).

Paciacum, Paceium palatium, Pacy, St., Frankr. (Eure).

Pacinga, Penzing, D., Bayern (Oberb.).

Padae, s. Balneae.

Padalborna, s. Paderbronna.

Paderborna, s. Paderbronna.

Oxivarum, Oxivia, Oxhöft, D., Preußen | Paderbronna, Padalborna, Paderborna, Paderbrunna, Padrabrunnum, Paderesprun(n)a, Padreburna, Padelbronnensis civitas, Paderburnum, Patrisbrunna, Patre(s)-Patresburnum, Patherbrunna, brunna, Paverbrona, Podelbrunnum, Podarburnensis civ., Badaebrunna, Fontes Baderae, Paderborn, St., Preußen (Westfalen).

Paderesprunna, s. Paderbronna.

Pades-, -is, Paddis, eh. St. b. Reval, Rußland (Ehstland).

Padinum, Bondeno, St., Ital. (Ferrara).

**Paderae fons** = Fontes Baderae, s. Paderbronna.

Padis, s. Pades.

Padrabrunnum, s. Paderbronna.

Padreburna, s. Paderbronna.

Padua, s. Batavia.

Pagae, Pegae, Alupochori, D., od. Porto Psatho, St., Griechenland (Megaris).

Pagantia, Pegnesus, Pegnitz, Nfl. d. Regnitz (Main).

Pagus, Pago, Isl. u. St., Österreich (Dalmatien).

Pagus, s. die Beinamen.

Palacia, Palicia, La Palisse, St., Frankr. (Allier).

Palaeocome, s. Altdorfium.

Palaeopyrgum, s. Altenburgum.

Palantia, Palencia, St., Spanien (Altkastilien).

Palas, s. Palatiolum 3.

Palathi, s. Palithi.

Palatii aula, s. Palatiolum 3.

S. Palatii od. Pelagii fanum, 1. St. Palais, St., Frankr. (Basses-Pyrén.). — 2. Le Palais, St., ebenda (Morbihan).

Palatin(at)us ad Rhenum, d. Rhein- Paludellium, Palluau, St., Frankr. pfalz. — P. Bavariae od. superior,

d. Oberpfalz. — P. inferior, Kurpfalz. — P. Neoburgensis, Pfalz-Neuburg.

Palatinus, s. Palatinatus.

Palatiolum, 1. Palaiseau, St., Frankr. (Seine-et-Oise). — 2. Palazzolo, St., Sizilien. — 3. Pfalzel, D., Preußen (Rheinprov.); auch Palas od. Palatii aula.

Ad Palatium, Palazzo, D., Tirol.

Palatium, 1. Pallanti, Ruinen b. Torricella, Ital. (Perugia). — 2. P. Adriani, Palazzo Adriano, Sizilien. — 3. P. Diocletiani, s. Spalatum. — 4. P. aquae, s. Aquisgranum.

Palea, s. Alexandria.

Palenza, s. Palum.

Palgocium, Freistadtl, Mfl., Ungarn (Neutra.)

Palichi, s. Palithi.

Palicia, s. Palacia.

Palidensis ecclesia od. abbatia, s. Palidi.

Palidi, Palithi, Palthi, Palathi, Palichi, Palti, Poledi, Polithi, Polita, Polida, Pöhlde, D., Preußen (Hannover).

**Palithi**, s. Palidi.

Palladis castrum, s. Parthenopolis.

Pallentia, 1. s. Balma. — 2. P. Majoricorum od. Balearia, Palma, St., Spanien (Balearen).

Palmarum civitas, Jericho, eh. St., jetzt Richa, D., Palästina.

Palmis, Pahlen, D., Preußen (Schleswig-Holstein).

Palta, Palt, D., Niederösterr.

Palthi, s. Palidi.

Palti, s. Palidi.

(Indre).

Paludes, 1. Gallicae od. Venetae, die Lagunen von Venedig. — — P. Pomptinae, Pomptinus campus, die pontinischen Sümpfe, sö. v. Rom.

Palum, Palenza, Pau, St., Frankr. (Basses-Pyrén.).

Pampalona, -elona, -ilona, Pampelo, Pompejopolis, Andelus, Pamplona, St., Spanien (Navarra).

Pampelo, s. Pampalona.

Pana, s. Penus.

Pancinga, Penzig, Vorort von Wien. Paneus, s. Caesarea Philippi.

Panga, Pang, D., Bayern (Oberb.).

Pangrates, Pankraz, Mfl., Böhmen (Gabel).

Panioviciae, Panovice, eh. Fst., Rußland (Podolien).

Panis, 1. s. Penus. — 2. P. campus, Mezö-Panit, D., Ungarn (Maros-Torda).

Panium, Heraklitza, St., Türkei (Rumelien).

Pannoniae inferioris curia, Hof, D., Niederösterr.

Pannonicae aquae, Thermae Austriacae, Baden, St., Niederösterr.

Panopolis, Chemmis, El-Achmim (El-Echmin), St., Oberägypten.

Pany(a)sus, Darci, Fl. (Adriat. Meer), Türkei (Albanien).

Papalma, s. Balma 2.

Papeberga, s. Bamberga.

Papenhemium, Pappenheim, St., Bayern (Mittelfranken).

Papia, Pavia, St., Ital. (Lombardei). Papsteti, Pfaffstädt, D., Oberösterr.

S. Papuli fanum, S. Papulus, St. Papoul, D., Frankr. (Aude).

Papulum, Papolez, D., Ungarn (Háromszék).

S. Papulus, s. S. Papuli fanum.

Paradisi vallis, 1. Espagnac, Mfl., Frankr. (Corrèze). — 2. Valparaiso, Mfl., Spanien (Leon).

Paradisus, 1. Paradies, D., Preußen (Posen). — 2. Paradis, eh. Klst., Schweiz (Thurgau).

Paraetonium, Baratun, St., Unterägypten.

Pararitus, Parroy, D.. Frankreich (Meurthe-et-Moselle).

Parca, Parkany, St., Ungarn (Gran).

Parchum, Parc, Klst., Belgien
(Brabant).

Parciacum, Parcay, St., Frankr. (Maine-et-Loire).

Pardibus, Pardubitz, St., Böhmen. Pareceyum, Parrecey, D., Frankr. (Jura).

Pareium moniale od. monachorum, Moniacum, Paray-le-Monial, St., Frankr. (Saône-et-Loire).

Parentium, Parenzo, St., Österr. (Istrien).

Parentus, Brentus, Brenta, Fl., Ital. (Venetien).

Parietina, Velez de la Gomera (Peñon d. l. G.), Fst., Afrika (Marokko).

Parisiaca urbs, s. Parisii.

Parisiense monasterium, Parisium, Baris, Pairis, D. u. eh. Klst., Elsaß (Schmierlach).

Parisii, Lutetia, Loticia Parisiorum, Parisius, Parisis, Paris.

Parisiorum arx, die Bastille in Paris.

— aquae, Balneolum, Balneoletum,
Bagnolet, St., Frankr. (Seine).

Parisis, s. Parisii.

Parisius, s. Parisii.

Parnawa, Perona, Pernau, St., Rußland (Livland).

Paronina, s. Parrona.

Parra, Ferrah, St., Afghanistan (Asien).

Parrona, Peronna, Paronina, Peronne, St., Frankr. (Somme).

Parthanum, s. Patrodunum.

Parthenium mare, d. Meer östl. v. Cypern.

Parthmum, s. Patrodunum.

Parthenopolis, Partinopolis, Virginum civitas, Palladis castrum, Magdeburgum, Magedeb-, Magedoburgum, Magdeburg, St., Preußen.

Parthiscus, Pathyssus, Tiza, -aha, -ara, Tyza, Tibiscus, Tysia, Tisianus, Theiß, Nfl. d. Donau (Ung.).

Particus saltus, Perticum, Perticensis comit., La Perche, Lschf., Frankr. (Orne, Eure-et-Loir).

Partiniacum, Partenay, St., Frankr. (Deux-Sèvres).

Partinopolis, s. Parthenopolis.

Parva petra, Lützelstein, St., Elsaß (Zabern).

Passagium, 1. Pasages, St., Spanien (Bask. Prov.). — 2. Passais, St., Frankr. (Orne). — 3. s. Antiquum passagium.

Passanum, Bassano, St., Ital. (Vicenza).

Passavium, s. Batavia.

Passiacum ad Sequanam, Nigeonium monasterium, Nygeonium, Palestra Nygeoniana, Passy, eh. D., jetzt vereinigt mit Paris.

Passini, -um, Possenhain, D., Preuß. (Sachsen).

Pataium, Patay, St., Frankr. (Loiret). Patavia, -ium, s. Batavia.

Paternae, s. Pernae.

Paterniacum (Paterniacensis), Peterlinga, Payerne od. Peterlingen, Paverbrona, s. Paderbronna. St., Schweiz (Waadt).

Paternum, Cariati, St., Ital. (Cosenza).

Patherbrunna, s. Paderbronna.

Patherga, Pedargoa, der Padergau b. Paderborn, Westfal.

Pathyssus, s. Parthiscus.

Pato, Patova, s. Batavia.

Patrebrunna, Patresbrunna, -burnum s. Paderbronna.

Patriacus, -gus villa, Peyrat-la-Nonière, St., Frankr. (Creuse).

Patrisbrunna, s. Paderbronna.

Patrodunum, Parthmum, Parthanum, Partenkirchen, Mfl., Bayern (Oberb.).

Pattavia, s. Batavia.

Pauliacum, Polliacum, Pauillac, St., Frankr. (Gironde).

S. Pauli civitas, Saint Paul, zahlr. Oschf., Frankr.

— Leonensis fanum, Leonense castrum, Leonensis pg., Leona, -um, Legio, Saint-Pol-de-Léon, St., Frankr. (Finistère).

-Tricastini fanum, s. Augusta Tricastinorum.

S. Paulinae cella, Paulinzelle, D. u. eh. Abt., Schwarzburg-Rudolst.

Pauliniacensis abbatia, Poulangy, Mfl., Frankr. (Haute-Marne).

Pauliniago, Bollingen, D., Schweiz (Bern).

Paumgarta, Baumgarten, D., Bayern (Oberb.).

Pausanum, s. Bauzanum.

Pausilippus, Posilipo, Berg b. Neapel.

Pausilypum, Sanssouci, Schl. bei Potsdam, St., Preußen (Brandenburg).

Pauzana, s. Bauzanum.

Pavonis mons, s. Bamberga.

Pax Augusta od. Julia Pax, Beja, St., Portugal (Alemtejo).

— Bajoxus, Badajoz, St., Spanien (Estremadura).

— Julia, s. Pax Augusta.

— Mariae, Mariefred, St., Schweden (Svealand).

Pazowa, s. Batavia.

Peanis, s. Penus.

Pecetum, Pecetto, St., Ital. (Turin). Pedargoa, s. Patherga.

Pedemontium, Piemont, Lschf., Oberital.

Pedepontium, s. Bavarica curia. Peditonis villa, Villepinte, Mfl., Frankr. (Aude).

Pegae, s. Pagae.

Peffinga, Peffingen, D., Preußen (Rheinprov.).

Pegavia, Pigavia, Bigowia, Bigaugia, Begawiensis, Pegaviensis, Bigaugia, giensis), Pegau, St., Sachsen (Leipzig).

Pegnesus, s. Pagantia.

Peingtharpa, Pentrup, D., Preußen (Westfalen).

Peima, s. Boynum.

Peiso, Pelso lacus, Volceae paludes, der Plattensee (Balaton), Ungarn.

S. Pelagii fanum od. oppidum, s. S. Palatii.

Pelasgicus sinus, Mbs. v. Volo, Griechenland (Thessalien).

Peleus, s. Beleus.

Pelicardis mons, s. Beliardi mons. Pelso, s. Peiso.

Peltiscum, Polotia, Polozk, St., Rußland (Witebsk).

Pelusiana urbs, Fort Tineh, Unterägypten.

Pelusius mons, Montepeloso, St., Ital. (Potenza).

Pendinae, -nas, Pendeon, St., England (Cornwallis).

Penes, s. Penus.

Penghum, Piaam, D., Niederl. (Friesland).

Penica, Penig, St., Sachsen (Leipzig). Peninsula Curonensis, s. Curonensis.

Penni locus od. lucus, Villeneuve, St., Schweiz (Waadt).

Pennina od. Poenina vallis, Vallensis pagus, Valesia, Vallissi, Vaudum, der Kanton Wallis, Schweiz.

Penus, -a, -es, Pana, -is, Peanis, die Peene, Nfl. d. Mündungsarm d. Oder.

Pepilinga, Pepelinghae, Peuplingues, D., Frankr. (Pas-de-Calais).

Pequicurtium, Pecquencourt, Mfl., Frankr. (Nord).

Pequiniacum, Pinciniacum, Picquigny, St., Frankr. (Somme).

Pera, Peer, St., Belgien (Limburg).

Perastum, Perasto, D., Österr. (Dalmatien).

Pergamus, -um, s. Bergamum.

Pergantium, Briganconia, Brégançon, Isl., Frankr. (Var).

Pergentia, s. Brigantium 2.

Pergiae, Pergern, Mfl., Oberösterr.
Periolum, Preuilly, D., Frankr.
(Cher).

Perisaboras, eh. St. b. Ana, St., Türkei (Mesopot.).

Peristhlaba, Braila, St., Rumänien (Wallachei).

Permia, Perm, St., Rußland.

Perna, s. Boynum.

Pernae, Paternae, Pernes, St., Frankr. (Vaucluse).

Perona, s. Parnawa.

Peronis monasterium, s. Berona 2.

Peronna, Cygnopolis, Peronne, St., Frankr. (Somme).

Perpenianum, Perpiniacum, Roscianum, Perpignan, St., Frankreich (Pyrén.-orient.).

Perranhus, Parensen, D., Preußen (Hannover).

Perricbecki, Pierbecke, D., Preußen (Westfalen).

Perrous pons, Pontpierre, D., Frankr. (Doubs).

Persepolis, Tschel Minar, Ru., Persien.
Persinis, Berschis, D., Schweiz (St. Gallen).

Persinpinga castrum, Persenbeug, D., Niederösterr.

Persnicha, Perschling, Nfl. d. Donau u. D., Niederösterr.

Ad Perticas, Maria della Pertiche, D., Ital. (Pavia).

Pertensis pagus, Pertois, Lschf., Frankr. (Marne u. Haute-Marne).

Perticensis comitatus, Perticum, s. Particus saltus.

Pertusium, Pertuis, St., Frankreich (Vaucluse).

Perusia, Perosa Argentina, St., Ital. (Turin).

Pervia, Werfen, Mfl., Österr. (Salzburg).

Pesauria, Pesaro, St., Ital. (Pesaro-Urbino).

Pesenacum, -atium, Pézenas, St., Frankr. (Hérault).

Pesclavium, Postclavium, Poschiavo (Puschlow), Mfl., Schweiz (Graubünden).

Pes nucis, St. Peterzell, D., Schweiz (St. Gallen).

Pessulanus od. Pessulus mons, Puellarum mons, Montpellier, St., Frankr. (Hérault). Pessulus, s. Pessulanus.

Pestinum, Contra Acincum, Pest, St., Ungarn.

Petena, s. Juvavum.

Petenas, Bet(t)obia, -via, Bethovia, Bittovia (Petoviensis), Pettau, St., Österr. (Steiermark).

Petenisca, s. Biella.

Peterlinga, s. Paterniacum.

Petershusium, Petri domus, Petrishusa, -ium (Petrishusensis), Petershusen, eh. Abt., jetzt Vorst. v. Konstanz, Baden.

Petina, -um, Pedena, St., Österr. (Istrien).

Petinesca, s. Biella.

Petoviensis, s. Petenas.

Petra Bufferia, Pierre-Buffière, St., Frankr. (Haute-Vienne).

— Comitis, Castel Oudeburg ('s Gravensteen), eh. Schl. i. Gent, Belgien.

Petrae fons, Pierrefonds, Bd., Frankreich (Oise).

Petrae od. Petrius pons, Pierrepont, Mfl., Frankr. (Meurthe-et-Moselle).

Petra ficta, Pierrefitte, viele D., Frankr.

— forata, Peyrehorade, St., Frankr. (Landes).

**Pertagoricum**, s. Petricorium.

Petra Honorii, Bertinoro, St., Ital. (Forli).

Petralata, 1. Perelada, St., Spanien (Catalon.). — 2. Pierrelatte, St., Frankr. (Drôme).

Petrense oppidum, s. Austravia.

S. Petri in monte Blandinio abbatia, Saint-Pierre, Klst. b. Gent, Belgien (Westfland.).

— de Calamis ecclesia, Chaumes, St., Frankr. (Seine-et-Marne). S. Petri castellum, Castel San Pietro Romano, Mfl., Ital. (Rom).

— cella, St. Peter, D., Baden (Freiburg).

Petricordium, s. Petricorium.

Petricorium, Petricordium, Petragoricum, Petrocorae, Petrogorica urbs, Vesunna, Périgueux, St., Frankr. (Dordogne).

Petricorius pagus, le Perigord, Lschf. Frankr. (Dordogne).

Petricovia, Petrokow (Petrikau) St., Rußland.

Petri cella, Peterzell, D., Württemberg (Schwarzwaldkr.).

S. Petri domus, s. Petershusium.

— fanum, s. Petropolis.

monasterium, 1. Saint Pierre-le-Moutier, St., Frankr. (Nièvre).
2. S. P. m. super Divam, Saint Pierre-sur-Dives, St., Frankreich (Calvados).

— mons, Petersberg, jetzt ein Teil von Erfurt, St., Preuß. (Sachs.).

Petris civitas, s. Pirissa.

Petriscum, Peyruis, St., Frankr. (Basses-Alpes).

Petrishusa, -ensis, -ium, s. Petershusium.

Petritagens, s. Saxonia.

Petrius pons, s. Petrae pons.

S. Petri vallis, Heisterbach, D., Preußen (Rheinpr.).

— villa, Petersdorf, D., Preußen (Schlesien).

Petroburgum, Peterborough, St., England (Northampton).

Petrocorae, s. Petricorium.

Petrocoriorum aquae, Aqua(e) sparsa(e), Aigueperse, St., Frankr. (Puy-de-Dôme).

Petrogorica urbs, s. Petricorium.

Petronella, s. Celeia 2.

Petropolis, St. Petri fanum, St. Petersburg, St., Rußland.

Petrosium, Peyrous, D., Frankr. (Drôme).

Petro-Varadinum, Peterwardein, St., Österr. (Kroat.-Slawon.).

Petrucia, Peyrusse, St., Frankr. (Aveyron).

Petrulla, Petralle, D., Türkei (Mazedonien).

Petuera od. Pitveris castrum, Aviarium, Pluverium, Pithivier, St., Frankr. (Loiret).

Peucelaotis, Pischawar, St., Vorder-indien (Pandschab).

Peyna, s. Boynum.

Pferinga, Faringa, Feringa, Epona, Pförring, Mfl., Bayern (Oberb.).

Pferretae, s. Ferrata.

Pfirretum, s. Ferrata.

Pforta, Pförten, St., Preußen (Brandenburg).

Pfyreta, s. Ferrata.

Pfyretanus comit., s. Suentensis.

Phabiranum, s. Brema.

Phalandria, s. Flandria.

Phalaya, -eia, s. Valeia.

Phalseburgum, Pfalzburg, St., Loth-ringen.

Phanaria, s. Fanarum.

Phaphena, Pfaffnau, D., Schweiz (Luzern).

Phardum, s. Fardium.

Phareni, s. Faverniacum.

Phetre-, Phetruwila, Phetterwila, Petterweil, D., Hessen (Oberh.).

Phetterwila, s. Phetrewila.

Pheugarum, eh. Oschf. b. Paderborn, Preußen (Westfalen).

Phigalia, Pavlitza, D., Griechenland (Morea).

Philaeum, s. Greninga.

Philippoburgum, Udenhemium, Philippsburg, St., Baden (Karlsruhe),

Philippopolis, Philippeville, St., Belgien (Namur).

Philshofa, Vilshofen, St., Bayern (Niederb.).

Philyraea, s. Lindaugia.

Philyreia urbs, s. Lipsia.

Phiretum, s. Ferrata.

Phisconus mons, s. Faliscorum m.

Phladirtinga, s. Flardinga.

Phlandria, s. Flandria.

Phorbantia, s. Buccina.

Phorea, -cenum, Porta Hercyniae, Pforzheim, St., Baden (Karlsruhe)

Phorta, s. Porta.

Phrisia, s. Frisia.

Phrysia, s. Frisia.

Physcon mons, s. Faliscorum m.

Physcus, Katranitza, D., Türkei (Mazed.).

Piacus, Piazza Armerina, St., Sizilien.

Pialia, Sklataina, D., Griechenland (Thessal.).

Piano castra, Eppan, St., Österr. (Tirol).

Picardia, die Picardie, Lschf., Frankr.

Picta curia, s. Beata curia.

Pictaviensis insula, s. Cracina.

Pictavium, -via, -ves, Poitiers, St., Frankr. (Vienne).

Pictonium promunturium, Pointe de l'Aguillon, Vgb., Frankr. (Vendée).

Pientia, s. Corsilianum.

Pienzenouwa, Pienzenau, D., Bayern (Oberb.).

Pieska, Pyeska, Pisca, Pisek, St., Böhmen.

Pietra curia, s. Beata curia.

Pigavia, s. Pegavia.

Benedict-Graesse, Orbis latinus.

Pigneium, Piney, Mfl., Frankreich (Aube).

Pignizi, die Priegnitz, Lschf., Preuß. (Brandenburg).

Pigrum mare, d. nördl. Eismeer.

Pila, Bielach, Nfl. der Donau, Oberösterr.

Pila-, Pillavia, Pillaviensis portus, Pillau, St., Preußen (Ostpreußen).

Pileatus mons, der Pilatus, Bg., Schweiz (Luzern).

Pileno castrum, Billehnen, D., Preußen (Ostpreußen).

Piligardae mons, s. Beliardi mons.

Pilisiensis processus, der Distrikt v. Pilis, Ungarn.

Pillavia, s. Pilavia.

Pilna, Püllna, D., Böhmen (Brüx).

Pilona, -um, Pilsna, Pilsen, St., Böhmen.

Pilonensis circulus, d. Distrikt v. Pilsen, Böhmen.

Pilsna, s. Pilona.

Pinarolium, Pinerolo, St., Italien (Turin).

Pincerne cella, Schenkenzell, Mfl., Baden (Offenburg).

Pincianum, Pissiacum, Pisciacense palatium, Poissy, St., Frankr. (Seine-et-Oise).

Pinciniacum, s. Pequiniacum.

Pinga, -ca, s. Bingia u. Citrum.

Piniferus mons, das Fichtelgebirge.

Pinna Vestina, Penna Sant' Andrea, St., Ital. (Teramo).

Pinsatus mons, Montpezat, St., Frankr. (Tarn-et-Garonne).

Pintia, Valdoletum, Oleti vallis, Vallis(t) oletum, Valladolid, St., Spanien (Altkastilien).

Pipini castrum, Niederbipp, D., Schweiz (Bern).

Pippium, Bipp, eh. Landvogtei, Schweiz (Bern).

Pircha, -aha, Pirka, D., Bayern (Niederb.).

Piribum, Bierbaum am Kleebügel, D., Niederösterr.

Piricha, Pircha, D., Steiermark.

Piringa, Pürgen, D., Bayern (Oberb.).

Piriseum, s. Pirissa.

Pirissa, Piriseum, Piritseum, Petris civitas, Pyritz, St., Preußen (Pommern).

Piritscum, s. Pirissa.

Pirminisensna, Pirmasens, St., Bayern (Pfalz).

Pirna, Pyrna (Pirnensis), Pirna, St., Sachsen (Dresden).

Pirosa, -orum villa, Villepreux, Mfl., Frankr. (Seine-et-Oise).

Pirpoum, Ob.- u. Unt.-Birnbaum, D., Österr. (Krain).

Pirropius, Pierrepertuis, Felsentor b. Tavannes, Schweiz (Bern).

Pirus mons, d. Heiligenberg, Bg. b. Heidelberg, St., Baden.

Pisae, Poix, Mfl., Frankr. (Somme). Pisca, s. Pieska.

Piscaria, Peschiera, St., Ital. (Verona).

Piscia, Pescia, St., Ital. (Lucca).

Pisciacense palat., s. Pincianum.

Pisciacum, Pissy, D., Frankreich (Somme).

Piscina, Fischina, Fischingen, D. u. eh. Klst., Schweiz (Thurgau).

Piscini, Pisti, Pissen, D., Preußen (Sachsen).

Pisinum, Pisino (Mitterburg), St., Osterr. (Istrien).

Pisonium, s. Posonium.

(Spanien).

Pisrensis civitas, Peisern, St., Russ. Polen.

Pissiacum, s. Pincianum.

Pissinga, Bissingen, D., Württemberg (Donaukr.).

Pistae, Pitris, Mfl., Frankr. (Eure).

Pisti, s. Piscini.

Pitovia, Piteå, St., Schweden (Norrland).

Pitveris castrum, s. Petuera.

Piugum, Poigen, D., Niederösterr.

Pladella villa, Bladel, St., Niederl. (Nordbrabant).

Plagense od. Slagense coenobium, Schlägl, D., Niederösterr.

Plaicha, Bleichheim, D., Baden (Freiburg).

Plana, La Plaine, Mfl., Frankreich (Maine-et-Loire).

Planities aurea, die goldene Aue, Tal der Helme, Thüringen.

Plannia, La Plaine-de-Valsch, D., Lothringen.

Plantedium, Piantedo, Mfl., Ital. (Sondrio).

Planura, Ebikon, D., Schweiz (Luzern).

Platea, Cabarnis, Porci insula, Paros, Isl., ägäisches Meer (Griechenl.).

Platena, 1. Piadena, Mfl., Ital. (Cremona). — 2. Platten, D., Preußen (Rheinprov.).

Plavia, -wia (Plawensis), 1. Plauen, St., Sachsen (Zwickau). — 2. Plaue, St., Preußen (Brandenbg.).

Plavis, Piave, Fl., Ital. (Venetien).

Plebisacum, Plevisacium, Plebisavia, Pieve di Sacro, D., Ital. (Padua).

Plebisavia, s. Plebisacum.

Plebis castrum, s. Cadubrium.

Pisoraca, Pisuerga, Nfl. d. Duero Plebis civitas, Città della Pieve, St., Ital. (Perugia).

Plebs Armagili, Ploërmel, St., Frankreich (Morbihan).

— **Desiderii,** Ploudiry, St., Frankr. (Finistère).

— Erdegati, Plouégat, St., Frankr. (Finistère).

Plesna, Pleß, St., Preußen (Schles.).
Plesseium, Plexitium, Plessis-le-Tour
D., Frankr. (Indre-et-Loire).

Plevisacium, s. Plebisacum.

Plexitium, s. Plesseium.

Plisna, s. Altenburgum.

Plisnensis, s. Orientalis plaga.

Plisni, s. Orientalis plaga.

Plissa, Pleiße, Nfl. der weißen Elster (Saale-Elbe), Sachsen.

Pliutmuntingas, Pleinting, Mfl., Bayern (Niederb.).

Ploc(c)ensis palatinatus, die Woiwodschaft Plozk, eh. Kgr. Polen.

— urbs, Plozk, St., Russ. Polen. Ploena, Plunensis civitas, Plön, St.,

Preußen (Schleswig-Holstein). Plozeka, Plötzkau, Mfl., Anhalt.

Pludassis, Bludesch, D., Österr. (Vorarlberg).

Plumarius lacus, der Federsee, Württemberg (Donaukr.).

Plumbata ecclesia, Valleta, S. Dionysius de Valleta, Vaux, Mfl., Frankr. (Vienne).

Plumbinum, Piombino, St., Ital. (Toscana).

Plunensis, s. Ploena.

Plutium, s. Politianus.

Pluverium, s. Petuera.

Plymuthium, s. Tamarae ostium.

Pobinga, Bobingen, D., Bayern (Schwaben).

Pochinga, Pocking, D., Bayern (Niederb.).

Podamicus lacus, s. Potamicus 1.

Podarburnensis, s. Paderbronna.

Podelbrunnum, s. Paderbronna.

Podemniacum, Polignac, St., Frankr. (Haute-Loire).

Podentiniacum, Pontigniacum, Pontigny, Mfl., Frankr. (Yonne).

Podgoriensis od. Submontanus districtus, d. Distrikt v. Podgorica, St.. Montenegro.

Podiolum, Le Poujol, St., Frankr. (Hérault).

Podium Albarii, Puyloubier, Mfl., Frankr. (Bouches-du-Rhône).

- Aniciense, s. Anicium.

— Andegavense, Puy-Notre-Dame, St., Frankr. (Maine-et-Loire).

— Celsum, Puycelci, St., Frankr. (Tarn).

— Episcopi, Le Puy-l'Évêque, St., Frankr. (Lot).

— Laurentii, Puilaurens, D., Frankreich (Aude).

Podlachia, Podlachien, Lschf. am Bug, Russ. Polen.

Podoliae palatinatus Podolien, Lschf., Polen.

Podomus lacus, s. Potamicus lacus. Podona, s. Bodma.

Podrebeci, Porbeck, Nfl. der Ruhr (Rhein).

Poenina vallis, s. Pennina v.

Pogesania, Pogozania, Pogesanien, Lschf. am Frischen Haff, Westpreußen.

Pogozania, s. Pogesania.

Pokarwis, Pokarben, D., Preußen (Ostpreußen).

Polabingi, Slawenstamm, Holstein.

Polanus sinus, s. Carnivorus s.

Poleda, -i, s. Palidi.

Polemniacum, Pouligny, St., Frankr. (Indre).

Polenus sinus, s. Carnivorus s.

Poliago, -um, s. Polliacum.

Polichnium, Ligny, St., Frankr. (Meuse).

Policzka, Politschka, St., Böhmen.

Polida, s. Palidi.

Polimartium, Polym., Banarzo, Mfl., Ital. (Rom).

Poliniacum, Poligny, St., Frankr. (Jura).

Polinianum, Polymniacum, Polignano a Mare, St., Ital. (Apulien).

Polita, -thi, s. Palidi.

Politianus, od. Pulcianus mons, Plutium, Montepulciano, St., Ital. (Toscana).

Polliacum, Poliago, -um, 1. Pouilly, St., Frankr. (Nièvre). — 2. Pouilley, D., Frankr. (Doubs).

Pollianum rus, Pogliano, St., Ital. (Mailand).

Pollinga, Polling, D., Bayern (Oberb.).

Polmareum, Pommars, St., Frankr. (Côte-d'Or).

Polocensis palatinatus, die Woiwodschaft v. Polozk i. eh. Kgr. Polen.

Polonia, Polen.

Polotia, s. Peltiscum.

Polygium, Bouriège, D., Frankr. (Aude).

Polymartium, s. Polim.

Polymniacum, s. Poliniacum.

Polytimetus, Serafschan od. Sarefschan, Fl., Turan.

Pomagrium, s. Ebeltoftia.

Pomaria, s. Pomerania.

Pomarii montes, Baumgartenberg, D. u. Klst., Oberösterr.

Pomarium, Pomerium, Baumgarten, D., Elsaß (Schlettstadt).

Pomensis, s. Epaunensis.

Pomerania, Pomoria, Pomeria, Pomeria, Pommern.

— citerior, Vorpommern.

— ulterior, Hinterpommern.

Pomeria, s. Pomerania.

Pomerium, s. Pomarium.

Pomesania, Pomesanien, Lschf., Westpreußen.

Pomonia, Mainland, Isl., Orkney-inseln (Schottland).

Pomoria, s. Pomerania.

Pompejanum, Ponnigliano, D., Ital. (Caserta).

Pompeji trophaea, s. Summus Pyrenaeus.

Pompejopolis, s. Pampalona.

Pompilii forum, Poppium, Forlimpopoli, St., Ital. (Forli).

Pons, s. Gneum u. die Beinamen.

Pontana, s. Drogeda.

Pontanus lacus, Lago di Lesina, Ital. (Foggia).

Pontarl(i)um, Arliae, Elaveris, Aelii Dubis od. Ariarica pons, Pontarlier, St., Frankr. (Doubs).

Ponteba, s. Fellae pons.

Ponteguni palatium, Pontigo, Ponthyon, D., Frankr. (Marne).

Ad Pontem, eh. Oschf. b. Farndon,
D., England (Nottingham). —
2. Murau, St., Steiermark; auch
Muri pons.

Pontes, s. die Beinamen.

Pontigniacum, s. Podentiniacum.

Pontigo, s. Ponteguni.

Divi od. S. Pontii Tomeriarum fanum, Tomeriae, Pontiopolis, Saint-Pons-de-Thomières, St., Frankr. (Hérault).

Pontilevium, Levius od. Leviatus pons, Pontlevoy, Mfl., Frankr. (Loir-et-Cher).

Pontiliacum palatium, -us ad Sagoram, Pontallier-sur-Saône, Mfl., Frankr. (Côte-d'Or).

Pontimussum, s. Mussipons.

Pontiopolis, s. S. Pontii fanum.

Pontisara, Isarae pons, Briva Isarae, Brioisara, Pontoesia, Pontoise, St., Frankr. (Seine-et-Oise).

Pontium, s. Pontivus pagus.

Pontivus pagus, Pontium, Ponthieu, Lschf. a. d. Somme, Frankr.

Pontoesia, s. Pontisara.

Pontum, Brüx, St., Böhmen.

Pontus villa sub castro Montionis, s. Mussipons.

— Bregenzer Ach, Fl. (Bodensee), Vorarlberg.

— vetus, Pons vetus, Pontevedra, St., Spanien (Galicien).

Poperingae, Poperinghe, St., Belgien (Westfland.).

Pop(h)inga, Bopfingen, St., Württemberg (Jagstkr.).

Poppium, s. Pompilii forum.

Poras, s. Hierasus.

Porcariola, Porquerolles, Hyerische Isl., Frankr. (Var).

Porcetum (Porcetensis), Porchetum, Porschetum, Burtscheid, St., Preußen (Rheinprov.).

**Porchetum**, s. Porcetum.

Porcianum castrum, Château-Porcien, St., Frankr. (Ardennes).

Porci insula, s. Platea.

Porena, s. Posna.

Porocensis civitas, Preetz, St., Preuß. (Schleswig-Holstein).

Porota, s. Hierasus.

**Porschetum**, s. Porcetum.

Porta, 1. Pfordt, D., Hessen (Oberh.) auch Phorta, — 2. Pforta (Schul- Potannicum palatium, s. Bodma. pforta), D., Preußen (Sachsen); Potamicus, Podamicus, Bodamicus,

auch S. Mariae porta (Portensis). — 3. Postelberg, St., Böhmen (Saaz); auch Apostolorum porta.

Porta, s. die Beinamen.

Portesium, Portese, Mfl., Ital. (Brescia).

S. Portiani castra od. fanum, St. Pourçain, St., Frankr. (Allier).

Portuensis urbs, s. Calensis portus. Portugallensis civitas, s. Calensis portus.

**Portugalis**, s. Calensis portus.

Portugallia interamnensis, Extrema Minii, Entre Douro e Minho, Provinz von Portugal.

Portunata insula, Veglia, Isl., Osterr. (Dalmat.).

Portus, s. die Beinamsn.

Posania, -num, s. Posonium.

Posna, Porena, Pos- od. Poznani, -nia, Pozonania, Posnani, Postnana, -nia (Pozenanensis), Posen, St., Preußen (Posen).

Posnani, -nia, s. Posna.

Posonium, Pisonum, Pos- od. Pozanum, Bosania, Bozanum, Posania, -ium, Bosonium, Busonium, Bozonium, Bisonium, Brecislaburgum, Presburgum, Preßburg, St., Ungarn.

Possavanus processus, s. Posseganus. Possega, Pozega, St., Kroatien-Slawonien.

Posseganus, -giensis comitatus, Possavanus processus, d. Komitat von Pozega, Kroatien-Slawonien.

**Postampium**, s. Bostanium.

**Postclavium**, s. Pesclavium.

Postenum, s. Bostanium.

Postnana, -ia, s. Posna.

Podomus, Botamicus, Acronius, Brigantinus, Venetus, Angiensis Constantiensis lacus, der Bodensee.

Potamum, s. Bodma.

Potenreina, Bodenrain, D., Bayern (Oberb.).

Potentum, Pouan. D., Frankr. (Aube). Potestampium, s. Bostanium.

Potinbrunno, Pottenbrunn, D., Niederösterr.

Poucha, Buch, D., Bayern (Oberb.) u. Oberösterr.

Pouchowa, s. Buochaugia.

Pountum, s. Bintensis abbatia.

Powundia, Abenda, Powunden, Teil v. Samland, Lschf., Ostpreußen.

Poynum, s. Boynum.

Pozana, s. Bauzanum.

Pozanum, s. Posonium.

Pozannunium, s. Bauzanum.

Pozenanensis, s. Posna.

Poznani, -nia, s. Posna.

Pozza, s. Bauzanum.

Prachensis circulus, d. Kreis v. Prachatitz, St.,, Böhmen.

De Praeclara, Pöchlarn, St., Niederösterr.

Praecopia, Perekop, St., Rußland (Taurien).

Praegantium, s. Brigantium 2.

Praellum, Presles, St., Frankreich (Seine-et-Oise).

Praemonstratum, s. Pratum monstratum.

Praesidii status, Stato degli Presidii, eh. Lschf., Italien (Toscana).

Praesidium, eh. St. a. Duero, Portugal.

Praetentia, castra, s. Austravia.

Praga, Braga, Praha (Pragensis), Bojobinum, Prag, St., Böhmen.

Pragensis, s. Praga.

Acronius, Praha, s. Praga.

Prama, Pram, D., Oberösterr.

Prasia Elysiorum, Thalloris, Viridis mons, Grünberg, St., Preußen (Schlesien).

Prasum promontorium, Kap Delgado, Afrika (Mosambik).

De Pratis, Wiesen, D., Oberösterr.

Pratum, 1. Wies, D., Bayern (Oberb.).

— 2. Prato, St., Ital. (Florenz).

— Benedictum, Prébenoit, eh. Klst., Frankr. (Haute-Vienne).

— **Donziaci,** Donzy-le-Pré, D., Frankr. (Nièvre).

— molle, Prémol, eh. Klst., Frankr. (Isère).

— monstratum, Praemonstratum, Prémontré, Mfl., Frankr. (Aisne).

Pratus major, Pramajur, D., Tirol.

Prebis, s. Prebus.

Prebus (Prebussensis), Prebis, Priebus, St., Preußen (Schlesien).

Preciacum, Precy-sous-Thil, Mfl., Frankr. (Côte-d'Or).

Pregella, Pregora, Pregolla, Prigora, Pregel, Fl., Ostpreußen.

Pregentia, s. Brigantium 2.

Pregmensis, s. Brema.

Pregolla, -ora, s. Pregella.

Premensis, s. Brema.

Premeriacum, Prémery, St., Frankr. (Nièvre).

Premestescella, s. Promcella.

Premislavia, Primislavia, Primslaum (Prinslaviensis), Prenzlau, St., Preußen (Brandenburg).

Premislia, Przemysl, St., Galizien.

Presburgum, s. Posonium.

Presbyteri mons, Montpreveyres, D., Schweiz (Waadt).

Presbyteronesus, Prästoe, St., Dänemark (Seeland).

Pretini, Prettin, St., Preußen (Sachsen).

Prettenselida, Breitenbach, D., Oberösterr.

Prigora, s. Pregella.

Prima guardia, s. Bremveartum.

Primda, s. Prymida.

Primislavia, 1. s. Premislavia. — 2. Primkenau, St., Preußen (Schlesien).

Primma, Prim, Nfl. des Neckar, Württemberg.

Primslaum, s. Premislavia.

Principis cella, Principum campus, Fürstenfeld, St., Steiermark.

Principum campus, s. Principis cella.

Prinda, s. Prymida.

Prinslaviensis, s. Premislavia.

Pripetius, Pripet, Nfl. des Dnjeper, Rußland.

Prisciniacum, Brignais, St., Frankr. (Rhône).

Prisigaugensis, s. Brisgovia.

Prissaugia, s. Brisgovia.

Pritzes castrum, Pritzen, D., Preuß. (Brandenburg).

Priunciae monasterium, s. Pruma.

Privatum, Privas, St., Frankr. (Ardèche).

Prividia, Priwitz, Mfl., Ungarn (Neutra).

Probatopolis, Scaphusum, -sa, Schaffhusium, -sa, Sebasthusia, Scafusa (Scafhusensis, Scapeshusensis, Zafusensis), Schaffhausen, St., Schweiz.

Procia, La Brosse-Montceaux, D., Frankr. (Seine-et-Oise).

Procolitia, s. Colcestria.

**Procrinium,** Perigny-sur-Loire, D., Frankr. (Allier).

Proculus mons, s. Bructerus m.

Proczanum, Protzan, D., Preußen (Schlesien).

Prodonia, Sphagia, Isl. a. d. West-küste von Morea.

Promcella, Premestescella, Bronzell, D., Preußen (Hessen-Nassau).

Promia, s. Pruma.

Promontorium, 1. Promentoux, D., Schweiz (Waadt). — 2. s. die Beinamen.

Pronectus, Karamursal, St., Türkei (Kleinasien).

Prostanna, Proßnitz, St., Mähren.
Provincia, Salaviorum od. Salyor.
terra, die Provence, Lschf., Frankreich (Bouches-du-Rhône, Var,
Alpes-marit., Basses-Alpes u.
Vaucluse).

Teatina, Lschf., Ital. (Teramo).
Transtagana, Alemtejo, Prov.,
Portugal.

Provinum, Provisina, Pruvinum,
Provins, St., Frankr. (Seine-et-Marne).

Provisina, s. Provinum.

Proxola, s. Bruxella.

Prucca, s. Brucca.

Prucia, s. Prussia.

Pruefflingensis, s. Pruena.

Pruena (Pruvnigensis, Pruvingensis, Pruefflingensis), Kleinprüfening, D., Bayern (Oberpfalz).

Pruhraenum, Purheim, eh. Lschf., Baden (Karlsruhe).

Prukka, s. Brucca.

Prulciacum, s. Prulliacum.

Prulliacum. Preuilly, St., Frankr. (Indre-et-Loire).

Pruma, -mea, Prunna, -ia, Promia, Prumiensis abbatia, Priunciae monasterium, Prüm, St., Preußen (Rheinprov.).

Prumea, -ensis, s. Pruma.

Prumia, 1. s. Pruma. — 2. Prüm, Nfl. der Sauer (Mosel-Rhein).

Prunna, s. Pruma.

Prunni, Brunnkirchen, D., Niederösterr.

Prunnia, s. Pruma.

Prunoi, Braunau, St., Oberösterr.

**Prunowa,** Braunau, D., Bayern (Oberb.).

Pruscha, s. Brusca.

Pruscia, s. Prussia.

Prussia, Pruscia, Prucia, Pruzzi(i), Prut(h)eni, Pruzzia, Borussia, Preußen.

Prut(h)eni, s. Prussia.

Pruvingensis, s. Pruena.

Pruvinum, s. Provinum.

Pruvnigensis, s. Pruena.

Pruzzi, -ia, -ii, s. Prussia.

Prymida, Primda, Prinda, Przimda, Przinda, Pfraumberg, St., Böhmen (Tachau).

Przimda, -inda, s. Prymida.

Pscovia, Pskow, St., Rußland.

Pseudunum, Semond, D., Frankr. (Côte-d'Or).

Pucensis civ., Putzig, St., Preußen (Westpreußen).

Pucha, Puch, D., Niederösterr.

Puchovium, Puhó, D., Ungarn (Trentschin).

Pudentiacum, Saint-Aubin-de-Pouance, D., Frankr. (Maine-et-Loire).

Puellarum castra, s. Alata castra.
— mons, s. Pessulanus mons.

Puera minor, Niederbüren, D., Schweiz (St. Gallen).

Puerinum, La Pouget, Mfl., Frankr. (Hérault).

Puhila, 1. Pichl, D., Bayern (Oberb.) 2. Buehl, D., Bayern (Schwaben). Puira, Buers, St., Österr. (Vorarlberg).

Pulchra insula, s. Colonesus.

Pulcianus mons, s. Politianus mons.

Pulinga, Pfullingen, St., Württemberg (Schwarzwaldkr.).

Pulka, Pulkau, St., Niederösterr.

Puochowa, s. Buochaugia.

Puppinga, Pupping, D., Oberösterr.

Pupulum, eh. Oschf. b. San Giovanni Suergiu, St., Sardinien.

Pura, s. Buria.

Purckraina, Burgrain, D., Bayern (Oberb.).

Purestalla, Burgstall, D., Bayern (Oberb.).

Purgilinum, s. Burgalis.

Pusilia castra, Posilge, D., Preußen (Westpreußen).

Pustriosa od. Pyrastarum vallis, das Pustertal, Tirol.

Puteolus, Puiseaux, St., Frankr. (Loiret).

Putina, Pitten, D., Niederösterr.

Putiscum, Pauszen, D., Preußen (Ostpreußen).

Putridi campi, Pourrières, St., Frankr. (Var).

Putridum mare, Faules Meer (Siwasch), d. westl. Teil d. Asowschen Meeres.

Puttinga, Pleinting, Mfl., Bayern (Niederb.).

Pyeska, s. Pieska.

Pylae Albanicae, Paß v. Derbent od. Albanische Pforte (Eisernes Tor), Kaukasus.

Pyrastarum vallis, s. Pustriosa vallis.

Pyrenaeus, Brennus, Pyrius, Pyricaeus mons, Pyrendum, d. Brenner, Bg., Tirol.

Pyreneschia, Büren, St., Schweiz (Bern).

Pyretus, s. Hierasus.

Pyricaeus, s. Pyrenaeus.

Pyrius, s. Pyrenaeus.

Pyrna, s. Pirna.

Quadi, s. Franci.

Quadrabitis, s. Grabidis.

Quadrata, 1. s. Ratisbona. — 2. Karlstadt, Österr. (Kroatien-Slawon.).

Quadravedes, s. Grabidis.

Quadrellensis, s. Quadrigellensis.

Quadrigellae, Charolles, St., Frankr. (Saône-et-Loire).

Quadrigellensis od. Quadrellensis pagus, Carolesium, Charolais, Lschf., Frankr. (Saône-et-Loire).

Quaetus, Quieto, Fl. (Adriat. Meer), Istrien.

Quantula, Kundl, D., Tirol.

Quarabitis, s. Grabidis.

Quaradaves, s. Grabidis.

Quariatium forum, s. Forcalquerium.

Quarta super Sambram, Quartes, D., Belgien (Hennegau).

Quartinaha, Schwarzenbach, D., Niederösterr.

Quarto, Quarten, D., Schweiz (St. Gallen).

Quattuor officia, Quatre métiers (d. Vier Ambechten), Lschf., Niederl. (Flandern).

— regionum od. oppidorum lacus, s. Helveticus lacus.

- rotae, Ad qu. rotas, Vierraden, St., Preußen (Brandenbg.).

Quedlinburgum, Ad altam arborem, Cotelini aula, Quidelingeburgum, Quittiligenburgensis civitas, Quedlinburg, St., Preußen (Sachsen). | Quintanis, s. Austravia.

Quek(k)aha, Hessen Queck, D., (Oberhessen).

Quentia, Cantius, -citis, Canche, Fl. (Kanal), Frankr. (Pas-de-Calais).

Quentovicus, s. Vicus portus.

Quercetum, Quesnoy, St., Frankr. (Nord).

De Quercu, Eich, D., Bayern (Oberpfalz).

Quercus, Eich, D., Sachsen (Zwickau). Quercus populosa, Chêne-Pouilleux, St., Frankr. (Ardennes).

Quercuum peninsula, Ekenäs, St., Rußland (Finnland).

Querimoniae vadus, Klagenfur-Klagenfurt, St., tum, Osterr. (Kärnten).

Quernofurtum, Querfurt, St., Preuß. (Sachsen).

Quevilli(ac)um, Quévilly, D., Frankreich (Seine-inf.).

Quidinum, Quetzin, eh. Oschf. b. Marienwerder, Westpreußen.

Quidelingeburgum, s. Quedlinburgum.

Quidminiquaeris, Commequiers, St., Frankr. (Vendéé).

Quilebovium, -bodum, Quilleboeuf, St., Frankr. (Eure).

Quimperlacum, -legium, Kimperlacum, Quimperlé, St., Frankreich (Finistère).

Quinque basilicae od. ecclesiae (ecclesiensis), Serbium, Fünfkirchen, St., Ungarn (Baranya).

Quinque Martes, Cinq-Mars, St., Frankr. (Indre-et-Loire).

— montes, Fiefbergen, D., Preußen (Schleswig-Holstein).

Quint(i)ana castra, Künzen, Bayern (Niederb.).

Quintinianum, S. Quintini fanum, Quintinopolis, Sanquintinum, Augusta Verumanduorum, Saint-Quentin, St., Frankr. (Aisne).

Quintoforum, Ladislavii oppidum, Donnerstmark (Csötörtekheli), D., Ungarn (Zips).

Quiriaca od. -ci aula, Guérande, St., Frankr. (Loire-inf.).

Quistirna, Twiste, Nfl. der Oste (Elbe), Hannover.

Quisus, Queis, Nfl. des Bober (Oder), Schlesien.

Quittiligenburgensis, s. Quedlinburgum.

Raba, Rabus, Ar(r)abo, Arrobo, Rafa, Rapa, Hrapa, Hraba, Rabaniza, Rhaba, Raab, Nfl. der Donau, Ungarn.

Rabae insula, Raab (Raabau), Isl., Ungarn (Raab).

Rabariae, Ravières, D., Frankr. (Yonne).

Rabanitza, Rabnitz, Nfl. der Raab (Donau), Ungarn.

Raboldi rupes od. petra, s. Rappolti. Rabus, s. Raba.

Raceburgensis eccl., s. Ratzeburgum.
Rachova, Kl.- u. Gr.-Raake, D.,
Preußen (Schlesien).

Raclitanum, s. Halicanum.

Raconisium, Racconigi, St., Ital. (Cuneo).

Racospurgum, Radkersburg, St., Steiermark.

Racovia, Rakow, Mfl., Russ. Polen. Racownicensis provincia, der Bezirk v. Rakonitz, St., Böhmen.

Racza, Raabs, D., Niederösterr.

Radaha, Rodach, Nfl. d. Steinach (Main).

Radantia, Ratanza, Ratenza, Radinza, Radinza, Rednitz-Regnitz, Nfl. des Main, Bayern (Mittelfranken).

Radasbona, -pona, s. Ratisbona.

Radenbeki, Radenbeck, D., Preußen (Hannover).

Raderai, Raderach, D., Baden (Konstanz).

Radespona, s. Ratisbona.

Radeverum, Reviers, D., Frankr. (Calvados).

Radi, Rhade, D., Preußen (Westfalen).

Radianta, s. Radantia.

Radili, Radl, D., Niederösterr.

Radinga, Ridinga, Reading, St., England (Berk).

Radinzca, s. Radantia.

Radis, Rea, Reacus, Ré, Isl., Frankr. (Charente-inf.).

Radisbona, s. Ratisbona.

Radistharpa, Rästrup, D., Preußen (Westfalen).

Rado, Raon-l'Etape, St., Frankr. (Vosges).

Radolfeshamomarca, Radulfovilla, Rottelsheim, D., Elsaß (Straßburg).

Radolphi od. Rudolphi cella, Radolfzell, St., Baden (Konstanz).

Radomia, Radomysl, D., Galizien.

Radstadium, Radstadt, St., Österr. (Salzburg).

Radulfovilla, s. Radolfeshamomarca.

Radulphi od. Rufum castrum, Châteauroux, St., Frankr. (Indre).

Raegina, s. Ratisbona.

Raeitenhasta, Raitenhaslach, D., Bayern (Oberb.).

Raetia curiensis, Rhätien, Lschf. südl. der Donau (Graubünden, Vorarlberg u. Tirol). — s. Rhaetia.

Raetiraria, s. Ratiaria.

Rafa, s. Raba.

Raganita, s. Ragnita.

Ragates curtis, Ragáz, Bd., Schweiz (St. Gallen).

Ragnetum, s. Ragnita.

Ragnita, Raganita, Ragnetum, Rangnetha, Ragnit, St., Preußen (Ostpreußen).

Raina, Clarenna ad Lici confluentem Rain, St., Bayern (Oberb.).

Rainaldi castellum, s. Caramentum.
Raitenbouchensis villa, Raitenbuch,
D., Bayern (Mittelfranken).

Ramae, Rame, D., Frankr. (Hautes-Alpes).

Ramberti villare, Rambervillers, St., Frankr. (Vosges).

Ramboletum, -itum, Rambouillet, St., Frankr. (Seine-et-Oise).

Ramertum, s. Martoranum.

Ramerus, Ramerupt, D., Frankr. (Aube).

Ramesia, -ium, Rimnus, Ramsey, St., Isl. Man (England).

Ramesl(on)ensis, s. Ramsola.

Ramesowa, Ramsau, eh. Oschf., Hessen, (Starkenburg).

Ramla, Ramelau, D., Oberösterr.

Rampha, Ramblach, D., Niederöst.

Ramsola (Ramesl(on)ensis), Ramelsloh, D., Preußen (Hannover).

Ramuscia, Ramüß, D., Schweiz (Graubünden).

Rancinga, Rinchnach, Mfl., Bayern (Niederb.).

Randanum, Randan, St., Frankr. (Puy-de-Dôme).

Randinga, Randingen, eh. Oschf. a. d. Iller, Bayern.

Randrusia, -ium, Randers, St., Dänemark (Jütland).

Randyno, Ransern, D., Preußen (Schlesien).

Rangnetha castrum, s. Ragnita.

Rangvila, Rankweil, D., Österr. (Vorarlberg).

Rani, Runi, 1. ein Slawenstamm, Isl. Rügen. — 2. s. Rugia.

Ranisium, Ranica, Mfl., Ital. (Bergamo).

Rannes, Rans, D., Schweiz (St. Gallen).

Ranorum cella, Hoppetenzell, D., Baden (Konstanz).

Ranshova, Ranshofen, D., Oberösterr.

Rantinga, s. Randinga.

Raodhaha, s. Rota.

Raodora, s. Rodaha.

Rapa, s. Raba.

Rapida castra, El-Golea, Fl., Nordafrika (Algier).

Rapidus fons, s. Fontarabia.

Rapistagnum, Rabastens, St., Frankr. (Tarn).

Rappolti petra, Raboldi rupes, Rappoltein, eh. Hschf., Elsaß (Rappoltsweiler).

— villa, Rappoltsweiler, St., Elsaß.

Raprehteswillare, Alt-Rapperswil, Ru., Schweiz (Bern).

Raptum promontorium, Kap Formosa, Oberguinea (Afrika).

Rara, Gr.- u. Kl.-Rohrheim, Mfl., Hessen (Starkenburg).

Rarapia, Ferreira, St., Portugal (Alemtejo).

Rasbaci, Rebecq-Roguon, St., Belgien (Brabant).

Rasbacis, Resbacum, Rebacium, Rebais, St., Frankr. (Seine-et-Marne).

Rasciani, Raizen od. Razen, die

griech.-kathol. Serben in Niederungarn u. Slawonien.

Rasina, Rânes, D., Frankr. (Orne). Rastedensis vicus, Rastede, St., Oldenburg.

Ratae Coritanorum, s. Leicestria.

Ratanza, s. Radantia.

Ratena, Rathen, D., Oberösterr.

Ratenza, s. Radantia.

Ratheborigensis, s. Ratiboria.

Ratiaria, Raetiaria, Palanka, Mfl., Serbien.

Ratiastum, s. Engolisma.

Rat(iat)ensis pg., Retz, eh. Hgt., Frankr. (Loire-inf.).

Ratiborgensis, s. Ratiboria.

Ratiboria, Ratmaria, Rati-, Ratheborgensis, Ratibor, St., Preußen (Schlesien).

Ratisbona, -pona, Radas-, Rades-, Radisbona u. -pona, Reginopolis, Regina (castra), Regnia, Reginoburgum, Regino urbs, Raegina, Imbripolis (Imbripolitanus), Tiberina, Tiberia, Tiburina, Tiburnia, Hyatospolis, Hierapolis, Hiaspolis, Quadrata, Reginopolis, Ratispolis, Regisburgium, Regensburg, St., Bayern (Oberpfalz).

Ratispolls, s. Ratisbona.

Ratispona, s. Ratisbona.

Ratmaria, s. Ratiboria.

Ratomagus, s. Rothomagus.

Ratostathybius, Wye, Nfl. des Severn, England (Wales).

Ratumagus, s. Rothomagus.

Ratzeburgum, Raceburgensis eccl., Ratzeburg, St., Preußen (Schleswig-Holstein).

Rauc-, Raus-, Rauziacum palatium, Roucy, Mfl., Frankr. (Aisne).

Raudius campus, Raudii campi, die

Raudischen Felder b. Vercelli, Ital. (Novara).

Rauga, Rhodium, Rodrina, Roye, St., Frankr. (Somme).

Rauracense castrum, s. Augusta Rauracorum u. Abensperga.

Rauranum, Rom, St., Frankr. (Deux-Sèvres).

Rausiacum, s. Rauciacum.

Rautena, Ruda, Rudna, Raudten, St., Preußen (Schlesien).

Rautinas, s. Retina.

Rauziacum, s. Rauciacum.

Ravellum, Ravello, St., Ital. (Salerno).

Ravena, Rawis, D., Schweiz (St. Gallen).

Ravensburgum, Ravensburg, St., Württemberg (Donaukr.).

Ravensis palatinatus, die Woiwodschaft Rawa i. eh. Kgr. Polen.

Ravenstenium, Herrschaft Ravenstein, Niederl. (Nordbrabant).

Ravicium, Rawitsch, St., Preußen (Posen).

Raxa, Recknitz, Fl. (Ostsee), zw. Mecklenburg-Schwerin u. Pommern.

Raygradense monasterium, Großraigern, D., Mähren.

Rea, s. Radis.

Reacus, s. Radis.

Reamnis, Riamio, Riamnas, Reams (Riom), D., Schweiz (Graubünden).

Rebacum, s. Rasbacis.

Rebdorfium, Rebdorf, D., Bayern (Mittelfranken).

Rebellum, Revel, St., Frankreich (Haute-Garonne).

Recens lacus od. mare, Venedicus lacus, Habus, das Frische Haff, Preußen (Ost- u. Westpreußen).

Rechersbergensis, Richersp. vicus, Reichersberg, D., Oberösterr.

Recia, s. Retia.

Recinetum, Recanati, St., Ital. (Macerata).

Recuperata ditio, Pays Reconquis, eh. Lschf., Frankr. (Picardie).

Recza, Retz, St., Niederösterr.

Redares, -rii, Riadri, Retheri, Retharii, die Redarier, e. Slawenstamm, links der unt. Donau.

Reddensis comitatus od. pagus, Redez, eh. Gschf., Frankr. (Aude).

Redinum, 1. Redden, D., Preußen (Ostpreußen). — 2. Rehden, St., Preußen (Westpreußen).

Redlinga, Riedlingen, St., Württemberg (Donaukr.).

Redones, -is, Condate, Rennes, St., Frankr. (Ille-et-Vilaine).

Reessium, s. Resa.

Refta, Recht, D., Preußen (Rheinprov.).

Regale castrum, Castroreale, St., Sizilien.

Regalis, Riegel, Mfl., Baden (Freiburg).

— locus, Royaulieu, eh. Klst., Frankr. (Oise).

mons, 1. Royaumont, eh. Klst., Frankr. (Seine-et-Oise). — 2. Réaumont, Mfl., ebenda (Isère). —
3. Monterey, Mfl., Spanien (Galicien). — 4. Montréal, St., Frankr. (Aude). — 5. Montréjeau, St., ebenda (Haute-Garonne). — 6. s. Regimontium. — 7. Mondovi, St., Ital. (Cuneo). — 8. Monreale, St., Sizilien.

— villa, Réalville, Mfl., Frankr. (Tarn-et-Garonne).

Reganum, Rezna, der Regen, Nfl. der Donau.

Regensis sinus, s. Livonicus sinus.

Regera, Gr.- u. Kl.-Raigern, D., Mähren.

Regia, Omagh, St., Irland.

— aula, 1. Königsaal (Zbraslaw), St., Böhmen. — 2. s. Aulica.

— civitas, Ciudad Real, St., Spanien (Neukastilien).

- curia, s. Regis curia.

Regiae aulae monasterium, s. Regis curia.

Regia insula, s. Cracina.

Regiana, Regina, Puebla de la Reina, D., Spanien (Estremadura).

Regianum, s. Novioregum.

Regia villa, s. Regis curia.

Regimagium, Regio-, Remagum (Rigemacensis), Rigemago, Remagen, St., Preußen (Rheinprov.).

Regina, 1. s. Ratisbona. — 2. s. Regium Calabriae. — 3. Rigi, Bg., Schweiz (Schwyz); auch Regius mons. — 4. s. Regiana.

- castra, s. Ratisbona.

Reginaldi castrum, s. Caramentum. Regino, s. Ratisbona.

Reginoburgum, s. Ratisbona.

Reginopolis, s. Ratisbona.

Regio Aemilia od. Flaminia, Roman(d)iola, die Romagna, Lschf., Ital. (Bologna, Ravenna, Ferrara, Forli).

Regiodunum, Duni castrum, Dunum regis, Dun-sur-Auron (eh. Dun-le-Roi), St., Frankr. (Cher).

Regiomagum, s. Regimagium.

Regiomont(i)um, Regalis, Regius od. Regis mons, f. Königsberg, St., Preußen (Ostpreußen); auch Konsbergum. — 2. Königsberg, St., Ungarn (Bars); auch Nova fodina:

— 3. die Kynsburg, Ru., Preußen (Schlesien).

Regio Morgiana, s. Morgia.

Regio metallifera, s. Miriquidni.

Regiopolis, Kingston upon Thames, St., England (Surrey).

Regisburgium, s. Ratisbona.

- campus, s. Regius campus.
- comitatus, Kings County, Gschf., Irland.
- curia, 1. Königshofen, St., Bayern (Unterfranken); auch Regia villa od. curia, Regiae aulae monasterium.
  2. R. c. ad Albim, Königinhof, St., Böhmen.
  3. R. c. Badensis, Königshofen a. d. Tauber, St., Baden (Mosbach).
- mons, s. Regiomontium.
- saxum, Königstein, Fst., Sachs. (Dresden).

Re(g)iteste, -testium, Rethelium, Retelium, Retextum, Rotila, Rethel, St., Frankr. (Ardennes).

Regitestensis od. Retetensis ager, Rethelois, eh. Lschf., Frankr. (Champagne).

Regium, Rhegium, Riez, St., Frankr. (Basses-Alpes); auch Reji.

- Aemiliae, s. R. Ligusticum.
- Calabriae od. Julii, Regina, Reggio di Calabria, St., Ital.
- Galliae togatae, s. R. Ligusticum.
- Julii, s. R. Calabriae.
- Ligusticum, Lingo- od. Longobardiae, Aemiliae, Galliae togatae, Reggio nell' Emilia, St., Ital.
- Lingobardiae, s. R. Ligusticum.
- Longobardiae, s. R. Ligusticum.

Regius od. Regis campus, Königsfelden, D. u. eh. Klst., Schweiz (Aargau).

Regius locus, Lury, Mfl., Frankr. (Cher).

- mons, s. Regiomontium u. Regina 3.
- portus, 1. Port-Royal-des-Champs, eh. Klst. b. Versailles, St., Frankr. (Seine-et-Oise). — 2. Puerto Real, St., Spanien (Andalusien).

Regna, -us, Ruconium, Száz-Regen, St., Ungarn (Torda-Maros).

Regnia, s. Ratisbona.

Regnitiana od. Regnitiorum curia, s. Bavarica curia.

Regnum, 1. Ringwood, St., England (Southampton). — 2. R. Arelatense, das Kgr. Burgund, Frankr., a. d. Saône u. Rhône.

Regnus, s. Regna.

Regula, Reola, Réole, St., Frankr. (Gironde).

Reguli fanum, s. Andreopolis.

Rehei, Rheda, St., Preußen (Westfalen).

Reichenavia, s. Augia insula 2.

Reichstadium, Reichstadt, St., Böhmen (Böhm. Leipa).

Reidensis, Hreidensis vicns, Osteru. Wester-Reide, eh. Oschf., vom Dollart verschlungen.

Reji Apollinares, — jensium civitas, s. Regium.

Reimiswilare, Remetswil, D., Schweiz (Aargau).

Reineveri villa, Ronneburg, eh. Fst., Rußland (Livland).

Reiteste, s. Regiteste.

Reithasela, Raithaslach, D., Baden (Konstanz).

Reitnova, Reitnau, D., Schweiz (Aargau).

Relaxus, -atus mons, Morlaeum, Morlaix, St., Frankr. (Finistère).

Remagum, s. Regimagium.

Remedii, s. Remusium.

Remi, -us, -is, -orum civ., Durocortorum Remorum, Reims, Frankr. (Marne).

Remicha, Remich, St., Luxemburg. S. Remigii fanum, St. Remy, St., Frankr. (Bouches-du-Rhône).

Remnidi, Remda, St., Sachsen-Weimar.

**Remis,** 1. s. Remi. — 2. Rehme, D., Preußen (Westfalen); auch Rimi.

S. Remogii fanum, S. Remuli civitas, Matusia, San Remo, St., Ital. (Porto Maurizio).

Remorum civitas, s. Remi.

— domus, s. Aarhusium.

— od. Remensis pagus, Remois, eh. Lschf., Frankr. (Champagne).

S. Remuli fanum, s. S. Remogii f. Remus, s. Remi.

Remusium, Remedii, Remus, D., Schweiz (Graubünden).

Rend(e)sburgum, Rendsburg, St., Preußen (Schleswig-Holstein).

Reneka, Rieneck, St., Bayern (Unterfranken).

Renensis, s. Rhenensis.

Renfroana, Renfrew, St., Schottland.

Rensa, Rhense od. Rhens, Mfl., Preußen (Rheinprov.).

Rentica, Renty, Mfl., Frankr. (Pasde-Calais).

Renus, s. Rhenus.

Reola, s. Regula.

Reontium, Rions, St., Frankreich (Gironde).

Repagowi, Ob.- u. Unt.-Regau, D., Oberösterr.

Resa, Reza, Resia, Reessium, Rußland (Ehstland).
Rees, St., Preußen (Rheinprov.). Revela, -ia, -is, -ensis, s. Revalia.

Resaina, Theodosiopolis, Ras el Aïn, D., Türkei (Mesopot.).

Resbacum, s. Rasbacis.

Resela, Rössel, St., Preußen (Ostpreußen).

Resetum, Rosetum, Roseium, Rozoyen-Brie, St., Frankr. (Seine-et-Marne).

Resia, s. Resa.

Resinum, Resina, St., Ital. (Neapel).

Resonus od. Tumultuarius fons, der Bullerborn, Quelle b. Altenbeken, D., Preußen (Westfalen).

Ressa, s. Resa.

Resta, Reest, Nfl. der Vecht, Niederlande (Oberyssel).

Retelensis, s. Regitestensis.

Retextum, s. Regiteste.

Retharii, s. Redares.

Rethehorna, Rethorn, D., Oldenburg.

Rethelium, s. Regiteste.

Retheri, s. Redares.

Rethia, Roeulx, St., Belgien (Hennegau).

Rethymna, -ia, Retimo, St., Kreta. Retia, Recia, Rhiusiava, Retiensis pagus, das Ries, Ebene der Wörnitz (Donau), Bayern (Schwa-

Retiensis, s. Retia.

ben).

Retina, Rautinas, Röthis, D., Österr. (Vorarlberg).

Retmers(maers) levo curtis, Rottmersleben, D., Preußen (Sachsen).

Reussia, Rusa, -ia, Ursa, Ruisa, Ruesa, Reuß, Nfl. d. Aare (Rhein), Schweiz.

Reuvisium, Ruis, Hbisl., Bretagne. Revalia, Revela, -ia, -is, Rivalia

(Reva-, Revelensis), Reval, St.,

Revelli mons, Montrevault, Mfl., Frankr. (Maine-et-Loire).

Revessio, Saint-Paulien, St., Frankr. (Haute-Loire).

Revignum, s. Rivonium.

Revilliacum, Reuilly, St., Frankr. (Indre).

Revinum, Revin, St., Frankr. (Ardennes).

Reykranes, Reykjavik, St., Island. Reza, s. Resa.

Rezna, s. Regana.

Rezowiensis civitas, Riesa, St., Sachsen (Dresden).

Rhaba, s. Raba.

Rhaedestus, Rodosto, St., Türkei (Rumelien).

Rhaetia, s. Raetia.

— superior od. prima, s. Grisonia. Rhaetica castra, das Gaster, eh. Lschf., Schweiz (St. Gallen).

— vallis, Rhaetigoia, Rhetico, d. Prätigau, Tal, Schweiz (Graubd.).

Rhaetium, Rhetium castr., Rhäzuns, D., Schweiz (Graubünden).

Rhaetorum curia, s. Curia urbs.

— statio, Rivanus portus, Riva villa, Walahestada, Wallenstadt, St., Schweiz (St. Gallen).

Rhaugia, Rhausium, Ragusa, St., Österr. (Dalmatien).

Rhauraris, s. Eravus.

Rhausium, s. Rhaugia.

Rhea, s. Cracina.

Rheginorum saltus, la Sila, Gbg., Ital. (Cosenza).

Rhegium, s. Regium.

Rhena, Rhenen, St., Niederl. (Utrecht).

Rhenaea, Rhenia, Megali Dilos, Isl. ägäisch. Meer (Griechenland).

Rhenaugia (Rinaugiensis), Rinowa,

Rinaugia, Augia maior, Augia Rheni, Rheinau, eh. Abt., Schweiz (Zürich).

Rhenensis, Renensis, Rinensis pagus, Rinkauwia, Ringawia, der Rheingau, am Rhein u. Main.

Rheni augia, s. Rhenaugia u. Rinowa.

Rheniburgus, 1. Rheinsberg, St., Preußen (Brandenburg). — 2. Rheinberg, St., ebenda (Rheinpr.).

Ad Rhenum, Rheinegg, St., Schweiz (St. Gallen).

Rhenus, Renus, Hrenus, der Rhein. Rheon, Rion, Fl. (schwarzes Meer), Transkaukasien.

Rhetico, 1. s. Rhaetica vallis. — 2. Siebengebirge, Westerwald u. Rothaargebirge, Preußen (Rheinprov. u. Westfalen).

Rhetium, s. Rhaetium.

Rhezania, Rjäsan, St., Rußland (Rjäsan).

Rhicinium, Risano, St., Österr. (Dalmatien).

Rhigodunum, Richmond, St., od. Rigon, St., England (York); vgl. Ricomons.

Rhincolura, El-Arisch, St., Unterägypten.

Rhiusiava, s. Retia.

Rhizaeum, Rizeh (Irizeh), St., Türkei (Kleinasien).

Rhobodunum, Hradischt, St., Böhm.

Rhodani mare, s. Lausonius lacus. Rhodia ducis, Rode castrum, Herzogenrath, Mfl., Preußen (Rhein-

prov.).

Rhodigium, s. Rodigium.

Rhodium, s. Rauga.

Rhodopolis, 1. auch Rostochium, Rosarum od. Rostoccensis civitas od. urbs, Rostock, St., Mecklenburg-Schwerin. — 2. Rosas, St., Spanien (Catalonien).

Rhubon, Windau, Fl. (Ostsee), Rußland (Kurland).

Rhugium, Regenwalde, St., Preußen (Pommern).

Rhybdus, Riesi, St., Sizilien.

Riadri, s. Redares.

Riamio, s. Reamnis.

Riamnas, s. Reamnis.

Ribiniacum, Rübenach, D., Preußen (Rheinprov.).

Ribnitium, Ribnitz, St., Mecklenburg-Schwerin.

Ribuariensis, s. Ripuarius.

Ribodi od. Riburgis mons, Ribemont, St., Frankr. (Aisne).

Ribuaria, -ii, -ius pagus, s. Ripuarius.

Riburgis mons, s. Ribodi mons.

Riccina, s. Helvia.

S. Richarii monasterium, s. Centulum.

Richelium, s. Ricolocus.

Richenavia, s. Augia insula 2.

Richenstenium, Reichenstein, St., Preußen (Schlesien).

S. Richerii monasterium, s. Centulum.

Richerspergensis, s. Rechersp.

Rich(i)linsr(i)uti, Richlichsreute, D. Württemberg (Donaukr.).

Richinchircha, Reichenkirchen, D., Bayern (Oberb.).

Richmondia, s. Ricomons.

Richovilla, Ricomum, Reichenweier, St., Elsaß (Rappoltsweiler).

Ricina, s. Riduna.

Ricolocus, Richelium, Richelieu, St., Frankr. (Indre-et-Loire).

Ricomagus, -go, Riomum, -magum, Riom, St., Frankr. (Puy-de-Dôme). Rinaugia, s. Rhenaugia.

Ricomons, 1. Richmond, St., England (York); auch Richmondia Eboracensium; vgl. Rhigodunum. — 2. Richmont, D., Frankreich (Seine-inf. u. Charente).

Ricomum, s. Richovilla.

Rida, Rieda, Rieden, D., Schweiz (Aargau).

Ridevorda, Ruddervoorde, St., Belgien (Westfland.).

Ridinga, s. Radinga.

Riduna, Ricina, Alderney (Aurigny), Isl., England (normannische Isln. i. Kanal).

Rieda, s. Rida.

Riedmarcha, die Riedmark, Lschf., Oberösterr. (südl. d. Donau).

Rietelinis, Ritilinis villa, Riedlingen, St., Württemberg (Donaukr.).

Rigemacensis, s. Regimagium.

Rigemago, s. Regimagium.

Rigemagum, s. Lorsacum.

Rigensis od. Rugensis civitas, Riga, St., Rußland (Livland).

Rigimagum, s. Lorsacum.

Rigoialensis villa, s. Roiolum.

Rikeri vicus, Rickling, D., Preußen (Schleswig-Holstein).

Rilhana, Reillanne, Mfl., Frankr. (Basses-Alpes).

Rimbechi, Rimbeck, D., Preußen (Westfalen).

Rimbrahtes, Remmerten, D., Niederl. (Utrecht).

Rimi, s. Remis.

Rimilinga, Remilly, Mfl., ringen.

Rimnus, s. Ramesia.

Rinacha, Reinach, St., Schweiz (Aargau).

Rinaugensis, s. Rinowa.

Rinaugiensis, s. Rhenaugia.

Rinbeki, s. Rimbechi.

Rincga, Rinkenberg, D., Württemberg (Schwarzwaldkr.).

Rincopia, Ringcopia, Ringkjöbing, St., Dänemark, (Jütland).

Rinensis, s. Rhenensis.

Rinera, Rinhari, Rindern, D., Preuß. (Rheinprov.).

Ringawia, s. Rhenensis.

Ringcopia, s. Rincopia.

Ringelemensis, s. Ringelmi.

Ringelmi, Ringelheim, D., Preußen (Hannover).

Ring(in) wilare, Ringgenweiler, D., Württemberg (Donaukr.).

Ringstadium, Ringsted, St., Dänemark (Seeland).

Rinhari, s. Rinera.

Riningae, Rinningae, Reninghelst, St., Belgien (Westfland.).

Rinkauwia, s. Rhenensis.

Rinningae, s. Riningae.

Rinougia, s. Rinowa 2.

Rinowa, 1. s. Rhenaugia. — 2. Rheinau, St., Elsaß (Erstein); auch Rheniaugia, Rinougia (Rinaugiensis).

Rintelia, -ium, Rinteln, St., Preußen (Hessen-Nassau).

Rioilum, s. Roiolum.

Riomum, -agum, s. Ricomagus.

Rionava, Rionna, Renèvre, D., Frankr. (Côte-d'Or).

Rionna, s. Rionava.

Riovium, s. Roialum.

Ripa, 1. Zeerip, D., Preußen (Hannover). — 2. Reiffelbach, D., Bayern (Pfalz). — 3. Riva di Chieri, St., Ital. (Turin).

Ripa curtia, Ribagorza, eh. Gschf., Spanien (Aragonien).

Ripae altae, 1. Rivesaltes, St., Frankr. (Pyrén.-orient.). — 2. Hauterive, D., Frankr. (Lot-et-Garonne). — 3. s. Alta ripa.

— Cimbricae od. Phandusiorum, Ribe (Ripen), St., Dänemark (Jütland).

Ripanus lacus, s. Rivanus.

Riparia, s. Bavaria curia.

Ripatorium, La Rivour, eh. Klst., Frankr. (Aube).

Ripa Transonis, Ripatransone, St., Ital. (Ascoli Piceno).

- Tridenti, Riva, St., Tirol.

Ripuarius, Ribuarius, -riensis pagus, Ribuaria, Rib-, Ripuarii, Ripuarier, östl. Teil der Franken.

Ripulae, s. Ad Octavum.

Rischga, Reisach, D., Württemberg (Neckarkr.).

Rischinowa, Reischenau, D., Bayern (Schwaben).

Ritanensis urbs, Ritten, St., Tirol. Ritenowa, Ob.- u. Unt.-Reitnau, D., Bayern (Schwaben).

Ritilinis, s. Rietelinis.

Ritterstidi, Ritterstede, D., Oldenburg Ritumagum, Radepont, D., Frankr. (Eure).

Ritupae od. Ritupinus portus, eh. Oschf. b. Sandwich, St., England (Kent).

Riungi, Rüningen, D., Braunschwg. Riusteri, s. Rustringia.

Riuta, Reith, D., Niederösterr.

Riuti, 1. Reith, D., Bayern (Ob.- u. Niederb.). — 2. Reute, D., Württemberg (Donaukr.). — 3. Ob.- u. Unt.-Reuthe, D., Baden (Freiburg). — 4. Reuthe, D., Baden (Konstanz). — 5. Rüti, D., Schweiz (Bern, Luzern u. Zürich); auch Ruti.

Riva villa, s. Rhaetorum statio. Rivanus Rhaetorum portus, S. statio.

- Rivarius, Ripanus, -pensis, Wallenstadiensis, Vesenius lacus, d. Walensee, Schweiz (St. Gallen).

Rivenae, Rieux-Minervais, St., Frankr. (Aude).

Rivi, Rieux, St., Frankr. (Haute-Garonne).

Rivonium, Revignum, Rovigno, St., Österr. (Istrien).

Rivulus dominorum, Nagy-Bánya (Frauenstadt), St., Ungarn (Szath-

Rivus ferrarius, Saint-Martin-en-Vallespir, eh. Klst., Frankr. (Pyr.orient.).

- Morentini, -us, Romorantinum, Romorantin, St., Frankr. (Loiret-Cher).

— silvaticus, s. Walbeka.

Roanium, Rohan, Mfl., Frankreich (Morbihan).

Roboretum, 1. Rovereto, St., Tirol. — 2. Torre de Moncorvo, St., Portugal (Traz os Montes).

Robus, Horburg, Mfl., Elsaß (Kolmar).

Robya, Rödby, St., Dänemark (Laaland).

Rocameltis, s. Rupemaurus.

Rocca Cavardi, Rochechouart, St., Frankr. (Haute-Vienne).

- fortis, Roccaforte, St., Italien (Piemont).

Rocchesheimero, Roxheim, Mfl., Bayern (Rheinpfalz).

Rochelenci, -linzi, -linti, s. Rotlizi. Rochia, Rupes Allobrogum, La Roche, St., Frankr. (Haute-Savoie). Roemhilda, Römhild, St., Sachsen-Rocholenci, -linzi, s. Rotlizi.

Roda, eh. Oschf. b. Eltville, Preußen (Hessen-Nassau).

Rodaha, 1. Ob.- u. Nied.-Roden, D., Hessen (Starkenburg); auch Rot(h)aha u. Raodora. — 2. Rodach, Nfl. des Main.

Rodais, s. Rotena urbs.

Rodanus, die Rhône.

Rodberga, Hrodberga, Rodberg, D., Preußen (Rheinprov.).

Rode castrum, s. Rhodia ducis.

Rodegastes, Rodges, D., Preußen (Hessen-Nassau).

Rodelhemium, Rödelheim, St., Preußen (Hessen-Nassau).

Rode-, Ruodemachra, Rodemachern, Mfl., Lothringen.

Rodembergum, Aardenburg, St., Niederl. (Zeeland).

Rodenicus, s. Ruthenicus.

Rodensis, s. Rotha 2.

Roderici civitas, s. Rodericopolis.

Rodericopolis, Roderici civitas, Ciudad Rodrigo, St., Spanien (Leon).

Rodigium, Roveritum, Rovigo, St., Ital. (Rovigo).

Rodium, Roye, St., Frankr. (Somme).

Rodna, Alt-Rodna, D., Ungarn (Bistritz-Naszód).

Rodolii castrum, s. Ruoli vallis.

Rodolium, s. Roiolum.

Rodomum, s. Rothomagus.

Rodoria, Roudoule, Nfl. d. Var, Frankr.

Rodrina, s. Rauga.

St., Rodumna, Roanne, Frankr. (Loire).

Roë fontes, Roëskildia, Roeskilde, St., Dänemark (Seeland).

Meiningen.

Roermonda, Munda Rurae, Roermond, St., Niederl. (Limburg).

Roeskildia, s. Roë fontes.

Roffa, Rochester, St., England (Kent).

Roffiniacum, Rouffignac, St., Frankreich (Dordogne).

Rofiacum, Rufiacum, Ruflacovilla, Rufach, St., Elsaß (Gebweiler).

Rogalici, Röglitz, D., Preußen (Sachsen).

Roholvesriuti, Roßruti, D., Schweiz (St. Gallen).

Rohrbacum, 1. Rohrbach, Mfl., Lothringen. — 2. Rohrbach, (Oberb.).

Roilitzi, s. Rotlizi.

Roiolum, Riovium, Rodolium, Rioilum, Rotoialum (Rogoialensis, Rotoialensis), Rueil, St., Frankr. (Seine-et-Oise).

Rokitnika, Rokitniec, Nfl. d. Moldau Böhmen.

Rokkenburgensis villa, Roggenburg, St., Bayern (Schwaben).

Rokyczana, Rokytzanum, Rokitzan, St., Böhmen (Pilsen).

Roldensis civitas, Rolde, D., Niederl. (Drenthe).

Rollarium, Rosfariensis villa, Rosilaria, Roslara, Rousselaere (frz. Roulers), St., Belgien (Westfland.)

Frankr. Rolliacum, Rouillé, St., (Vienne).

Romana ditio, Kanton Waadt, Schweiz.

— od. Veromaei vallis, Valromey, Lschf., Frankr. (Ain).

Roma nova, Konstantinopel.

Roman(d)iola, s. Regio Aemilia.

Romania, Rumelien, Lschf., Türkei. Rosaha, Rosa, D., Sachsen-Meining.

Romania minor, Sacania, eh. Lschf., Griechenland (Morea).

Romaniola, s. Regio Aemilia.

Romanis monasterium, Romainmôtier, Mfl., Schweiz (Waadt).

Romanorum arx. s. Arzes.

Romanovilla, Romansweiler, D., Elsaß (Molsheim).

Romanum, 1. Saint-Romans, St., Frankr. (Isère). — 2. Romans, St., ebenda (Drôme).

S. Romarici, Rom-, Ramerici od. Rometicus mons, Avendi castrum, Remirement, St., Frankr. (Vosges).

Romerici, s. Romarici.

Rometicus, s. Romarici.

Romiliacum, Rumiliacum, 1. Rumilly, St., Frankr. (Haute-Savoie). — 2. Romillé, St., Frankr. (Illeet-Vilaine).

Romna, Rahmel, D., Preußen (Westpreußen).

Romorantinum, s. Rivus Morentini. Romulea, -lensis colonia, Sevilla, St., Spanien (Andalusien).

Ronaha, d. Rhön-Gbg., Hessen.

Ronascum, s. Rosnacum.

Ronchum, Ronco, St., Ital. (Verona).

Roncilio, Ronciglione, St., Ital. (Rom).

Rondiswilare, Rüdiswil, D., Schweiz (Luzern).

Roniga, Rank, D., Bayern (Oberb.). Ronneburgum, Ronneburg, St.,

Sachsen-Altenburg.

Roquemoretum, s. Rupes maura.

Ros, 1. Rosental, D., Sachsen (Bautzen). — 2. d. Andreasinsel i. d. Donau, Ungarn (Pest).

Rosacis, St. Jakob, eh. Klst. b. Fiume, Istrien.

Rosacum, Rorschach, Mfl., Schweiz (St. Gallen).

S. Rosaliae coenobium, Santa Rosalia, St., Sizilien.

Rosariae (salinarum), Rosières-aux-Salins, St., Frankr. (Meurthe-et-Moselle).

Rosarias, Rosiers, St., Frankr. (Corrèze).

Rosarum campus, Novum claustrum, Roozenkamp, Niederl. (Friesland).

- civitas, s. Rhodopolis.

— hortus, Rosengarten, Gegend b. Güstrow, Mecklenburg-Schwerin.

mons, 1. Rosenberg, St., Preußen (Schlesien); auch Olesno.
Montrose, St., Schottland (Forfar); auch Celuria.

— urbs, s. Rhodopolis.

vallis, 1. Rosental, D., Preußen
(Hannover). — 2. Rosental, Mfl.,
Böhmen (Reichenberg).

Rosbacium, Rolleboise, D., Frankr. (Seine-et-Oise).

Rosbacum, Roßbach, D., Preußen (Sachsen).

Rosburgum, Roxbourgh, Gschf. u. D. Schottland.,

Roscianum, 1. s. Perpenianum. — 2. Rossano, St., Ital. (Cosenza).

Roscovia, Roscoff, St., Frankr. (Finistère).

Roseium, 1. s. Rosetum. — 2. s. Resetum.

Rosetum, 1. s. Resetum. — 2. Grosseto, St., Ital. (Toscana).

Rosfariensis villa, s. Rollarium.

Rosilaria, s. Rollarium.

Roslara, s. Rollarium.

Rosmalla, -mella, Rosmalon, St., Niederl. (Nordbrabant).

Rosnacum, Ronascum, Rotnacum, Rosnay, Mfl., Frankr. (Indre).

Rosnya, Rosenau, St., Ungarn (Gomor).

Rossa, s. Durobrivis.

Rossenwanga, Roßwangen, D., Württemberg (Schwarzwaldkr.).

Rossowa, eh. Oschf. a. d. Isar, Bayern.

Rostoccensis civitas, s. Rhodopolis.

Rostochium, s. Rhodopolis.

Rostrenum, Rostrenen, Mfl., Frankr. (Côtes-du-Nord).

Rostrum Nemaviae, Rammingen, D., Württemberg (Donaukr.).

Rota, 1. Rott, Nfl. des Inn (Donau).

— 2. Roth, D,. Württemberg
(Jagstkr.).; auch Raodhaha. —

3. Roth, D., Württemberg (Donaukr.).; auch Rotensis. — 4. Rott,
St., Bayern (Oberb.); auch Urusa.

Rotena urbs, Rutenis, Rodais, Rutenis civitas, Segodinum, Rodez, St., Frankr. (Aveyron).

Rotenburgum, Rotenburg, St., Bayern (Mittelfranken).

Rotensala, Rotthalmünster, Mfl., Bayern (Niederb.).

Rotensis, s. Rota 3.

Roterodamum, Rotterdam, St., Niederlande (Südholland).

Rotha, 1. Roth, D., Schweiz (Luzern). — 2. Klosterrath, D., Preußen (Rheinprov.); auch Rodensis.

Rot(h)aha, 1. s. Rodaha. — 2. Tiefenroth, D., Rayern (Oberfrank.).

Rothmundingtharpa, Rottenhof, D., Preußen (Westfalen).

Rothomagus, Rodomum, Rot(h)o-

num, Ratumagus, Metropolis civitatis Rotomagensium, Rouen, St., Frankr. (Seine-inf.).

Rot(h)onum, s. Rothomagus.

Rotila, s. Regiteste.

Rotinicus, s. Ruthenicus.

Rotlizi, Rocholenzi, -ci, Roilitzi, Rochelinti, Rochelinzi, -lenzi, Tru-azis, Trutzis, Rochlitz, St., Sachs. (Leipzig).

Rotnacum, s. Rosnacum.

Roto, 1. Root, Mfl., Schweiz (Luzern). — 2. Redon, St., Frankr. (Ille-et-Vilaine).

Rotoialum, -lensis, s. Roiolum.

Rotovilla, Rottunvillare, Rotwilra, Rotunda villa, Rotwillensis civitas, Rottweil, St., Württemberg (Schwarzwaldkr.).

Rottunvillare, s. Rotovilla.

Rotubium, Westroosebeke, St., Belgien (Westfland.).

Rotunda villa, s. Rotovilla.

Rotundus campus, Camprodon, St., Spanien (Catalonien).

— mons, 1. Monterotondo, St., Ital. (Rom). — 2. Romont, St., Schweiz (Freiburg).

Rotwila, Rottweil, St., Baden (Freiburg).

Rotwillensis, s. Rotovilla.

Rotwilra, s. Rotovilla.

Rouceium, Rouciacum, Rucci castrum, Roucy, D., Frankr. (Aisne).

Rouciacum, s. Rouceium.

Rouro, Rouvra castrum, Rouvres, D., Frankr. (Côte-d'Or).

Rouvra castrum, s. Rouro.

Roveritum forestis in pago Parisiaco, Boulogne-sur-Seine, Mfl., Frankr. (Seine).

Rovinium, s. Rodigium.

Roza, Rozecum, Rodenkirchen, D., Preußen (Rheinprov.).

Rozecum, s. Roza.

Ruani, s. Rugia.

Ruana, Ruis, D., Schweiz (Graubünden).

Rubeacensis, s. Rubeacum.

Rubeacum, Rubiacum, -us, -a, Ruobacum, Rubeae aquae, Rubeacensis, -quensis, Rufach, D., Elsaß (Gebweiler).

Rubeae aquae, s. Rubeacum.

Rubeaquensis, s. Rubeacum.

Rubea vallis, Rougecloitre, eh. Klst., Belgien (Brabant).

Rubeus mons, 1. Rothenburg, D., Bayern (Oberfranken). — 2. Rougemont (Rötschmund), D., Schweiz (Waadt). — 3. Rougemont, St., Frankr. (Doubs). — 4. s. Rubrum monasterium.

Rubiaca, -um, us, s. Rubeacum.

Rubicolensis, s. Aichstadium.

Rubilonensis, s. Aichstadium.

Rublanum, Rogliano, St., Ital. (Cosenza).

Rubo, s. Duina.

Rubora, s. Erubris.

Rubra arx, Rothenturm (Vörösvár), D., Ungarn (Eisenburg).

Rubrae, Ad Rubras, Cabezas Rubias, St., Spanien (Andalusien).

Ad Rubras, s. Rubrae.

Rubrensis od. Rubresus lacus, l'Etang de Sigean, See, Frankreich (Aude).

Rubridus, Rouvray-St.-Denis, Mfl., Frankr. (Eure-et-Loir).

Rubrum monasterium, Rubeus mons, Rottenmünster, Klst., Württemberg (Schwarzwaldkr.).

Rubum, Ruvo di Puglia, St., Ital. (Bari).

Rubus, 1. Marienbusch, D., Preußen (Posen). — 2. Ruvo, St., Ital. (Bari).

Rucci castrum, s. Rouceium.

Rucinswilare, Ruschweiler, D., Baden (Konstanz).

Ruconium, s. Regna.

Ruda, s. Rautena.

Ru-, Ruedelikon, Riedlingen, D., Baden (Konstanz).

Rudino, Rüthen, St., Preußen (Westfalen).

Rudolfi mons, eh. Oschf. b. Trier, Preußen (Rheinprov.).

— cella, s. Radolphi c.

Rudolphopolis, Rudolstadium, Rudolstadt, St., Schwarzburg-Rudolstadt.

Rudolstadium, s. Rudolphopolis.

Rudomum, s. Rothomagus.

Rudowia (Ruidoviensis), Rudau, D., Preußen (Ostpreußen).

Ruedelikon, s. Rudelikon.

Rueium, s. Ruesium.

Ruesa, s. Reussia.

Ruesium, Rueium, Ruyense monasterium, S. Gildasius Ruyensis, Saint Gildas-de-Ruis, Mfl., Frankreich (Morbihan).

Ruethi, Reute, D., Württemberg (Donaukr.).

Rueti, Reutin, St., Bayern (Schwab.) Ruetinensis vicus, Rüti, D., Schweiz (Zürich).

Ruffacum, Ruffiniacum, Ruffec, St., Frankr. (Charente).

Ruffa ecclesia, Studnicza, Rothkirch, D., Preußen (Schlesien).

Ruffiacus villa, Ruffiac, D., Frankr. (Lot-et-Garonne).

Ruffiana, s. Bancona.

Ruffiniacum, s. Ruffacum.

Rufiacum, s. Rofiacum.

Rufitotum, Routot, Mfl., Frankr. (Eure).

Ruflacovilla, s. Rofiacum.

Ruga, 1. Rhue, Nfl. der Dordogne (Garonne). — 2. Rue, St., Frankr. (Somme).

Rugalensis, s. Rugia.

Rugensis, s. Rigensis.

Rugga castrum, Rück, eh. Schl., Württemberg (Donaukr.).

Rugia, Ruia, Ruya, Rugiani, Ruani, Ruiani, Runi, Rani (Rugalensis, Rugiacensis), Rügen, Isl., Preußen (Pommern).

Rugiacensis, s. Rugia.

Rugiani, s. Rugia.

Rugulae, Rugles, St., Frankr. (Eure).

Ruia, s. Rugia.

Ruidoviensis, s. Rudowia.

Ruilliacus vicus, Reuilly, St., Frankr. (Indre).

Ruisa, s. Reussia.

Rulla, Rulle, D., Preußen (Hannover).

Rumegnies, Ramegnies, Mfl., Belgien (Hennegau).

Rumelacha, Rumlingen, D., Luxemburg.

Rumenscetha, Rumscheid, D., Preußen (Westfalen).

Rumerestleba, Rumersleben, D., Preußen (Sachsen).

S. Rumerici mons, s. S. Romarici m.

Rumiliacum, s. Romiliacum.

Rum(m)iens castrum, Rummen, St., Belgien (Brabant).

Rumul(oh)on, Rumeln, D., Preußen (Rheinprov.).

Runa, Ru-, Ruonense coenobium, Rein, D., Steiermark.

Runense coenobium, s. Runa.

Runi, s. Rugia u. Rani.

Ruobacum, s. Rubiacum.

Ruoda, Kirchen- u. Schloßrund, D., Schweiz (Aargau).

Ruodmachra, s. Rodem.

Ruoli vallis, Rodolii castrum, Saint-Ayr-de-Vaudreuil, Mfl., Frankr. (Eure).

Ruonense coenobium, s. Runa.

Ruotlinga, Rutlinga, Reutlingen, St., Württemberg (Schwarzwaldkr.).

De Rupe, La Roche-en-Ardennes, Mfl., Frankr. (Ardennes).

Rupecula, s. Rupella.

Rupella, Rupecula, Santonum portus, La Rochelle, St., Frankr. (Charente-inf.).

Rupellum, Revello, St., Ital. (Cuneo) Rupelmunda, Ruplem., Ruppelm., Rupelmonde, Mfl., Belgien (Ostflandern).

Rupemaurus, Rocameltis, Rochemaure, St., Frankr. (Ardèche).

Rupensis comit., La Rochefoucauld, eh. Gschf., Frankr. (Charente).

- S. Ruperti augia, Ruprechtsau, eh. D., jetzt zu Straßburg i. E. gehörig.
- villa, 1. Rapperschwyl, St.,
   Schweiz (St. Gallen). 2. Ruppersdorf, D., Preußen (Schlesien).
- S. Rupertus, 1. St. Trudpert, Klst., Baden (Freiburg). 2. St. Ruprecht, D., Österr. (Krain).

Rupes, Köhalan (Reps), Mfl., Ungarn (Nagy-Küküllö).

- alba, Aps, Mfl., Frankr. (Ardèche).
- Allobrogum, s. Rochia.
- Bernardi, La Roche-Bernard, St., Frankr. (Morbihan).
- Cavardi, Rochechouart, St., Frankr. (Haute-Vienne).

Rupes Deriani, La Roche-Derrien, St., Frankr. (Côtes-du-Nord).

— Fergusii, Carrickfergus, St., Irland.

— fortis, s. Rupifortium.

— Fucaldi, La Rochefoucauld, St., Frankr. (Charente).

— Guidonis, Rocheguyon, Mfl., Frankr. (Seine-et-Oise).

— ad Guidonem, La Roche-sur-Yon, St., Frankr. (Vendée).

— maura, Roquemoretum, Roquemaure, St., Frankr. (Gard).

— picarum, die Externsteine, Felsengruppe im Teutoburger Wald bei Horn (Lippe).

— regia, Rocroi, St., Frankr. (Ardennes).

— varia, Roquevaire, St., Frankr. (Bouches-du-Rhône).

Rupifortium, Rupes fortis, Rochefort, St., Frankr. (Charente-inf.).

Ruplemunda, s. Rupelmunda.

Ruppelamunda, s. Rupelmunda.

Ruppinum novum, Neuruppin, St., Preußen (Brandenburg).

Ruptum castrum, Kastelruth, D., Tirol.

Ruptus mons, s. Brusterus m.

Rura, 1. Roer, Nfl. der Maas, Belgien. — 2. Ruhr, Nfl. des Rheins, Rheinprov.; auch Rurinna.

Ruracgawa, Ruricgoa, der Ruhrgau, Westfalen.

Ruremonda, -munda, Rurmundensis civitas, Roermond, St., Niederl. (Limburg).

Ruricgoa, s. Ruracgawa.

Rurinna, s. Rura.

Rurmundensis civitas, s. Ruremonda.

Rusa, s. Reussia.

Rusadirum, Melilla, St., Afrika (Marokko).

Ruscellonum, Santones, Roussilon, eh. Lschf., Frankr. (Pyrén.-orient.).

Ruschiburgum, Rauschenberg, St., Preußen (Hessen-Nassau).

Ruscurrum, Rusucurrum, Algier, St., Afrika.

Rusia, s. Reussia.

Rus regis, Rye, St., England (Essex).

Russella, Mussella, Rossel, Nfl. der Saar (Mosel-Rhein), Lothringen.

Russia, Ruthenia, Rußland.

Rusticiana, Corchuela, D., Spanien (Estremadura).

Rustri, s. Rustringia.

Rustringi(a), Rustri, Riusteri, Hriustri, Ubh-, Ut-, Upriustri, Rustringen, eh. Lschf., links d. Wesermündung (Oldenburg).

Rusucurrum, s. Ruscurrum.

Rusupis, Safi (Asaffi), St., Afrika (Marokko).

Rutcopia, Rudkjöbing, St., Dänemark (Langeland).

Rutenensis provincia, s. Ruthenicus pagus.

Ruthenia, s. Russia.

Ruthenicus, Rodenicus od. Rotenicus pagus, Rutenensis provincia, La Rouergue, eh. Lschf., Frankr. (Aveyron).

Ruti, 1. s. Riuti 5. — 2. Reuthe, D., Baden (Konstanz).

Rutlinga, s. Ruotlinga.

Rutuba, Roja, Fl. (Mbs. v. Genua), Italien.

Ruya, s. Rugia.

Ruyense monasterium, s. Ruesium.

Sabana, Sabiona, Sabona, Säben, Klst., Tirol.

Sabaria, Sarabia, Steinamanger

(Szombathely), St., Ungarn (Eisenburg).

Sabatinca castra, Kraubath, D., Steiermark.

Sabatinus lacus, Lago di Bracciano, See, Ital. (Rom).

Sabaudia, Sabogia, Saboia, Savoyen, Lschf., Frankr. (Savoie u. Haute-Savoie).

Sabaudicae aquae, s. Gratianae aqu. Sabbatorum vada, Savona, St., Ital. (Genua).

Sabea regia, Zebid (Sebid), St., Arabien (El-Jemen).

Sabesus, Mühlenbach, D., Ungarn (Zips).

Sabii pons, Les Ponts-de-Cé, St., Frankr. (Maine-et-Loire).

Sabinus od. Sivinnus lacus, Lago d'Iseo, Ital. (Brescia).

Sabiolum, Saboletum, Sablé, St., Frankr. (Sarthe).

Sabiona, s. Sabana.

Sabis, Sapis, Savis, 1. Savio, Fl. (adriat. Meer), Ital. (Ravenna); auch Isapis. — 2. Savio, Mfl., ebenda.

Sabloncella, Sablonceaux, Mfl., Frankr. (Charente-inf.).

Sablones, Venlo, St., Niederl. (Limburg).

Sabogia, s. Sabaudia.

Saboia, s. Sabaudia.

Saboletum, s. Sabiolum.

Sabona, s. Sabana.

Sabothus, s. Silentius mons.

Sabriana aestuarium, der Kanal v. Bristol, England.

Sabrina, Severn, Fl. (Kanal v. Bristol), England.

Sabuleta Burdigalensia, Syrticus ager, Landarum tractus, Landae

Burgigalenses, Tesca, -qua Aquitanica, Les Landes, Lschf., Frankr. (Landes).

Sabulonetta, Sabbioneta, Mfl., Ital. (Mantua).

Sacae, Vkst., Asien (Ostturkistan). Sacensis, s. Sazawa.

Sacer, Orbo, Fl., Corsica.

— mons, Sanctus mons, Heiligenberg, St., Baden (Konstanz); vgl. Sanctorum mons.

— pagus, s. Elgovia.

- portus, s. Barbellum.

Sachsenhusa, Sachsenhausen, St., Waldeck.

Saciacum, Sacy-le-Grand, Mfl., Frankr. (Oise).

Sacilinum, Seclin, St., Frankr. (Nord). Sacillum, Sacile, St., Ital. (Udine).

Saclitae, Saclas, Mfl., Frankreich (Seine-et-Oise).

Saconium, Secanis, Secchinga, Secconia, Seconis castrum (Sechingensis, Secanensis), Sanctum Seccovium, Säckingen, St., Baden (Waldshut).

Sacra insula, Sancta terra, Fostelandia, Farria ins., Hertha, Helgoland, Isl., (Nordsee), Preußen (Schleswig-Holstein).

Sacrocaesarinum, Sacrum Caesarinum, Sancerra, Sanctum Cereris, Sancerre, St., Frankr. (Cher).

Sacrum promontorium, 1. Capo Corso, Vgb., Elba; auch Caput Corsum.

2. Kap St. Vincent, Portugal.
3. Carnsore Point, Vgb., Irland.

Sacska, Saczca, -ka, Saczska, Satischa, Sadska, St., Böhmen (Podiebrad).

Sadirlins(is) wilare, Sederlitz, D., Württemberg (Donaukr.).

Saeboium, Säby, St., Dänemark (Jütland).

Saetabicula, Alcira, St., Spanien (Valencia).

Saettae caput, Kap Trionto, Ital. (Calabrien).

Saevo mons, d. Gbg. v. Skandinavien.

Saffligi, s. Zephlica.

Saganum, Sagan, St., Preußen (Schlesien).

Sageda, Singapur, St., Hinterindien. Sagiorum civitas, s. Sagium.

Sagitta, Saida, St., Asien (Syrien). Sagium, Sagiorum, Sajus od. Sagonensis civitas, Saji, Sées (Séez),

St., Frankr. (Orne).

Sagonna, -gouna, Saogonna, Saône,

Nfl. der Rhône, Frankr.

Sagra, -as, Allaro, Fl., Ital. (Reggio di Calabria.)

Saji, s. Sagium.

Sailentes, Saillans, St., Frankreich (Drôme).

Saineka, eh. Oschf. b. Bingen, Hessen (Rheinhessen).

Sainna, Senne, Nfl. der Dyle, Belg. Saisses, Sassel, D., Schweiz (Waadt). Sajus, s. Sagium.

Sala, 1. Saale: a) Nfl. der Elbe;

b) Nfl. des Main (fränkische S.); c) Nfl. der Leine (Aller-Weser). —

2. Saal, Mfl., Bayern (Unterfranken); auch Salaha.

Sala Bructerorum, s. Issula.

Salacia imperatoria, s. Alcasarium. Salada, Zala, St., Ungarn (Zala).

Saladiensis comitatus, das Komitat Zala, Ungarn.

Salaha, 1. s. Sala 2. — 2. Sehlen, D., Preußen (Hessen-Nassau).

Sal(a)mantica, Elmantica, Salamanca, St., Spanien (Leon).

Salancema, s. Acimincum.

Salancia, Sabaudiorum, Sallanches, St., Frankr. (Haute-Savoie).

Salauri portus, Salou, Hf. v. Reus, St., Spanien (Catalonien).

Salaviorum terra, s. Provincia.

Salbozi, Salbke, D., Preußen (Sachs.)

Salca, Salcza, Salzo, Saltza, Salzaha, Longosalissa, Tribrachium, Langensalza, St., Preußen (Sachsen).

Salcza, s. Salca.

Saldae, Bougie (Bidschajah), St., Afrika (Algier).

Salebia, Selby, St., England (York). Salebro, -brum, -borna, eh. St. b. Follonica, D., Ital. (Grosseto).

Salebrugis, s. Sarae pons.

Salecio, s. Elizatium.

Salembrucca, s. Salae pons.

Salemitanum monst., Salem, Mfl., Baden (Konstanz).

Salemium, s. Salomonium.

Salera, Sedera, Sauldre, Nfl. der Cher (Loire), Frankr. (Cher).

Salertium, Salers, Mfl., Frankr. (Cantal).

Salesia, s. Elizatium.

Salestra, Salis, Fl. (Mbs. v. Riga), Rußland (Livland).

Saletio, s. Elizatium.

Salfelda, Salvedia, Saalfeld, St., Sachsen-Meiningen.

Salhusium, Saalhausen, D., Preußen (Westfalen).

Salia vetus, Oldenzaal, St., Niederl. (Overyssel).

Salica, Selke, Nfl. der Bode (Saale-Elbe).

Salice in pago Parisiaco, Saulx-lès-

Chartreux, D., Frankr. (Seine-et-Oise).

Salicetanum, Saulzais, Mfl., Frankr. (Cher).

Salicetum, Saulzet, D., Frankreich (Allier).

Salina, -ae, 1. Hallein, St., Österr. (Salzburg); auch Haellinum, Halliola, Hallula. — 2. s. Salmana. — 3. Söll, D., Tirol. — 4. s. Salinis. — 5. s. Ad Salinas. — 6. Castellane, St., Frankr. (Basses-Alpes); auch Salinarum od. Salinensis civitas, Castellona. — 7. Felvincz, St., Ungarn (Torda-Aranyos). — 8. s. Halla 3.

Salinagus, Salinensis, -ninsis, Saloninsis od. Salonisis pagus, der Seillegau, Lothringen.

Salinarum od. Salis castrum, Château-Salins (Salzburg), St., Lothringen.

Salinarum civitas, s. Salina 6.
— insula, s. Gemella.

Ad Salinas, Salinae, Montesilvano, D., Ital. (Teramo).

Salinensis, s. Salina 7. Salinagus u. Salinis.

Salingiacum, Solingen, St., Preußen (Rheinprov.).

Salinis, Salinense oppidum, Salinae, Salins, St., Frankr. (Jura).

De Salinis, s. Salmana.

In Salinis Saxonicis, s. Halae Saxonum.

Salionis mons, Montsaugeon, Mfl., Frankr. (Haute-Marne).

Salis aqua, Salsae aquae, Selzach, D., Schweiz (Solothurn).

Salis castrum, 1. s. Salinarum castrum. — 2. Salzderhelden, Mfl., Preußen (Hannover).

Salisburgum, s. Iuvavum.

Salisso, Salzig, D., Preußen (Rheinprov.).

Salis vallis, Salzdahlum, D., Braunschweig.

Salix, 1. Weiden, D., Preußen (Rheinprov.). — 2. Wieden, D., Schweiz (St. Gallen).

Salla, s. Mansalla.

Sallandia, Salland, Teil v. Oberyssel, Niederl.

Sallingicum, Salling, Hbisl., Dänemark (Jütland).

Salmana (Salmensis), Salinae, De Salinis, Salm, Preußen (Rheinprov.).

Salmantica, s. Salamantica.

Salmensis, s. Salmana.

Salm(e)sa, Salmsach, D., Schweiz (Thurgau).

Salmis castrum, Salm, Mfl., Elsaß (Molsheim).

Salmunciacum, Samoussy, D., Frankr. (Ain).

Salmuriacus pagus, Saumurois, eh. Lschf., Frankr. (Maine-et-Loire).

Salmurus, -rium, Segona, Saumur, Frankr. (Maine-et-Loire).

Salo, Salum, Salon, St., Frankr. (Bouches-du-Rhône).

Salodurum, s. Solodurum.

Salomonium, Salomonis villa, Salemium, Salmansweiler, eh. Klst., jetzt Salem, Mfl., Baden (Konstanz).

Salona, Seille, Nfl. der Mosel, Lothringen.

Salona nova, s. Spalatum.

Saloni(n)sis, s. Salinagus.

Salopia, Sciropesberia, Shrewsbury, St., England, (Shropshire).

Salopiensis comitatus, Shropshire, Gschf., England.

Salsa, Salzaha, Ivarus, Iuvarus, Salzach, Nfl. des Inn, Osterr. (Salzburg).

Salsae aquae, s. Salis aqua.

Salsa rhenana, s. Elizatium.

 $\operatorname{dem}$ Salsula fons, Salzquelle bei Sordice lacus; s. diesen.

Salsum flumen, Guadajos, Nfl. des Jenil, Spanien (Granada), Salado, Nfl. des Jenil.

Salsum mare, Salta, Salziger See, Preußen (Sachsen).

Salta, s. Salsum mare.

Saltus, 1. Sault, eh. Gschf. u. Mfl., Frankr. (Vaucluse). — 2. s. die Beinamen.

Saltza, s. Salca.

Salucia, Salutiarum civitas, Salutiae, Salutium, Saluzzo, St., Ital. (Piemont).

Salucii, s. Elizatium.

Saluensis pagus, Soliae, der Saalgau a. d. fränk. Saale (mittl. Main).

Salugri, Saluggia, St., Ital. (Piemont). Salum, s. Salo.

Salumbrona, Tuscania, Tyrrhenia, Toscanella, St., Ital. (Rom).

Salurnis, Salurn, D., Tirol.

Salusia, s. Elizatium.

Salussia, Saluxia, Selze, Nfl. des Rheins, Rheinhessen.

Salutiae, s. Salucia.

Salutiarum civitas, s. Salucia.

Salutis fons, 1. s. Hailprunna. — 2. Heilbronn, St., Bayern, (Mittelfranken).

Salutium, s. Salucia.

Salutria, s. Solodurum.

Saluxia, s. Salussia.

Salva, 1. Sauve, St., Frankr. (Gard).

— 2. Nyerges-Ujfalu (Sattel-Neudorf), D., Ungarn (Esztergom) Salva terra, Sauveterre, D., Frankr. (Aveyron).

S. Salvator Vicecomes, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Mfl., Frankreich (Manche).

S. Salvatoris fanum, Saint-Sauveur, Mfl., Frankr. (Alpes-mar.).

Salvedia, s. Salfeldia.

Salverna, -ia, Saarwenden, D., Elsaß (Zabern).

Salviacum, -co, Sauviat, D., Frankr. (Haute-Vienne).

Salvitas, Sauvetat, D., Frankr. (Puyde-Dôme).

Salvia, Sauve, St., Frankr. (Gard). Salyorum terra, s. Provincia.

Salzaha, 1. s. Salca u. Salsa. 2. Salza, D., Preußen (Sachsen). — 3. Salz, D., Bayern (Unterfranken).

Salzburgum, s. Iuvavum.

Salzeburga, s. Iuvavum.

Salzo, s. Salca.

Salzuburgiensis, s. Iuvavum.

Salverna, s. Tabernae Alsatiae.

Salzwita, Solis urbs, Soltaquella, Salzwedel, St., Preußen (Sachsen).

Samara, s. Somena.

Samarcolium, S. Martialis, Sammarcolles, D., Frankr. (Vienne).

Samaria, S. Mariae fanum, Schütt-Somerein (Somorja), St., Ungarn (Presburg).

Sambia, Samlandia, Sambita, Zambia, Samland, Lschf., Preußen (Ostpreußen).

Sambita, s. Sambia.

Sambra, Sambre, Nfl. der Maas, Frankr. u. Belgien.

Sambracia, Grimaud, Mfl., Frankr.

Sambracitanus od. Gambracius sinus, Sanconium, s. Xancontium.

Golf v. Saint-Grimaud, Frankr. (Var).

Sambrensis pagus, der Sambregau, Belgien.

Sambroca, Fl. (Mittelländ. Ter, Meer), Spanien (Catalonien).

Sambutinum jugum, der hohe Säntis, Bg., Schweiz (Appenzell).

Samerium, Samer, St., Frankr. (Pas de Calais).

Samesium, Samois, D., Frankreich (Seine-et-Marne).

Samiltum, S. Michaelis fanum, Saint-Mihiel, St., Frankr. (Meuse).

Samlandia, s. Sambia.

Samogitiae ducatus, Samogitien, eh. Hgt., Rußland (Kowno).

Samoscium, s. Zamoscium.

Samosius, Samusius, Szamos, Nfl. der Theiß (Donau), Ungarn.

Sampiniacum, Sampigny, D., Frankreich (Meuse).

Sampolitanum, S. Hippolyti od. Ypoliti fanum, S. Hippolytus, St. Pölten, Niederösterr.

Samsoa, Samus Danica, Samsö, Isl., Dänemark.

Samulocenae, Sülchen, D., Württemberg (Schwarzwaldkr.).

Samus Danica, s. Samsoa.

Samusius, s. Samosius.

Sana casa, Sanagaunum, Sarunegaunum, Sarunetum, Senegaunis, Sargans, St., Schweiz (St. Gallen).

Sanagaunum, s. Sana casa.

Sana, Saanen, St., Schweiz (Bern).

Sanbonetum, Saint-Bonnet, St., Frankr. (Hautes-Alpes).

Sancerra, s. Sacrocaesarinum.

Sanclaudianum, Saint-Claude, Frankr. (Jura).

S., Sancta, -us, s. die Beinamen.
Sancta Crux 1 Heiligenkreuz D

Sancta Crux, 1. Heiligenkreuz, D., Niederösterr. — 2. Sveti-Križ, D., Kroatien-Slawonien.

Sancta civitas, Heiligenbeil, St., Preußen (Ostpreußen); auch Heiligenstadium,

Sanctae, s. Xantae.

— Crucis villa, Heiligkreuz, D., Preußen (Rheinprov.).

— — vallis, Heiligenkreuzthal, eh. Klst., Württemberg (Donaukr.).

Sancta insula, 1. Holy Island, Isl., England (Northumberland). — 2. Siselen, D., Schweiz (Bern).

— terra, s. Sacra insula.

Sanctensis, s. Xantae.

Sancti, s. Xantae.

Sanctogallum, s. Sangallense coenobium.

Sanctorum campus, Sontium c., Saint-Inglevert, D., Frankr. (Pasde-Calais).

— urbs, s. Heiligenstadium.

Ad Sanctos, s. Xantae.

Sanctuariorum villa, Schwentnig, D., Preußen (Schlesien).

Sanctum, s. Xantae.

— Cereris, s. Sacrocaesarium.

— promontorium, 1. s. Sacrum prom. — 2. Assens, St., Dänemark (Fünen).

- Seccovium, s. Saconium.

Sanctus arbor, Heiligenbaum, D., Oberösterr.

mons, 1. s. Sacer mons.
2. Heiligenberg, Mfl., Schweiz
(Zürich) u. Rußland (Kurland).

Sandesiderianum, s. S. Desiderii oppidum.

San-, Sendomiria, Sandomir, St., Russisch-Polen.

Sandovicus, 1. St., England (Kent).

— 2. Sandvig, Hf., Dänemark (Bornholm).

Sanesio, s. Sanitium.

Sanewellis, Sanveles, eh. Oschf., Württemberg (Jagstkr.).

Sanflorum, s. S. Flori oppidum.

Sangallense coenobium, S. Galli fanum, Sangallum, Sanctogallum, St. Gallen, St., Schweiz.

Sangerhusa, Sangerhausen, St., Preußen (Sachsen).

Sangermanum, s. S. Germani fanum. Sangona, Saravus, Sar(r)a, Saora, Saroa, die Saar, Nfl. der Mosel

(Rhein).

Sangossa, Sanguesa, St., Spanien (Navarra).

Sangrus, 1. Sangro, Fl., Ital. (Aquila-Chieti). — 2. Castel di Sangro, St., Ital. (Aquila).

Sanguis tersus, s. Sanguitersa.

Sanguitersa, Sanguis tersus, Santerre, eh. Lschf., Frankr. (Aisne).

Sanitium, Sanesio, Senassio, Senencae, Saniciensium civitas, Senes, Mfl., Frankr. (Basses-Alpes).

Sanmaclovium, s. Aletae.

Sanmanhildis, s. S. Menehildis fanum.

Sannanabiki, Sandebeck, D., Preuß. (Westfalen).

Sannum, Salino, Fl. (adriat. Meer), Ital. (Neapel).

Sanona, Saane, Nfl. der Aare (Rhein), Schweiz.

Sanquintinum, s. Quintinianum.

Sansaphorinum, St. Saphorin, D., Schweiz (Waadt).

Santamandum, Saint-Amand, St., Frankr. (Nord).

Santangellium, San Angelo dei Lombardi, St., Ital. (Avellino).

Santara, s. Scalabis.

Santena, s. Xantae.

Santforda, Scandforda, Sandfort, D., Preußen (Westfalen).

Santia, s. S. Agatha.

Santinium, Saint-Eny, D., Frankr. (Manche).

Santirium castrum, eh. Fst. zw. Nogat u. Weichsel.

Santinsis pagus, Suentisium, Saintois, eh. Lschf., Frankr. (Lothringen).

Santonae, Mediolanum Santonum, Les Saintes, St., Frankr. (Charente-inf.).

Santones, s. Ruscellonum.

Santonia, Saintogne, eh. Prov., Frankr. (Charente-inf.).

Santonum pontes, Pons, St., Frankr. (Charente-inf.).

— portus, s. Rupella.

Santouwa, s. Santowa.

Santowa, Santouwa, Sandau, D., Bayern (Oberb.).

Sanus fons, Fossanum, Fossano, St., Ital. (Piemont).

Sanvalerium, Saint-Vallier, St., Frankr. (Drôme).

Sanveles, s. Sanewellis.

Saogonna, s. Sagonna.

Saora, s. Sangona.

Sapinicha, Sarblingstein, D., Oberösterr.

Sapis, s. Sabis.

Saponaria, Savonnières, D., Frankr. (Indre-et-Loire).

Saporosa amnis, Savoureuse, Nfl. d. Allaine (Doubs), Frankr.

Sara, 1. s. Sangona. — 2. La Sère, Nfl. d. Garonne, Frankr. (Tarnet-Garonne).

Sarabia, s. Sabaria.

Sarabris, Toro, St., Spanien (Leon).
Saraburgum, Sarae castrum, Caranusca, Saarburg, St., Lothringen u. Preußen (Rheinprov.).

Sarae castrum, s. Saraburgum.

Sarae pons, Sarebrugka, Salembrucca, Sarebrucha, Salebrugis, Sarraepontum, Saravi pons, Saropons, Saarbrücken, St., Preußen (Rheinprov.).

Saragemunda, Saargemund, St., Lothringen.

Sarahgewi, s. Saroinsis.

Saravi pons, s. Sarae pons.

Saravus, s. Sangona.

Sarawinsis, s. Saroinsis.

Sarcellae, Cersilla, Sarcelles, Mfl., Frankr. (Seine-et-Oise).

Sarclidae, -tae villa Saclas, D., Frankr. (Seine-et-Oise).

Sardica, Ulpia Sardica, eh. St. bei Sofia, St., Bulgarien.

Sardopatris fanum, San Honorato, Mfl., Sardinien.

Sarebrucha, s. Sarae pons.

Sarebrugka, s. Sarae pons.

Sarentina vallis, Sarnthal, Mfl., Tirol.

Sargeium, Cerviacus, -viae, Cergiacus, Cergeium, Sargé, D., Frankr. (Sarthe).

Sargia, Sark (frz. Sercq), Isl., normannische Inseln (Kanal).

Saringia, s. Zeringia.

Sarinsis, s. Saroinsis.

Sarisberia, Salisbury, St., England (Wilts).

Sarischa, Zarzytsche, D., Preußen (Schlesien).

Sarlatum, Sarlat, St., Frankr. (Dordogne).

Sarmatici montes, s. Carpates.

Sarmenza, Sermersheim, D., Elsaß (Erstein).

Sarmesiae, Sermaise, D., Frankr. (Seine-et-Oise).

Sarnia, Guernsey, Isl. (Kanal), England.

Sarnon, 1. Saarn, Vorort v. Mülheim a R., Preußen (Rheinprov.). — 2. s. Sarrina.

Saroa, s. Sangona.

Sarohensis, s. Saroinsis.

Saroinsis, Saruinsis, Sarinsis, Sarawinsis, Sarohensis pagus, Sarahgewi, Sarachowa, der Saargau, Preußen (Rheinprov.).

Sarospatakinum, Saros Patak, Mfl., Ungarn (Zemplin).

Saropons, s. Sarae pons.

Sarosiensis comitatus, das Komitat Sáros, Ungarn.

Sarra, s. Sangona.

Sarrae pontum, s. Sarae pons.

 $\operatorname{der}$ Sartha, Sarthe, Nfl. Loire, Frankr.

Saruinsis, s. Saroinsis.

Sarunegaunum, s. Sana casa.

Sarunetum, s. Sana casa.

Sarvarium, Sarvas, Mfl., Kroatien-Slawonien.

Sassegniacas, Saxoniacas, Sassegnies, D., Frankr. (Nord).

Sassowia, Sassupöhnen, D., Preußen (Ostpreußen).

Sastivale, Stivale, Aestivale, Etivalles-Mans, Frankr. (Sarthe).

Sataginis villa, Satains, D., Bayern (Oberb.).

Satala, Erzingjân, D., Türkei (Armenien).

Satalara, -ron, Sattlern, D., Bayern - S. orientales, s. Ostfali. (Niederb.).

Satanacum, Sta-, Stenacum, Satenai, Stenay, St., Frankr. (Meuse). Sathalcurtis, s. Sodalcurtum.

Sathsa, Sachsa, St., Preußen (Sachs.)

Satischa, s. Sacska.

Satiza, s. Sazawa.

Saturni od. Sumbravium promontorium, Kap Palos, Spanien (Murcia).

Saula, Saulorn, D., Bayern (Niederb.) Saurgium, Saorge, D., Frankreich (Alpes-marit.).

Sauriciacus, S. Mariae mons in pago Tardanensi, Mont-Notre-Dame, D., Frankr. (Aisne).

Savaria, -ium, s. Graecium.

Saverdunum, Saverdun, St., Frankr. (Ariège).

Savia Pannonia, Kroatien-Slawon. Savigliano, St., Ital. Savilianum, (Piemont).

Saviniacum, Savignac-les-Eglises, D., Frankr. (Dordogne).

Savis, s. Sabis.

Savon, Schawoine, D., Preußen (Schlesien).

Savus, Sawa, Sowa, Sawe, Nfl. der Donau.

Sawa, s. Savus.

Saxani, s. Saxonia.

Saxcopia, Saxicopia, Saxkjöbing, St., Dänemark (Laaland).

Saxi, s. Saxonia.

Saxicopia, s. Saxcopia.

Saxilis, Seyssel, St., Frankr. (Ain).

Saxina, s. Bobium 2.

Saxium, Saas, D., Schweiz (Waadt).

Saxoferratum, Sassoferrato, St., Ital. (Ancona).

Saxones, s. Saxonia.

— S. occid. s. Westfali.

Saxonia, Saxones, Saxi, Saxani, Petritagens, Angrarii, Sachsen.

Saxoniacas, s. Sassegniacas.

Saxonicae aquae, Acona, Aken, St., Preußen (Sachsen).

Saxonum insulae, die Nordfriesischen Isln., Schleswig.

Saxopolis, Ambrosiopolis, Brossa frateria, Broos, St., Ungarn (Hunyad).

Sazawa, Zazoa, Satiza (Sacensis, Zazav(i)ensis), Sazawa, St., Böhm.

Scagensis sinus, s. Danicum fretum.

Scafhusensis, s. Probatopolis.

Scafusa, s. Probatopolis.

Scahani(n)gi, Schaha-, Skah-, Skach Scah-, Scahi-, Sca-, Schah-, Scai-, Scahuningi, Schöningen, St., Braunschweig.

Scahiningi, s. Scahaningi.

Scahuningi, s. Scahaningi.

Scaidava, Rustschuk, St., Bulgarien.

Scainingi, s. Scahaningi.

Scala, Schala, D., Niederösterr.

Scalabis, Santara, Santarem, St., Portugal (Estremadura).

Scalae Dei Carthusia, Chartreuse de l'Escale Dieu, eh. Klst., Frankr. (Hautes-Pyr.).

Scalae lucis monasterium, Scala de Luz, Klst., Spanien (Granada).

Scalarum burgus, Scalorum oppidum, Les Echelles, Mfl., Frankr. (Savoie).

Scalchenhememarca, eh. Osch. b. Schalkendorf, D., Elsaß (Zabern).

Scaldia, 1. s. Scaldis. — 2. Schouwen, Isl., Niederl. (Zeeland); auch Scouda.

Scaldis, -dia, -ta, -dus, Scella, Schelde, Fl., Belgien.

Scaldis pons, Escaut-Pont, D., Frankr. (Nord).

Benedict-Graesse, Orbis latinus.

Scaldistadium, -statum, s. Selestadium.

Scaldus, s. Scaldis.

Scalis, Skalitz, St., Böhmen (Nachod).

Scalizci, Stein, D., Preußen (Schles.).

Scalorum oppidum, s. Scalarum burgus.

Scalowia, Scalowita, Schalbini, Schalauen, Lschf., Ostpreußen.

Scalowita, s. Scalowia.

Scalowitarum castrum, Schalowis, eh. Fst. in Schalauen, Ostpreußen.

Scalta, s. Scaldis.

Scammacha, Schambach, D., Bayern (Mittelfranken, Nieder- u. Oberbayern).

Scammares, Langenschemmern, D., Württemberg (Donaukr.).

Scamnis, Chammes, D., Frankr. (Mayenne).

Scamnum, Latiano, St., Ital. (Apulien).

Scanaves, Schalfigg, Tal, Schweiz (Graubünden).

Scancia, Ecaussines-d'Enghien, St., Belgien (Hennegau).

Scandforda, s. Santforda.

Scandianum, Scandiano, St., Ital. (Reggio nell' Emilia).

Scand(in)ensis, s. Schemis.

Scania, Schonia, Schonen, Lschf., Schweden.

Scaningi, s. Scahaningi.

Scan(nov)a, s. Schemis.

Scapeshusensis, s. Probatopolis.

Scaphusa, -um, s. Probatopolis.

Scaplanza, Ober-Schafflenz, D., Baden (Mosbach).

Scara, 1. Cher, Nfl. der Loire, Frankr.
— 2. Scharrhof, D., Baden (Mannheim); auch Scarra.

Scarabantia, s. Sempronium.

Scaralowa, Scharlau, D., Bayern (Oberpfalz).

Scardus mons, Schar Dagh, Gbg., Türkei.

Scalejae, s. Escarlejae.

Scarpanensis, -oninsis comit., Charpaigne, Lschf., Frankr. (Meurtheet-Moselle).

Scarponna, Serpane, eh. St. b. Toul, Frankr. (Meurthe-et-Moselle).

Scarpovia, Scharpan, D., Preußen (Westpreußen).

Scarpus, Scarpe, Nfl. der Schelde, Frankr.

Scarra, s. Scara 2.

Scebbasa, Schipse, Nfl. der Aller, (Weser), Hannover.

Sceddanvurthi, Schettens, D., Niederlande (Friesland).

Scella, s. Scaldis.

Scelwalda, Skeldwalda (Skeldensis), Schiedwolde, D., Niederl. (Groningen).

Scepusium, Sce-Scepusiensis arx, pus, Cepusium, Szepesvar, D., Ungarn (Zips).

Scepusiensis, Cepusiensis comitatus, Komitat das Zips (Szepes), Ungarn.

Scepus(ium), s. Scepusiensis arx.

Scera, Sare, Nfl. der Bode (Saale-Elbe).

Scerolvinga, Schörfling, D., Oberösterr.

Scerua, Scherwede, D., Preußen (Westfalen).

Scha(ha)ningi, s. Scahaningi.

Schadwienna, Fauces Noricorum, Schottwien, Mfl., Niederösterr.

Schaffhusium, s. Probatopolis.

Schaffusa, s. Probatopolis.

Aschaffenburg, St., Bayern (Unterfranken).

Schalbini, s. Scalowia.

Schalleon, Schalunen, D., Schweiz (Bern).

Schalotum, Skalholt, D., Dänemark (Island).

Schalowini, Schalwen, D., Preußen (Ostpreußen).

Schalowis, s. Scalowitarum castrum.

Schasburgum, Sciburgum, Szegesvár (Schäßburg), St., Ungarn (Nagy-Küküllö).

Schatzlavia, s. Czasslawia.

Schednia, Sköfde, St., Schweden (Gotland).

Scheftela, Schöftland, D., Schweiz (Aargau).

Scheftlariensis vicus, Scheftlarn, eh. Klst., Bayern (Oberb.).

Schefowa, Scheffau, D., Österr. (Salzburg).

Schemis, Skemines, Skennines (Skand(in)ensis), Scan(nov)a, Schänis, Mfl., Schweiz (St. Gallen).

Schemnicium, Selmiczlania, Schemnitz. St., Ungarn (Hont).

Schenckendorfium, Schenkendorf, D., Preußen (Brandenburg).

Schera, Calogero, St., Sizilien.

Scherdinga, Schärding, St., Oberösterr.

Schetensis vicus, Scheda, D., Preuß. (Westfalen).

Schevia, Schiva, Skive, St., Dänemark (Jütland).

Scheyrum, s. Schiria.

Schidinga, -i, Burgscheidinga, Scidingi, Burgscheidungen, D., Preuß. (Sachsen).

Schiedamum, Sciedamnae, Schie-Schaffnaburgum, Aschaffenburgum, dam, St., Niederl. (Südholland). Schilla, s. Cillensis.

Schiphon, Schüpfheim, D., Schweiz (Luzern).

Schira, s. Schiria.

Schirensis lacus, der Scheyernsee, D., Bayern (Oberb.).

Schiria, -ra, Scira, Schyra, Scheyrum (Schyr-, Skirensis), Scheyern, D., Bayern (Oberb.).

Schiva, s. Schevia.

Schlavi, s. Slavi.

Schledorfensis vicus, Schlehdorf, D., Bayern (Oberb.).

Schlesvicum, s. Slesvicum.

Schleusinga, s. Silusia.

Schmalkaldia, s. Smalkaldia.

Schmiecha, Schmiechen, Nfl. der Donau (Bayern).

Schneeberga, s. Nivemontium.

Schonaugia, Sconaugia, 1. Schönau, D., Preußen (Rheinprov.). — 2. s. Sconenauwa.

Schonauvia, Sconaugia, Schönau, St., Baden (Heidelberg).

Schonense castrum, Schönsee, Mfl., Preußen (Westpreußen).

Schonia, s. Scania.

Schonga, -avia, s. Sconga.

Schoonhovia, Schoonhoven, St., Niederl. (Südholland).

Schudingius pagus, s. Scodinga.

Schuntra, s. Scuntra 1.

Schussenriethum, s. Sorethum.

Schuter(n)a, s. Offonis cella.

Schwabacum, s. Swabacum.

Schwarzaha, s. Swarza 2.

Schwarzala, s. Suarzaha.

Schwidnicium, s. Svidnitium.

Schyderensis, s. Scyderensis.

Schyra, s. Schiria.

Schyrensis, s. Schiria.

Sciburgum, s. Schasburgum.

Scidingi, s. Schidinga.

Scidrus, Sciderno, St., Ital. (Reggio di Cal.).

Sciedammae, s. Schiedamum.

Sciltaha, Schiltern, D., Niederösterr.

Scingomagus, s. Segusio.

Scinum, s. Cinum.

Scipionis, Caepionis od. Sempronius mons, der Simplon, Paß, Alpen (Schweiz-Wallis).

Scira, s. Schiria.

Scirnbeki, Scharmbeck, Mfl., Preuß. (Hannover).

Scitrai, s. Scyderensis.

Sclabi, s. Slavi.

Sclancisvordi, Schlenzer, D., Preuß. (Brandenburg).

Sclavania, -venia, s. Slavi.

Sclavi, -vinia, s. Slavi.

Scludis, Sluis, Schleis, D., Tirol.

Sclusa castrum, Slusa, Slus, Zlus, Sluis, St., Niederl. (Zeeland).

Scoa, Itiscoana, Ecouen, Mfl., Frankreich (Seine-et-Oise).

Scodinga, Scudingius pg., Scudingum, eh. Lschf., Frankr. (Jura).

Scodonis villa, s. Theodonis.

Scoinawa, Sconinova, Schönau, D., Bayern (Niederb.).

Scolinare palatium, Schönecken, D., Preußen (Rheinprov.).

Scolium, Scuola, Strada, Straeda, Schuls, Bd., Schweiz (Graubünd.).

Sconaugia, s. Schonauvia u. Schonaugia.

Sconenauwa, Schonaugia, Schönau, D., Schweiz (Zürich).

Sconga, Schonga, -avia, Schongau, St., Bayern (Oberb.).

Sconheringa, Schönering, D., Oberösterr.

Sconinowa, s. Scoinawa.

Sconinreina, Schönrain, D., Bayern (Oberb.).

Scontra, s. Scuntra 1.

Scopi, Justiniana, Üsküb, St., Türkei (Albanien).

Scoralia, Escoraille, D., Frankr. (Cantal).

Scoriacum, s. Escuriacum.

Scoriale, s. Escuriacum.

Scorialense monst., s. Escuriacum.

Scoriolae, Escurolles, D., Frankr. (Allier).

Scorla, Schoorl, D., Niederl. (Nordholland).

Scotia, s. Schottland.

- major, Irland.

Scouda, s. Scaldia 2.

Scrandonis mons, Schrangenberg, D., Preußen (Ostpreußen).

scrapelo, Scraphilo, Scroppolno, Zraphela, Schraplau, St., Preußen (Sachsen).

Scroppolno, s. Scrapelo.

Scropuli villa, Ecrouves, St., Frankr. (Meurthe-et-Moselle).

Scruli, Schreufa, D., Preußen (Hess.-Nassau).

Scudici, Schkeuditz, St., Preußen (Sachsen).

Scullebi, Schulp, D., Preußen (Schleswig-Holstein).

Sculturbura, Mulifontanum coenb., Maulbronn, St., Württemberg (Neckarkr.).

Scuntera, s. Scuntra 3.

Scuntra, 1. Schunter, Nfl. d. Ocker (Aller-Weser); auch Schuntra u. Scontra. — 2. Schondra, Nfl. der fränk. Saale (Main). — 3. Schondra, D., Bayern (Unterfranken); auch Scuntera.

Scuola, s. Scolium.

Scurgum, Köslin, St., Preußen (Pommern).

Scutarium, Skutari, St., Türkei (Albanien).

Scuturensis, s. Offonis cella.

Scuzina, Schussen, Zfl. z. Bodensee, Württemberg.

Scy-, Schyderensis villa, Scitrai, Schieder, D., Lippe.

Scylla, Scilla, St., Ital. (Reggio di Calabria).

Sebasthusia, s. Probatopolis.

S. Sebastiani fanum, San Sebastian, St., Gomera (kanar. Inseln, Afrika).

Sebastianopolis, S Sebastii fanum, Donastienum, San Sebastian, St., Spanien (Baskische Prov.).

Sebastopolis, Soteriopolis, Sebastopol, St., Rußland (Krim).

Sebatum, Sevacium, Schwaz, St., Tirol.

Sebum, Iseo, Mfl., Ital.

Sebusianorum od. Bressiae burgus, Bourg-en-Bresse, St., Frankr. (Ain).

Sebusianus ager, Bressia, Brexia, La Bresse, eh. Lschf., Frankr. (Ain).

Sebusium, s. Alba 4.

Secalaunia, Segalaunia, Secolaunia, Sologne, Lschf., Frankr. (Loir-et-Cher, Cher u. Loiret).

Secana, s. Segona.

Secanense coenobium, s. Saconium.

Secanis, s. Saconium.

Secchinga, s. Saconium.

Secclavia, s. Seconium.

Secconia, s. Saconium.

Sechingense coenobium, s. Saconium.

Seclavia, s. Seconium.

Secolaunia, s. Secalaunia.

Seconis castrum, s. Saconium.

Seconium, Secovia, Sedavia, Sec(c)lavia (Secoviensis, Sekowensis), Seckau, Mfl., Steiermark.

Secovia, s. Seconium.

Secoviensis, s. Seconium.

Seculia, s. Segusio.

Secura, Segura de Lon, St., Spanien (Andalusien).

Sedanum, Sedan, St., Frankr. (Ardennes).

Sedavia, s. Secovia.

Sedelaucum, Sedelocus, Sidilocum, Sidoleucum, Saulieu, St., Frankr. (Côte-d'Or).

Sedelocus, s. Sedelaucum.

Sedena, Sezena, La Seyne, St., Frankr. (Var).

Sedera, s. Salera.

Sedinum, Stetina, Stetinensis civitas, Stettin, St., Preußen (Pommern).

Sedunum, Sytinensis, Sidunensis, Sidunensis, Siduninsium od. Sedyninsium civitas, Sitten, St., Schweiz (Waadt).

Sedyninsium civitas, s. Sedunum.

Sega, Segaha, Siga, Sieg, Nfl. des Rheins (Rheinprov.).

Segaha, s. Sega.

Segalaunia, s. Secalaunia.

Segavis, Gäwis, D., Bayern (Oberb.).

Segedunum, 1. Wallsend, St., England (Northumberland). — 2. Szegedin, St., Ungarn (Czongrad); auch Segestero, Szegedinum.

Segessera, Suzannecourt, D., Frankr. (Haute-Marne).

Segestae aquae, Ferrariae, Ferrières, St., Frankr. (Loiret).

Segesterica, Segestero, Segustero, Sisteron, St., Frankr. (Basses-Alpes). Segestero, s. Segesterica u. Segedunum 2.

Segestica, La Hiniesta, Mfl., Spanien (Leon).

Segida, s. Julia restituta; vielleicht = Segestica.

Segiontensis, s. Suentensis.

Segna, s. Segona.

Segnia, 1. Zengg, St., Kroatien-Slaw.
— 2. Segni, St., Ital. (Rom); auch
Signia.

Segobodium, Seveux, D., Frankr. (Haute-Saône).

Segodinum, s. Rotena urbs.

Segona, Secana, Segna, Sigona, Seine, Fl., Frankr.

Segora, s. Salmurus.

Segorvia, s. Etobema.

Segubia, Segovia, St., Spanien (Alt-kastilien).

Seguntia, Siguenza, St., Spanien (Neukastilien).

Seguntium, Carnarvon, St., England (Wales).

Segusianorum forum, Feurs, St., Frankr. (Loire).

Segusianus ager od. tractus, Forez, Lschf., Frankr. (Loire).

Segusina, s. Segusio.

Segusio, Seculia, Segusina, Sicusis, Secussis terra, Scingomagus, Susa, St., Ital. (Turin).

Segustero, s. Segesterica.

Sehhiringa, Ob.- u. Unt.-Söchering, D., Bayern (Oberb.).

Sehuson, Seon, Seehausen, St., Preußen (Sachsen).

Seilliniacum, Seignelay, St., Frankr. (Yonne).

Seka, Saig, D., Baden (Freiburg). Sekbiki, Sebexen, D., Preußen (Hannover).

Sekowensis, s. Secovia.

Selandia, Ze(e)landia, 1. Zeeland, Prov., Niederl. — 2. Seeland, Isl., Dänemark.

Selaniacum, -co, Salagnac, D., Frankr. (Dordogne).

Selaricum, Selkirk, St., Schottland (Selkirk).

Seldon, Sölden, Mfl., Tirol.

Selenopolis, s. Luneburgum.

Selestadium, Scaldistatum, -stadium, Schlettstadt, St., Elsaß.

Seletio, s. Elizatium.

Seleuci mons, Saleon, D., Frankr. (Hautes-Alpes).

Selinensis processus, d. Distrikt v. Semlin, St., Österr. (Kroat.-Slaw.)

Selinganstedi, s. Ostrenhova.

Selingostadium, S. Marcellinus et Petrus, Seligenstadt, St., Hessen (Starkenburg).

Selmiczlania, s. Schemnicium.

Selonensis civitas, Zelonia, Seelburg, Mfl., Rußland (Kurland).

Selsa, s. Elizatium.

Semanus mons od. silva, Semana, Luvia, Louvia, Louba, Leiba, Levia, Thüringerwald.

Semendrova, Roman, St., Rumänien (Moldau).

Semerinkus, s. Semininius.

Semigalli, -gallia, Semgallen, Lschf., Kurland (Rußland).

Semininus, Semerinkus mons, der Semmering, Bergstock zw. Niederösterr. u. Steiermark.

Semitaha, s. Sempta.

Semnaha, s. Sempta.

Sempacum, Sempach, St., Schweiz (Luzern).

Sempronii forum, Fossombrone, St., Ital. (Pesaro-Urbino).

Sempronium, Sopronium, -nicum, Oedenburgum, Scarabantia, Deserta civitas, Oedenburg, St., Ungarn (Oedenburg).

Sempronius mons, s. Scipionis mons. Sempta, Semitaha, Semnaha, Sempt, Nfl. der Isar (Donau), Bayern.

Semptavia, Sempte, St., Ungarn (Neutra).

Semurium, s. Sinemurum.

Sena, Ile de Seins, Isl., Frankr. (Finistère).

Senae, Sena Julia, Siena, St., Ital. (Toscana).

Sena Julia, s. Senae.

Senapariae, Cénevières, D., Frankr. (Lot).

Senceca, s. Sentiaca.

Senderovia, Sonderovia, S. Andreae fanum, Smederewo (Semendria), St., Serbien.

Sendomiria, s. Sandomiria.

Senedewalda, Sunedeswolda, Simonswalde, D., Preußen (Hannover).

Senegaunis, s. Sana casa.

Senego, Sinningen, D., Preußen (Westfalen),

Senencae, s. Sanitia.

Senensis comitatus, Sayn, eh. Gschf., Preußen (Westfalen).

Senieda, Scheemda, Mfl., Niederl. (Groningen).

Senlenses, s. Silvanectum.

Senna Mauro, Monterol Senar, D., Frankr. (Haute-Vienne).

Sennenses, s. Senona.

Sennonegia, s. Senonagus.

Senogallica, Sinigaglia, St., Ital. (Ancona).

Senona in Vosago, Senoniense monasterium, Senoniae, Sennenses, Senones, Mfl., Frankr. (Vosges). Senonagus pagus, Sonegia, Sennonegia, Lschf. um Soignies, St., Belgien (Hennegau).

Senones, Senonicus pagus, Senoniensis ager, Senonais, eh. Lschf., Frankr. (Champagne).

— celsi, Senonges, D., Frankreich (Vosges).

Senoniae, s. Senona.

Senonica urbs, Sens, St., Frankr. (Yonne).

Senonicus pagus, s. Senones.

Senoniense monasterium, s. Senona.

Senoniensis ager, s. Senones.

Senovium, Senuvio, Schnifis, D., Österr. (Vorarlberg).

Sentiaca, -cum, Sinciacum, -cus, Sincicha, -cicum, Senceca, Sinzig, St., Preußen (Rheinprov.).

Sentiacum, Hisentiacum, Sentzieh, D., Lothringen.

Sentica, Zamora, St., Spanien (Leon). Senus, Shannon, Fl., Irland.

**Senuvio**, s. Senovium.

Seon, s. Sehuson.

Seonense monst., Klosterseeon, D., Bayern (Oberb.).

Separa Namnetensis, Sèvre Nantaise, Nfl. der Loire, Frankr.

— Niortensis, Sèvre Niortaise, Fl. (Atl. Oz.), Frankr.

Sepiana vallis, das Simmental, Schweiz (Bern).

Sepinusa, Sepino, St., Ital. (Campobasso).

Sepsiensis sedes, Sepsi-Szent-György St., Ungarn (Háromszék).

Septa, Lissa, Exilissa, Ceuta, Fst., Afrika (Marokko).

Septem arae, Arronches, St., Portu- | Seragium, s. Stivagiense monastegal (Alemtejo).

Septemburius, Zepperen, Mfl., Belgien (Limburg).

Septem castra, Septemcastrensis pagus, De septem castris, Septem urbium regio, Transsilvania, Siebenbürgen.

Septemcastrensis pagus, s. Septem castra.

De septem castris, s. Septem castra: Septem fontes, 1. Siebenborn, Hof, Preußen (Rheinprov.). — 2. Sevenborn, eh. Klst., Belgien (Brabant). — 3. Sept Fonts od. Fontaines, zahlr. Klöster, Frankr.

— fratres, Berggruppe a. d. Str. v. Gibraltar, Marokko.

Septemiaci, Maihingen, D., Bayern (Schwaben).

Septemolae, Septmeules, D., Frankr. (Seine-inf.).

Septem sales, Semsales, D., Schweiz (Freiburg).

— saltus od. silvae, Zevenwolden, Lschf., Niederl. (Friesland).

— urbium regio, s. Septem castra. Septimanca, Simancas, St., Spanien (Altkastilien).

Septimus, Septème, Mfl., Frankr. (Isère).

— mons, Septimer, Paß, rätische Alpen, Schweiz (Graubünden).

S. Sepulcri burgus, Borgo di San Sepolcro, St., Ital. (Toscana).

Ad Sequanam pons, Duodecim pontes, Pont-sur-Seine, D., Frankr. (Aube).

Sequania, die Franche Comté, Lschf., Frankr. (Doubs, Haute-Saône u. Jura).

Sequas, s. Silentius.

rium.

Serbium, s. Quinque basilicae.

Serculus, s. Anser.

Serenus mons, aeth-, ethereus mons, Petersberg, Bg. bei Halle, Preuß. (oder der Ettersberg bei Weimar).

Serezana, Sergianum, Sarzana, St., Ital. (Genua).

Sergentium, Gerbini, Mfl., Sizilien. Sergianum, s. Serezana.

Sericum, Sirkis, Sigeberti castrum, Sierck, St., Lothringen.

Sermanicomagus, Charmé, D., Frankr. (Charente).

Sermionense palatium, Sermonne, D., Frankr. (Ardennes).

Sernache Alliorum, Sernache dos Alhos, St., Portugal (Coimbra).

Serninus vicus, Vigano, D., Ital. (Modena).

Serota, Veröcse (Virovititz), St., Ungarn (Nograd).

Serpa, Serpensis civitas, Fabia Prisca, St., Portugal (Alemtejo).

Serpane, s. Scarponna.

Serpensis, s. Serpa.

Serrae, Scherra, D., Preußen (Hohenzollern).

Serratus mons, Montserrat, Gbg., Spanien (Catalonien).

Serravallis, Serravalle, St., Ital. (Treviso u. Alessandria).

Serris castrum, Le Grand-Serre, St., Frankr. (Drôme).

S. Servani oppidum od. portus, Aletum, Saint-Servan, St., Frankr. (Ille-et-Vilaine).

Servesta, 1. Zerbst, St., Anhalt; auch Zerbis, Zirwisti. — 2. Szervestye, D., Ungarn (Krassno-Szöreny).

Servia, Serfidsche, St., Türkei (Mazedonien).

Serviodurum, s. Straubinga.

Serwis, Serwest, D., Preußen (Brandenburg).

Sesa, Seesen, St., Braunschweig.

Sesemovicus, Souesmes, D., Frankr. (Loir-et-Cher).

Sesena, s. Cesina.

Sesla, s. Elizatium.

Sesomiris, Semoy, Nfl. der Maas, Frankr. (Ardennes).

Sesselium, Setellum, Seyssel, St., Frankr. (Ain).

Sessites, Sesia, Nfl. des Po, Ital. (Piemont).

Sesterio, Strione, Fl. (Mbs. v. Genua), Ital.

Sestiae, Ad Sextias, Rocca di Fluvione, Mfl., Ital. (Ascoli Pic.).

Ad Sextias, s. Sestiae.

Sestum, Saracena, Mfl., Ital. (Cosenza).

Setaurum, Stono, Mfl., Österr.

Setellum, s. Sesselium.

Seterrae, Apollinares aquae, Alcoy, St., Spanien (Valencia).

Setovia, s. Setuia.

Setiena, Cetius portus, Setium, Sigium, Cette, St., Frankr. (Hérault).

Setium, s. Setiena.

Setium promontorium, Setius mons, Cap d'Agde, Vgb., Frankr. (Hérault).

Setiva, s. Setuia.

Setovia, s. Setuia.

Setuci, -ae, Cayeux, St., Frankr. (Somme).

Setuia, Setiva, Sevia, Setovia, Késmárk, St., Ungarn (Zips).

Seum, Bayersoien, D., Bayern (Oberb.).

Sevacium, s. Sebatum.

Severiacum, Civray, St., Frankr. (Vienne).

Severiana, Montescaglioso, St., Ital. (Potenza).

S. Severi fanum, Severopolls, Saint-Sever, St., Frankr. (Landes).

Severinum, Severien, eh. Hgt., Litauen.

Severopolis, s. S. Severi fanum.

Sevia, s. Setuia.

Sevilia, Sibilia, Sevilla, St., Spanien (Andalusien).

Sewa, Seewen, D., Schweiz (Schwyz).

Sexamnis, Sexamniensis od. Lapidaria vallis, Schamser Tal, Schweiz (Graubünden).

Sexionas, s. Suessonae.

Sexna, Siena, St., Ital. (Toscana).

Sexonas, s. Suessonae.

Sexoniae, s. Suessonae.

Sexta(n)tio, Soustancion, eh. St. b. Montpellier, Frankr. (Hérault).

Seyna, Zeina, Sayn, D., Preußen (Rheinprov.).

Sezalacha, Sezzelaha, Seßlach, St., Bayern (Oberfranken).

Sezania, -anna, Sézanne, St., Frankr. (Marne).

Sezena, s. Sedena.

Sezzelaha, s. Sezalacha.

Sfinga, s. Singum.

Sherborna, Clarus fons, Sherborne, St., England (Dorset).

Siata, Houat, Isl., Frankr. (Morbihan).

Sibaris, San Severina, St., Ital. (Calabrien).

Sibenicum jugum, s. Cinisius mons. Sibenus mons, d. Siebengebirge, Preußen (Rheinprov.).

Siberena, Syberona, Severina, St., Ital. (Calabrien).

Sibidatum, Cividale, St., Ital. (Udine). Sibigeldes, -tes, Sickels, D., Preußen

(Hessen-Nassau).

Sibilia, s. Sevilia.

Sibotonis villa, Seitendorf b. Frankenstein, D., Preußen (Schlesien).

Sicca, Schüttenhofen, St., Böhmen.

Siccae aquae, Seyches, Mfl., Frankr. (Lot-et-Garonne).

Sicca Venerea, Venerea, Aphrodisium, El-Kef, St., Afrika (Tunis).

Sichemium, Sichem, St., Belgien (Brabant).

Sichionna, Yonne, Nfl. der Seine, Frankr.

Sicilia, Siculorum terra, das Land der Szekler, Siebenbürgen.

Sicinchileha, Sitzenkirch, D., Baden (Lörrach).

Siculi, die Szekler, Vkst., Siebenbürgen.

Siculithi, Ob.- u. Nied.-Sickte, D., Braunschweig.

Siculorum terra, s. Sicilia.

Siculus pons, Székelyhid, St., Ungarn (Bihar).

Sicusis, s. Segusio.

Sidilisdorfa, Sindeldorf, D., Württemberg (Jagstkr.).

Sidilocum, s. Sedelaucum.

Sidoleucus, s. Sedelaucum.

Sidunensis civitas, s. Sedunum.

Sidunis civitas, s. Sedunum.

Siduninsium civitas, s. Sedunum.

Siezzon, Sießen, D., Württemberg (Donaukr.).

Siga, 1. s. Sega. — 2. Tlemsen, St., Afrika (Algier); auch Celama. — 3. Tafna, Fl., ebenda. — 4. Siegen, St., Preußen (Westfalen); auch Sigedunum od. Sigena Nassoviae, Sigeberti castrum, s. Sericum.

Sige-, Sigisburgum, Sineburgo, Sigenbergensis civ., Siegburg, St., Preußen (Rheinprov.).

Sigena, s. Siga 4.

Sigenbergensis civ., s. Sigeburgum.

Sigerici castrum, s. Caesaris castrum.

Sigibrehtisruti, Sieberatsreute, D., Württemberg (Donaukr.).

Sigisburgum, s. Sigeburgum.

Sigium, s. Setiena.

Signia, s. Segnia 2.

Sigona, s. Segona.

Sigrancio, -ium, Serans, D., Frankr. (Orne).

Sila, 1. Sill, Nfl. d. Inn, Tirol. — 2. s. Silles.

Ad Silanum, Albrac, D., Frankr. (Lot).

Sil-, Silobiki, eh. Lschf. b. Paderborn, Westfalen.

Mfl., Silennon, Silenen, Schweiz (Uri).

Silensi, Cilensi, eh. Gau um Nimptsch, Preußen (Schlesien).

Silensis mons, s. Silentius.

Silentius, Silensis, Sabothus, Sequas, Zabothus, Zobtensis, Zatensis, Asciburgius, od. Zlesie mons, Zobten, Bg., Preußen (Schlesien).

Silesia, Slesia, Zlezia, Zlesia, Sleczia (Sleziensis, Zleznensis), Schlesien, Prov., Preußen.

Silicis mons, Monfelice, St., Ital. (Padua).

Siliacum, Silly-le-Long, D., Frankr. (Oise).

Siliciacum, Sennecey, St., Frankr. (Saône-et-Loire).

Siliniacum, Seignelay, D., Frankr. (Yonne).

Silis, Sile, Fl. (Adriat. Meer), Ital. Sina mons, Sinai, Gbg., Asien (Ara-(Venetien).

Silles, Sils, D., Schweiz (Graubünden). Sillinae, Silvestres od. Silvarum insulae, Scilly-Inseln, England (Cornwall).

Silobiki, s. Silbiki.

Siluense od. Syloense monasterium, Syloa, Selau, Klst., Böhmen (Pardubitz).

Silurnum, Schliers, eh. Klst., Bayern (Oberb.).; vgl. Slierensis.

Silusia, Schleusinga, Schleusingen, St., Preußen (Sachsen).

Silva, Sylva, s. die Beinamen.

Silvacus, -gius, Sylviarius, Saint-Servais, D., Frankr. (Aisne).

Silvae, Silvani, Durswolden, D., Niederl. (Friesland).

Silvanectum, Silvanecti palatium, Silvanectensis urbs, Senlenses, Vedeocaeum civitas, Senlis, St., Frankr. (Oise).

Silvani, s. Silvae.

Silvarum insulae, s. Sillinae ins.

Silvaticae urbes, d. Waldstädte a. Rhein — Rheinfelden, Säckingen, Laufenburg, Waldshut —, Baden u. Schweiz.

Silvestres insulae, s. Sillinae ins.

Silviniacum, Sauvigny, D., Frankr. (Yonne).

Simacum, s. Chimacum.

Simaethus, Simeto, Fl., Sizilien.

Simeghiensis comitatus, das Komitat v. Sümeg (Somogy), Ungarn.

Simigium, Sámogy, D., Ungarn (Zemplin).

Sim(m)era, Simmern, St., Preußen (Rheinprov.).

Simpliciacus, Sargé, Mfl., Frankr. (Loir-et-Cher).

bien).

Sincerra, Santerre, eh. Lschf., Frankreich (Somme).

Sinciacum, s. Sentiaca.

Sincicha, s. Sentiaca.

Sincicum, s. Sentiaca.

D., Sindelsdorf, Si(n)dilisdorfa, Bayern (Oberb.).

Sindinon, Senden, D., Preußen (Westfalen).

Semide, D., Sindunum, Frankr. (Ardennes).

Sineburgo, s. Sigeburgum.

Sinemurum Briennense castrum, Semurium, Semur, St., Frankreich (Côte-d'Or).

Sinethi, Sinithi, d. Senne, Lschf., Westfalen.

Sinethlauzowa, s. Augia insula 2. Singidava, Déva, St., Ungarn (Hunyad).

Singiticus sinus, Golf v. Hagion Oros, Türkei (Mazedonien).

Singone, Trentschin, St., Ungarn (Trentschin).

Singum, Sfinga, Sinotium, Sinj, D., Osterr. (Dalmatien).

Sinlazesouwa, s. Augia insula 2.

Sinotfeldum, -us, eh. Lschf. b. Paderborn, Westfalen.

Sinotium, s. Singum.

Sinna, 1. s. Cinna 2. — 2. Sinn, Nfl. der fränk. Saale (Main).

Sinthlesaugia, s. Augia insula 2.

Sintica, Seres, St., europ. Türkei (Mazedonien).

Sintleones Awa, s. Augia insula 2.

Sintlezzesowa, s. Augia insula 2.

Sintlocisaugia, s. Augia insula 2.

Sintria, S. unum, Sitter, Nfl. d. Thur (Rhein), Schweiz.

Sinus, s. die Beinamen.

Sipron, Sapri, St., Ital. (Salerno). Siurbi, s. Sorabi.

Siradia, Sieradz, St., russ. Polen. Siradiensis comitatus, die Woiwod-

v. Sieradz i. eh. Kgr. schaft Polen.

Sirallo, s. Siroialum.

Sirbia, s. Sorabi.

Sirio, Rions, Mfl., Frankr. (Gironde).

Sirixensis villa, Zirichaea, -riczaea, Zieriksee, St., Niederl. (Schouwen-Zeeland).

Sirkis, s. Sericum.

Sirma, Mitrowitz, Mfl., Österr. (Kroatien-Slawonien).

Sirmio, Sermione, D., Ital. (Brescia). Sirnicha, Syrnichka, 1. Sierning, Nfl. d. Traun (Donau), Oberösterr. — 2. Sierning, D., Ober- u. Niederösterr.

Siroialum, -lense oratorium, Sirallo, Ciran, D., Frankr. (Indre-et-Loire).

Sisacum, s. Siscia.

Siscia, Sisacum, Sissek, St., Kroatien-Slawonien.

Sisilli, Siselen, D., Schweiz (Bern). Sitanstense, -stetense, -sense coenobium S. Mariae, Seitenstetten, Mfl. u. Klst., Niederösterr.

Sitavia, Sittavia, Zittavia, Zittau, St., Sachsen (Bautzen).

Sithima, s. Sitnia.

Sitifis, Setif, St., Afrika (Algier).

Sitkovichi, Schickerwitz, D., Preuß. (Schlesien).

Sitnia, Situnni, Sithima, Sithen, D., Preußen (Westfalen).

Sitomagus, Thetford, St., England (Norfolk).

Sittavia, s. Sitavia.

Sitticium, Sittich, D., Österr. (Krain).

Situnni, s. Sitnia.

Siusili, Siusli, Siusuli, ein Slawenstamm a. d. Mulde, Sachsen.

Siusli, s. Siusili.

Siusuli, s. Siusili.

Sivinnus lacus, s. Sabinus l.

Sivor, Siewierz, St., russ. Polen.

Siza, Ziza, Ciza, Cica, Citiza, Ciscia, Citica, Citium, Cicis, Cyca, Cizi, Citzi, Citici (Cicensis, Citicensis), Zeitz, St., Preußen (Sachsen).

Sizmannes, Sitzmannes, D., Oberösterr.

Ska(c)hningi, s. Scahaningi.

Skalicium Hungariae, Skalitz, St., Ungarn (Neutra).

Skeldensis, s. Scelwalda.

Skeldwalda, s. Scelwalda.

Skemines, s. Schemis.

Skennines, s. Schemis.

Sker-, Skiramera, Scharmer, Niederl. (Groningen).

Skia, Skye, Isl., Hebriden (Schottland).

Skiva, -wa, Monclair, Ru. b. Merzig, Preußen (Rheinprov.).

Sladum, Schladen, D., Preußen (Hannover).

Slagense, s. Plagense.

Slagosia, Slagelse, St., Dänemark (Seeland).

Slana, Schlan, St., Böhmen.

Slaukovia, Austerlitz, St., Mähren.

Slavania, Slavenia, s. Slavi.

Slavi, Sclavi, -bi, -vania, -venia, -vinia, -via, -vones, Schlavi, die Slawen.

— Behemenses, s. Bohemia.

Slavia, s. Slavi.

Slavinia, s. Slavi.

Slavograecium, Vendo-, Vindograecium, Windischgrätz, D., Steier- Smalena, Smallingerland, Lschf., mark.

Slavones, 1. s. Slavi. — 2. die Slawonier.

Slavonia, Slawonien, Lschf., Österreich-Ungarn.

Sleczia, s. Silesia.

Slegum, Sligo, St., Irland.

Sleida, Sleydia, Schleiden, St., Preuß. (Rheinprov.).

Sleitaha, Schleid, D., Sachsen-Weimar.

Slesia, s. Silesia.

Slesvicensis ducatus, das Hgt. Schleswig.

Slesvicum, Schleswicum, Heidiba, Haethum, Schleswig, St., Preußen (Schleswig-Holstein).

Sleydia, s. Sleida.

Sleziensis, s. Silesia.

Slia, Slya, die Schlei, Mbs., Preußen (Schleswig-Holstein).

Slierensis lacus, Schliersee, See u. D., Bayern (Oberb.); vgl. Silurnum.

Slierra, Schlieren, D., Schweiz (Zürich).

Slothra, Schlochtern, D., Preußen (Hannover).

Slotoria castra, eh. Fst. a. Narew (Ehstland).

Sluca, Sluccum, Sluzk, St., Rußland (Minsk).

Sluccum, s. Sluca.

Slucensis ducatus, Sluzk, Hgt. i. eh. Kgr. Polen.

Sluis, s. Scludis.

Slus, s. Sclusa.

Slusa, s. Sclusa.

Slya, s. Slia.

Smalcaldia, Schmalkaldia, Schmalkalden, St., Preußen (Hessen-Nassau).

Niederl. (Friesland).

Smalenaha, Schmalnau, D., Preußen (Hessen-Nassau).

Smolska, Smolensk, St., Rußland. Smuttura, Schmutter, Nfl. d. Donau (Bayern).

Snae-, Snelandia, Island, Isl. vgl. Gardari i.

Snelgera, -gerani, -grani, -grones, ein Teil des Fivelgau, Niederl. (Groningen).

Snewnia, Znoyma, Znoima, Znaim, St., Mähren.

Sobisaeum, Sulbisia, Soubise, D., Frankr. (Charente-inf.).

Sodalcurtum, Sathalcurtis, Saucourt, D., Frankr. (Haute-Marne).

Sodeia, Sodoia, Neers, D., Belgien (Brabant).

Sodila, Södel, D., Hessen (Oberhessen).

Sodoia, s. Sodeia.

Soeza, Seuzach, D., Schweiz (Zürich).

Sogentagana, Sontagana, eh. Lschf., Ehstland.

Sogniacum, Soignies, St., Belgien .(Hennegau).

Soguntiensis, s. Suentensis.

Sola od. Solonis cella, Solnhofen, D., Bayern (Mittelfranben).

Solatium, Solaize, Mfl., Frankr. (Isère).

Solcovia, Zolkiew, St., Galizien.

Solemio villa, Solemnium, Solesmes, St., Frankr. (Nord).

Solemniacum, Solignac, St., Frankr. (Haute-Loire).

Solemnium, s. Solemio.

Soliae, s. Saluensis.

Solicinium, Schwetzingen, St., Baden (Mannheim).

Soliensis campus, Zollfeld, od. Saalfeld, Lschf., Kärnten.

Solisbacum, Sultz-, Zulsbacum, Zultzbacum, Sulzbach, St., Bayern (Oberpfalz).

Solis aquae, s. Solis mons.

Solis mons, Badonicus mons, Aquae calidae, Bathonia, Bathia, Aquae solis, Bath, St., England (Somerset).

Solisum, Sülsen, D., Preußen (Westfalen).

Solis urbs, s. Salzwita.

Solis vallis, Sonnenthal, D., Preußen (Rheinprov.).

Solitarii, s. Meginrati cella.

Solium vetus, Altisolium, Altsohl, St., Ungarn (Sohl).

Solliacum, Sulliacum, 1. Sully, St., Frankr. (Saône-et-Loire). — 2. Sorèze, St., ebenda (Tarn); auch Sordiliacum, Soregium, Soricinium monasterium, Beata Maria de Solliaco.

Sollingus mons, Solling, Gbg. a. d. Weser (rechts).

Solma, Solms, Gschf., Preußen (Rheinprov.).

Solna, Sillein, Mfl., Ungarn (Trentschin).

Solocensis pagus, Soulossois, eh Lschf., Frankr. (Vosges).

Solo-, Salodorum, s. Solodurum.

Solo-, Salodurum, Solo-, Salodurum (Solodrensis), Solothurn, St., Schweiz.

Solonis cella, s .Sola c.

Soltaquella, s. Salzwita.

Soltensis processus, Komitat v. Sohl (Ungarn).

Solvaeum aestuarium, Solway Firth, Golf, irische See, England-Schottland.

Somana, s. Somena.

Somena, Sumina, -mena, Somana, Somna, Somona, Somora, Samara, Somme, Fl. (Canal), Frankr.

Somna, s. Somena.

Somnium, Sonnino, St., Ital. (Rom).

Somona, s. Somena.

Somora, s. Somena.

Sondensis civitas, 't Zand, D., Niederlande (Groningen).

Sonderovia, s. Senderovia.

Sonegia, s. Senonagus.

Son-, Sunterslevo, Santersleben, D., Preußen (Sachsen).

Sontium campus, s. Sanctorum c.

Sontius, s. Isontius.

Sopronicum, -ium, s. Sempronium. Sora, 1. Soria, St., Spanien (Altkastilien). — 2. Sorö, St., Dänemark (Seeland). — 3. Kastamuni, St., asiat. Türkei; auch Germanicopolis. — 4. Sorau, St., Preußen (Brandenburg); auch **Zara**, **Sora**via (Soraviensis). — 5. Sora, St., Ital. (Caserta).

Sorabi, Siurbi, Suurbi, Surabi, Sribia, Sirbia, Zirbia, Sorben, Stamm d. Slawen a. d. Saale u. mittl. Elbe.

Sorabis, Staberus, Terebris, Segura, Fl. (mittelländ. Meer), Spanien.

Soravia, -viensis, s. Sora 4.

Sorbiga, Curbici, Zorbiga, Zurbici, Zörbig, St., Preußen (Sachsen).

Sorbiodunum, Old Sarum, D., England (Wiltshire).

Sorbo, Sorbon, D., Frankr. (Ardennes).

Sordice lacus, Etang de Leucate, See, Frankr. (Aude).

Sordiliacum, s. Solliacum 2.

Soregium, s. Solliacum 2.

Sorelli castrum, Montsoreau, D., Spacorum vicus, Vigo, St., Spanien Frankr. (Maine-et-Loire).

Sorense coenobium, s. Sorethum.

Sorethana abbatia, s. Sorethum.

Soret(h)um, Sorense od. Sortense coenobium, Sorethana abbatia, Schussenried, Mfl., Württemberg (Donaukr.).

Sorgiae od. Sulgae pons, Sorgues, St., Frankr. (Vaucluse).

Sorianum, Soriano, St., Ital. (Rom). Soricinium, s. Solliacum 2.

Sorna, Zorn, Nfl. der Moder (Rhein), Elsaß.

Sornagauginsis pagus, Zorngau, eh. Lschf., Elsaß.

Sorrentum, Sorrento, St., Ital. (Neapel).

Sortense monasterium, s. Sorethum. Sosacium, s. Sosatium.

Sosatium, -ia, Sosatum, Susat(i)um, Zozatum, Suzatium, Zazatum, Soest, St., Preußen (Westfalen).

Sosatum, s. Sosatium.

Sospitellum, Hospitellum, Sospel, St., Frankr. (Alpes-marit.).

Sostomagus, Castellavium, Castelavium Auravium, Arianorum castellum, Castelnaudary, St., Frankreich (Aude).

Sotagana, s. Sogentagana.

Soteriopolis, s. Sebastopolis.

Soteropolis, San Salvador, St., Mittelamerika.

Sotterum, Sottrum, D., Preußen (Hannover).

Southantonia, s. Antona meridionalis.

Sowa, s. Savus.

Sozusa, Souza Hamam, D., Afrika (Tripolis).

(Galicien).

Spandanae aquae, Tungrorum fons, Spa, Bd., Belgien (Lüttich).

Spalat(r)um, Salona nova, Diocletiani palatium, Aspalatos, Spalato, St., Österr. (Dalmatien).

Spaldinga, Spalding, St., England (Lincolnshire).

Spalticus vicus, Spalt, St., Bayern (Mittelfranken).

Spana, Spahn, D., Preußen (Hannover).

Spandavia, Spandau, St., Preußen (Brandenburg).

Spanelo, Spahl, D., Sachsen-Weimar.
Spanesheum, Spanesheim, D., Hessen

Spanesheum, Sponsheim, D., Hessen (Rheinhessen).

Sparnacum, Asperencia, Asprenaca, Espernacum, Spernacum, Epernacy, St., Frankr. (Marne).

Sparno, -nonum, Epernon, St., Frankr. (Eure-et-Loir).

Sparnonum, s. Sparno.

Sparsae aquae, s. Petrocoriorum aquae.

Spartaria, Carthago Spartaria, Cartagena, St., Spanien (Murcia).

Spatana, Trincomale, St., Vorder-indien (Ceylon).

Species, d. Spesburg, eh. Schl., bei Barr, Elsaß (Schlettstadt).

Specula Halcyonia, Speculationis castrum, Theorosburgum, Schaumburg, Schl., Preußen (Hessen-Nassau).

Speculationis castrum, s. Specula Halc.

Spedonum, Epône, Mfl., Frankr. (Seine-et-Oise).

Speia, Osterspai, D., Preußen (Hess.-Nassau).

Spelthorpa, Speldorf, D., Preußen (Rheinprov.).

Speluca, Desertina, Discentium, Disentina, Dissertinum, Disentis, Mfl. Schweiz (Graubünden).

Speluca, -uga, Culmen ursi, Ursulus, der Splügen, Paß, Schweiz (Graubünden).

Speluga, s. Speluca.

Spera, Espera, St., Spanien (Sevilla).

Sperga, Spergau, D., Preußen (Sachsen).

Sperleca, Eperlecques, St., Frankr. (Pas-de-Calais).

Spernacum, s. Sparnacum.

Sperohgowi, s. Spirensis.

Sphaeria, Damala, Isl., Golf v. Agina (ägäisches Meer).

Sphira, s. Nemetis.

Spiliberga, Spielberg, D., Bayern (Oberb.).

Spinaciolum, Spinazzola, St., Ital. (Bari).

Spinae, 1. Newbury, St., England (Berk). — 2. Epinal, St., Frankr. (Vosges); auch Spinalense monasterium u. Spinalium.

Spinalense monast., s. Spinae 2.

Spinalum, s. Spinae 2.

Spineticum ostium, Po di Primaro, Mündungsarm des Po.

Spinetum, Spinogelum, Spinoilum, Espinoium, Epinay, D., Frankr. (Seine-inf.).

Spinogelum, s. Spinetum.

Spinoilum, s. Spinetum.

Spinsia, Spissia, Epoisses, D., Frankr. (Côte-d'Or).

Spira, 1. s. Nemetis. — 2. Espierres, Mfl., Belgien (Westfland.).

Spiraha, Ob.- u. Nied.-Spier, D., Schwarzburg-Sondershausen.

Spiratia, s. Nemetis.

Spirembergium, -berga, Spilimbergo, St., Ital. (Udine).

Spirensis, -insis pagus, Sperohgouwi, Gau um Speyer, Bayern (Pfalz).

Spirinsis, s. Spirensis.

Spiritus Sancti fanum od. oppidum, Saint-Esprit, Vorst. v. Bayonne, Frankr. (Basses-Pyrén.).

S. Spiritus fanum Kesdiense, Kézdi-Szent-Lelek, D., Ungarn (Háromszék).

- oppidum, s. Spiritus S. fanum.

— pons, Pont-Saint-Esprit, St., Frankr. (Gard).

Spiutni urbs, Rothenburg, D., Preuß. (Sachsen).

Sponhemium, Sponheim, eh. Gschf., Preußen (Rheinprov.).

Ad Spream colonia Brandenburgica od. Marchiae, Kölln a. d. Spree, eh. St., jetzt m. Berlin vereinigt.

Spreha, -eva, -ewa, Spree, Nfl. der Havel (Elbe).

Sprenzala, -zlaha, Sprenzel, Nfl. d. Vöckla (Ager-Traun-Donau), Ober-österr.

Sprewa, s. Spreha.

Sprotaviensis, s. Sprottavia.

Sprottavia (Sprotaviensis), Sprottau, St., Preußen (Schlesien).

Spurca, Spork, D., Lippe.

Spurghusila, Sprockhövel, D., Preußen (Westfalen).

Spurko, Spork, D., Preußen (Westfalen).

Spyrea, s. Nemetis.

Spuirsina, Suerinum, Zuarina (Zuarinensis), Schwerin, St., Mecklenburg-Schwerin.

Scaphilo, s. Scrapelo.

Scribia, s. Sorabi.

Stabela(c)o, Stabulaus, Staboelaus,

Stabulon, Stabulum, Stabuletum, Stabulacum, Stablo (Stavelot), St., Belgien (Lüttich).

Staberum, s. Sorabis.

Staboelaus, s. Stabelaco.

Stabulacum, s. Stabelaco.

Stabulaus, s. Stabelaco.

Stabuletum, s. Stabelaco.

Stabulon, s. Stabelaco.

Ad Stabulum, Le Boulau, St., Frankr. (Pyrén.-orient.).

Stabulum, 1. s. Stabelaco. — 2. Bivio (Stalla), D., Schweiz (Graubünd.).

Stadae, Stadium, Stade, St., Preußen (Hannover).

Stadici, -cum, Ztadici, Ztadisci, Staditz, D., Böhmen (Außig).

Stadingi, s. Stedingia.

Stadingia orientalis, Osterstade, Lschf.a.d. unt. Weser, Oldenburg.

Stadium, s. Stadae.

Stadtlandia, Stadtland, Lschf. zw. Weser u. Jahde, Oldenburg.

Stagellum, Estagel, St., Frankr. (Pyrén.-orient.).

Stagnebachus, Steinbach, Bach b. Stablo, Belgien (Lüttich).

Stagnum, 1. Tittuntum. — 2. Estain, St., Frankr. (Aveyron).

Staina, Steinen, Mfl., Schweiz (Schwyz).

Stalo, s. Stehla.

Stampae, -pis, Stampense palatium, Etampes, St., Frankr. (Seine-et-Oise).

Stampensis pagus, Etampois, eh. Gschf., dann Hgt. Etampes, Frankr. (Seine-et-Oise).

Stampha, Stampfen, St., Ungarn (Preßburg).

Stanacum, 1. s. Satanacum. — 2. Stein, St., Oberösterr.

Stanislavia, Stanislawowskie, D., Galizien.

Stannis, Stans, Mfl., Schweiz (Unterwalden).

Staphala stagna, d. Staffelsee, Bayern (Oberb.).

Staphense monasterium, Staffelsee, Klst., Bayern (Oberb.).

Stapulae, Etaples, St., Frankr. (Pas-de-Calais).

Stargardia antiqua, s. Antiquipolis. Stargardia, Stargard, St., Preußen (Pommern).

Starckinrotha, s. Sterkonrotha.

Starzila, Storzeln, Hof, Baden (Konstanz).

Statefurtum, Stafford, St., England.

Statio Rhaetorum, Rivanus portus, Riva villa, Walahestada, Walenstadt, St., Schweiz (St. Gallen).

— Tsiernensis, Zernensium colonia, Zernae, -nes, Orsova, Mfl., Ungarn (Krasó-Szöreny).

Ad Statuas, 1. Oliva, St., Spanien (Valencia). — 2. Börcs, D., Ungarn (Raab).

Stauditza, Staatz, D., Niederösterr. Stauria, Stavoren, St., Niederl. (Friesland).

Stauropolis, Kara-Su, Mfl., Türkei (Kleinasien).

Stariacum, Esteva (Eistavensis), Stäffis, D., Schweiz (Freiburg).

Stavoron, Stavern, D., Preußen (Hannover).

Stebecna, -eczna, Smečna, St., (Böhmen (Schlan).

Stechilboron, Steckboron, Steckborn, Mfl., Schweiz (Thurgau).

Steckboron, s. Stechilboron.

Benedict-Graesse, Orbis latinus.

Stedingi, -gia, -tingi, Stadingi, Stedingerland, Lschf. a. d. Hunte, Oldenburg.

Steenverda, -vordia, Stenfordium, Steenvorde, St., Frankr. (Nord).

Steenwyca, s. Stenovicum.

Stegra, Me-, Minariacum, Estaires, St., Frankr. (Nord).

Ste(h)la, Stalo, Stahle, D., Preußen (Westfalen).

Steina, 1. Unt.-Steinach, D., Bayern (Oberfranken). — 2. Stein, St., Niederösterr.; auch Steinium.

Steinaha, 1. Steinach: a) Zufl. des Bodensees, Schweiz (St. Gallen), auch St. petrosa. — b) Nfl. d. rot. Main. — c. Nfl. d. Rodach (Main). 2. Niedersteinach, D., Württemberg (Jagstkr.). — 3. Münchsteinach, D., Bayern (Mittelfranken). — 4. Steinau, St., Preußen (Hessen-Nassau).

Stein-, Stin-, Stenavia (Steinensis), Steinau a. O., St., Preußen (Schlesien).

Steinbruga, Steinbrück, D., Preußen (Hannover).

Steinensis, s. Steinavia.

Steinfordia, Drensteinfurt, St., Preußen (Westfalen).

Steinfurtum, Stenefortium, Burgsteinfurt, St., Preußen (Westfal.).

Steingabnensis, Steingademensis ecclesia, Steingaden, D., Bayern (Oberb.).

Steingademensis, s. Steingabnensis. Steinhaha, Steinach, Bach b. Heidelberg, Baden.

Steini, Steinen, D., Preußen (Westfalen).

Steinkirka, Steenkerke, D., Belgien (Hennegau).

Steinvortova, Steinfurt, D., Hessen (Oberhessen).

Stela, 1. s. Stehla. — 2. Steele, St., Preußen (Rheinprov.).

Stella Carnovium od. Navarrorum, Estella, St., Spanien (Navarra). Stellae campus, s. Compostella.

Stellatae aquae, Acqui, St., Ital. (Alessandria).

Stenacum, 1. s. Satanacum. — 2. Steinach, D., Tirol.

Stenavia, s. Steinavia.

Stenbiki, Nord-Steimke, D., Braunschweig.

Stenbroa, Lithopontus Sueciae, Stenbrö, St., Schweden (Svealand).

Stendalia, Stendal, St., Preußen (Sachsen).

Stenefortium, s. Steinfurtum.

Stenfordium, s. Steenverda.

Stenium, s. Steina 3...

Stenovicum, Steenwyca, Steenwijk, St., Niederl. (Overijssel).

S. Stephani fanum, 1. Saint-Etienne, St., Frankr. (Loire). — 2. Launceston, St., England (Cornwall).

— insula, Saint-Etienne, Isl. b. Marseille, Frankr. (Bouches-du-Rhône).

- oppidum = fanum 1.

Stephanodunum, s. Evonium.

Stephanopolis, s. Brassovia.

sterkonrotha, Starkinrotha, Sterkrade, D., Preußen (Rheinprov.). Sterpiniacum, s. Stirpiniacum.

Stetelon, Stettlen, D., Schweiz (Bern).

Steti, Oberstedten, D., Preußen (Hessen-Nassau).

Stetiaha, Stetten, D., Sachsen-Weimar.

Stetinensis, s. Sedinum.

Stetingi, s. Stedingia.

Stetingia orientalis, Osterstedt, D., Preußen (Schleswig-Holstein).

Stetina, s. Sedinum.

Steveca, Stäfa, D., Schweiz (Zürich).

Stideum, Stiddien, D., Braunschw.

Stiga, Staig, D., Württemberg (Donaukr.).

Stihira, s. Stora.

Stilida, Stilus, Stilo, St., Ital. (Reggio di Calabria).

Stilus, s. Stilida.

Stinavia, s. Steinavia.

Stiplaga, Stipel, D., Preußen (Westfalen).

Stira, -rense castrum, Styra, Steyr, St., Oberösterr.

Stirense castrum, s. Stira.

Stiria, Styra, -ria, Marchia, Steier-mark.

Stiriacum, Stiriaticorum castra, Stirpiacum, Ve-, Vipitenum, Sterzing, St., Tirol.

Stirias, -atis, Liezen, D., Steiermark.
Stirlinga, Dolorosus mons, Stirling,
St., Schottland.

Stirpiacum, s. Stiriacum.

Stirpiacus villa, Estrepey, D., Frankreich (Meurthe).

Stirp-, Sterpiniacum, Etrépagny, St., Frankr. (Eure).

Stivagiense monasterium, Stivagium, Seragium, Etival, St., Frankr. (Vosges).

Stivagium, s. Stivagiense monasterium.

Stivale, s. Sastivale.

Stivaliculis villa, Estivareilles, Mfl., Frankr. (Allier).

Stoccha, Stockach, D., Württemberg (Schwarzwaldkr.).

Stocka, Stockach, St., Baden (Konstanz).

Stockholmia, Holmia, Stockholm, St., Schweden.

Stoderania, d. Gebiet d. Heveller, Havelland, Brandenburg.

Stoeffela, s. Stofola.

Stolpa, Stolpen, St., Sachsen (Dresden).

Stolpensis civitas, Stolp, St., Preußen (Pommern).

Stoquemium, Stockheim, Mfl., Belgien (Limburg).

Stora, Stura, -ria, Stihira, Stör, Nfl. d. Elbe (Holstein).

Stormaria, Stormeri, Sturmaria, -rii, Stormarn, Lschf., Preußen (Schleswig-Holstein).

Stormeri, s. Stormaria.

Stotlo, Stotel, D., Preußen (Hannover).

Stoupha, Staufen, St., Baden (Freiburg).

Stoyno, Steinau O/S., Mfl., Preußen (Schlesien).

Stozzeswilari, Stoßweier, St., Elsaß (Kolmar).

Strabetum, Segura, St., Spanien (Murcia).

Straceburgensis, s. Argentoratum. Strada, s. Scolium.

Strada montana, s. Bergstrassia.

Stradburgo, s. Argentoratum.

Straeda, s. Scolium.

Stralsunda, -um, Stralesunda, Sumonia, Sunnonia, Sundis (Sundensis), Stralsund, St., Preußen (Pommern).

Stramiacum, s. Cremiacum.

Stramiatis, s. Cremiacum.

Strasburgum in Culmensi tractu, Stratioburgum, Strasburg, St., Preußen (Westpreußen). Strata, Estrées-St.-Denis, Mfl., Frankr. (Oise).

Strateburgis, s. Argentoratum.

Stratioburgum, s. Strasburgum.

Straubinga, Strubinga, Serviodurum, Acilia Augusta, Straubing, St.,
Bayern (Niederb.).

Strawa, Streba, Strowa, Nfl. des Niemen, Rußland.

Straza, Straß, mehr. D., Ob.- u. Niederösterr.

Strazburgensis, s. Argentoratum.

Strazwalaha, Straßwalchen, Mfl., Österr. (Salzburg).

Strazza, Straß, D., Österr. (Salzburg).

Strega Silesiorum, Stregonum, -nia, Strigovia, Trimontium, Striagium, (Stregoviensis), Striegau, St., Preußen (Schlesien).

Stregnesia, -ium, Strengnäs, St., Schweden (Svealand).

Stregonia, -num, s. Strega.

Stregoviensis, s. Strega.

Streimacum, s. Cremiacum.

Strela, Striela, Strehlen, St., Preußen (Schlesien).

Strelicia major, Gr.-Strelitz, St., Preußen (Schlesien).

Strelicia nova, Neu-Strelitz, St., Mecklenburg-Strelitz.

Strelovo, Strelitz, D., Preußen (Schlesien).

Stremontium, s. Extrema.

Strewa, Strowi, Streu, Nfl. d. fränk. Saale (Main).

Striagium, s. Strega.

Stridonia, -ium, Strido, Mfl., Ungarn (Zala).

Striebra, s. Misa.

Striela, s. Strela.

Strigonia, -ium, S. Georgii civitas, Gran, St., Ungarn (Gran).

Strigovia, s. Strega.

Strolanae, s. Zorlanae.

Strongyle, Stromboli, Isl., Liparische Inseln (Italien).

Strowi, s. Strewa.

Strubinga, s. Straubinga.

Strum, -umum, Etrun, Mfl., Frankr. (Nord).

Struowa, Streu, Nfl. d. fränk. Saale (Main), Bayern (Unterfranken).

Strymonicus sinus, Mbs. v. Rendina od. Orfani, ägäisches Meer, Mazedonien.

Studa, -dahi, Staudach, D., Oberösterr.

Studahi, s. Studa.

Stuhesfurti, Straußfurt, D., Preußen (Sachsen).

Stuplo, Estoublon, D., Frankreich (Basses-Alpes).

Stura, -ia, s. Stora.

Sturmaria, -rii, s. Stormaria.

Sturmethi, -mithi, Sthurmidi, Störmede, D., Preußen (Westfalen).

Sturmi, -mium, Gau rechts der unt. Aller, Hannover.

Sturmithi, s. Sturmethi.

Sturmium, s. Sturmi.

Stutgardia, Stuttgart, St., Württemberg.

Stuvi, -wi, Stöben, D., Sachsen-Meiningen.

Styra, s. Stira u. Stiria.

Styria, s. Stiria.

Suabaha, s. Swabacum.

Suabi, s. Suevia.

Suabwilare, Schwabweiler, D., Elsaß (Weißenburg).

Suaedas villa, Saix, D., Frankreich (Vienne).

Sualafelda, Swalafelda, das Schwalefeld, um d. Schwale, Nfl. d. Wernitz (Donau), Bayern.

Suammara, Schwaming, D., Oberösterr.

Suaraka, s. Suawakes.

Suarizaha, Swarza, Suarza, -aa (Suarzanensis, Swarczensis), Münsterschwarzach, D., Bayern (Unterfranken).

Suarza, 1. s. Suarizaha. — 2. s. Swarza 2. — 3. Schwarzach, Mfl., Baden (Baden).

Suarzaha, Schwartzala, Schwarzach, Mfl., Baden (Baden).

Suarzanensis, s. Suarizaha.

Suaukae, s. Suawakes.

Suavedria, Sèvres, St., Frankreich (Seine-et-Oise).

Suavia, s. Suevia.

Suawakes, Suaukae, Suaraka, Zouafques, D., Frankr. (Pas-de-Calais).

Subiacum, Sublacium, Sublacense coenobium, Subiaco, St., Ital. (Rom).

Sublacense coenobium, s. Subiacum.

Sublacium, s. Subiacum.

Subluniacum, Souligné, St., Frankr. (Sarthe).

Submontanus, s. Podgoriensis.

Subola vallis, Soule, eh. Lschf., Frankr. (Basses-Pyrén.).

Subonensis villa, Suben, D., Oberösterr.

Subsilvania, Untervaldia, Unterwalden, Kanton, Schweiz.

Suburbium Herculanense, Portici, St., Ital. (Neapel).

— Reginoburgi, s. Bavarica curia. Succi, Succorum angustiae, Demir-Kapu, Paß im Balkan b. Sliven,

Ostrumelien.

Sucovia, Suckow, D., Preußen (Pommern).

Sudercopia, Söderköping, St., Schweden (Gotland).

Sudermannia, Södermanland, Lschf., Schweden (Gotland).

Sudeti, s. Miriquidni.

Sudowita, -ti, Sudauen, Lschf., Preußen (Ostpreußen).

Suebissena, Suebodinum, Suibissa, Suibusium, Swebus, Schwiebus, St., Preußen (Brandenburg).

Suebodium, s. Suebissena.

Suecia, Schweden.

Suecza, s. Swetense castrum.

Suencua, Zuencua, -kowa, Zowengonia, Zwenkau, St., Sachsen (Leipzig).

Suentensis, Segiontensis, Soguntiensis pagus, Sungowia, Sundgavia, Ferranus od. Pfyretanus comitatus, der Sundgau, eh. Lschf. Ober-Elsaß.

Suentisium, s. Santinsis pagus.

Suerinum, s. Squirsina.

Suessionae, -nas, s. Suessonae.

Suessonae, Suessionae, -nas, Sexonas, -niae, Sexionas, Soissons, St., Frankr. (Aisne).

Suestra, Süster, Nfl. der Maas, Niederl. Suestra, Suestrense oratorium, Sustula, Süsteren, Mfl., Niederl. (Limburg).

Suestrense oratorium, s. Suestra.

Suetana, Cygnea, Schwaan, St., Mecklenburg-Schwerin.

Suetenses, s. Switenses.

Suevi, s. Suevia.

Suevia, -vi, Suavia, -vi, -bi, Mamanni, Ala-, Alemannia, -manni, Schwaben, Lschf., Württemberg u. Baden. Suevia Austriaca, Niederöster., d. eh. Habsburg. Länder in Schwab.

Suevofortum, Suinfurti, -vordi, Swinnvirti (Swinvurtensis), Trajectum Suevorum, Devona, Schweinfurt, St., Bayern (Unterfranken).

Suevus, s. Viadrus.

S. Suiberti insula, s. Caesaris insula.

Suibissa, s. Suebissena.

Suibusium, s. Suebissena.

Suidnicium, s. Svidnitium.

Suil, -Swilbergi, eh. Gau zw. ob. Weser u. Leine.

Suileiscare, Schwedt, St., Preußen (Brandenburg).

Suinda, -aha, Schwindegg, D., Bayern (Oberb.).

Suindinum, s. Cenomani.

Suineburgum, Svendborg, St., Dänemark (Fünen).

Suinfurti, s. Suevofortum.

Suintinum, s. Cenomani.

Suinvordi, s. Suevofortum.

S. Suitberti insula, s. Caesaris ins. Sula, -aha, Marksuhl, Mfl., Sachsen-Weimar.

Sulba, Sulb, D., Steiermark.

Sulbisia, s. Sobisaeum.

Sulcitanus sinus, Mbs. v. Palmas, Sardinien.

Sulgas, Sorgues, 1. Nfl. d. Rhône. — 2. St., Frankr. (Vaucluse).

Sulgae pons, s. Sorgiae pons.

Sulliacum, s. Solliacum.

Sulligi, Sohlingen, D., Preußen (Hannover).

Sulmo, 1. Sermoneta, D., Ital. (Rom).

—2. Sulmona, St., ebenda (Aquila).

Sulphureus mons, Vulcani forum, Solfatara, Krater b. Pozzuoli, Ital. (Neapel). Sulphurinum, Solferino, D., Ital. (Mantua).

Sulsa, Sülze, D., Preußen (Rheinprov.).

Sulta, 1. Sülze, St., Mecklenburg-Schwerin. — 2. s. Sulza.

Sultensis vicus, s. Sulza.

Sultes, Sulz, D., Osterr. (Vorarlberg).

Sultza, Sulza, St., Sachsen-Weimar. Sultzbacum, s. Solibacum.

Sultzi, Sulzi, Sausedlitz, D., Preußen (Sachsen).

Sulza, 1. Obersülzen, D., Bayern (Pfalz). — 2. Obersulz, St., Elsaß (Gebweiler); auch Sulzia. — 3. Sulz, eh. Oschf. b. Hildesheim, Preußen (Hannover); auch Sulta (Sultensis). — 4. Sulz, St., Württemberg (Neckarkr.).

Sulzi, s. Sultzi.

Sulzia, s. Sulza 2.

Sulzo, Sulz, D., Schweiz (Winter thur).

Sulzouwa, -zowa, Sulzau, D., Württemberg (Schwarzwaldkr.).

Sumbrarium promontorium, s. Saturni pr.

Sumbri, Sommeri, D., Schweiz (Thurgau).

Sumelocenna, Rottenburg, St., Württemberg (Schwarzwaldkr.).

Sumena, s. Somena.

Sumerium, -iae, Sommières, St., Frankr. (Gard).

Sumina, s. Somena.

Summa riva silvae, Sommariva del Bosco, St., Ital. (Cuneo).

Sumonia, s. Stralsunda.

Summontorium, s. Alta specula.

Summus Penninus, s. Jovis mons.

Summum Pyrenaeum, Pompeji Tro-

paea, Santa Cristina, Mfl., Spanien (Catalonien).

Ad Summum Arnam, Somme-Arn, D., Frankr. (Marne).

— Axonam, Somme-Aisne, D., Frankr. (Marne).

— **Bionam,** Somme-Bionne, D., Frankr. (Marne).

— Pidum, Somme-Py, Mfl., Frankr. (Marne).

— Sartham, Somme-Sarthe, D., Frankr. (Orne).

— Suppiam, Somme-Suippes, D., Frankr. (Marne).

— Turbam, Somme-Tourbe, D., Frankr. (Marne).

- Vidulam, Somme-Vesle, D., Frankr. (Marne).

Sundensis, s. Stralsunda.

Sunderunha, Sundirinha, Sondernach, D., Württemberg (Donaukreis).

Sundgavia, s. Suentensis.

Sundicum fretum, s. Danicum fretum.

Sundirinha, s. Sunderunha.

Sundis, s. Stralsunda.

Sunedeswolda, s. Senedewalda.

Sungowia, s. Suentensis.

Sunnemotinga, Sulmetingen, D., Württemberg (Donaukr.).

Sunnonia, s. Stralsunda.

Sunterslevo, -lewo, s. Sonterslevo. Sunthus, Sundhausen, Mfl., Elsaß

(Schlettstadt).

Sunthusa, Sunthausen, D., Baden (Villingen).

Suntiligna, -lingero marca, Sindlingen, D., Preußen (Hessen-Nassau).

Suntilingero, s. Suntiligna.

Suornum, Soeren, D., Niederl. (Gelderland).

Superaequana colonia, Superequum, Castelvecchio Subequo, St., Ital. (Aquila).

Super castellum, eh. Oschf. im Lugnatz, Tal, Schweiz (Graubünden).

Superequum, s. Superaequana.

Superhaida, Operhaide, D., Bayern (Oberfranken).

Super saxa, Übersaxsen, D., Österr. (Vorarlberg).

Supinis, -no, Maienfeld, D., Schweiz (Graubünden).

Suppyhora castrum, s. Episcopi mons. Supra saxum, s. Impatis ministerium.

Supraslium, -rassium, Suprasl, St., Rußland (Grodno).

Suprassium, s. Supraslium.

Sura, 1. Sauer, Nfl. d. Mosel. -

2. Sauer, Nfl. d. Rheins, Elsaß. -

3. Sur, Nfl. d. Salzach (Inn). —

4. Sur, D., Bayern (Oberb.). —

5. Surheim, D., Bayern (Oberb.).

— 6. Surie, St., Türkei (Syrien).

Surabi, s. Sorabi.

Surgeriae, Surgères, St., Frankr. (Charente-inf.).

Surgurbi, Tapiau, St., Preußen (Ostpreußen).

Suria, Surlacus, Sursum, Sursee, St., Schweiz (Luzern).

Surina, s. Belina.

Surlacus, s. Suria.

Surregia, Suthriona comitatus, Surrey, Gschf., England.

Surrugium, Seurre, St., Frankreich (Côte-d'Or).

Sursum, s. Suria.

Susat(i)um, s. Sosatium.

Sustula, s. Suestra.

Susudata, Sayda, St., Sachsen (Dresden), od. Suschow, D., Preußen (Brandenburg).

Sutfania, Zutfania, -phania, Zutphen, St., Niederl. (Geldern).

Sutharpa, Suntrup, D., Preußen (Westfalen).

Sutherhusum, Surhuizum, D., Niederlande (Friesland).

Suthriona, s. Surregia.

Sutkercae, -kerka, Zudkerque, D., Frankr. (Pas-de-Calais).

Sutrachi, d. Sudergau, eh. zw. Lippe u. ober. Ems.

Suuites, s. Swicia.

Suurbi, s. Sorabi.

Suvidnia, s. Svidnitium.

Suzatium, s. Sosatium.

Svechanta, Schwechat, St., Niederösterr.

Svidnitium, Schwidnicium, Suvidnia, Zvinum, Zwini, Zvini, Schweidnitz, St., Preußen (Schlesien).

Svitava, Zwittawa, Nfl. d. Schwarza (Thaya-March-Donau), Niederösterr.

Swa-, Schwabacum, Schwabach, St., Bayern (Mittelfranken).

Swabegga, Schwabegg, D., Bayern (Schwaben).

Swalafelda, s. Sualafelda.

Swarczensis, s. Suarizaha.

Swartza, 1. s. Suarza. — 2. Schwarzach, D., Österr. (Vorarlberg).

Swarza, 1. s. Suarizaha. — 2. Schwarzau, D., Niederösterr. — 3. Schwarza, Nfl. d. Thaya (March-Donau), ebenda; auch Suarza u. Schwarzaha.

Swebus, s. Suebissena.

Swecza, s. Swetense castrum.

Swendi, 1. Abtenschwend, D., Baden (Waldshut). — 2. Schwendi, Mfl., Württemberg (Donaukr.). — 3. Schwendi, D., Schweiz (Bern).

Swenta, Gschwendt, D., Niederösterr.

Sweta, Swieten, D., Niederl. (Südholland).

Swetense castrum, Suecza, Swecza, Schwetz, St., Preußen (Westpreußen).

Swicia, Swites, Suuites, 1. Schwyz, Kanton, Schweiz.—2. die Schweiz.

Swietla, s. Zwetla.

Swilbergi, s. Suilbergi.

Swinnvirti, s. Suevofortum.

Swinvurtensis, s. Suevofortum.

Switenses, Suetenses, die Schweizer, s. Helvetia.

Swites, s. Swicia.

Swollis, Zwolla, -ae, Zwolle, St., Niederl. (Overijssel).

Swusa, Schwusen, D., Preußen (Schlesien).

S. Swyberti castra, s. Caesaris insula.

Syberona, s. Siberena.

Syles, Siele, D., Steiermark.

Sylva, La Sila, Gbg., Ital. (Cosenza).

Sylva, s. Silva.

Sylvense coenobium, s. Siluense.

Symbolum, Cembalo, Balaklawa, St. Rußland (Krim).

Symno, s. Cinna 2.

Synderburgum, Sonderburg, St., Preußen (Schleswig-Holstein).

Syrnichka, s. Sirnicha.

Syrticus ager, s. Sabuleta.

Sytinensis, s. Sedunum.

Szaboltensis comitatus, das Komitat v. Szaboles, Ungarn.

Szamotulium, Sambor, St., Galizien. Szathmariensis comitatus, d. Komitat v. Szatmár, Ungarn.

Szekoltzensis processus, d. Bezirk d. Kgl. Freistadt Skalitz (Szakolcza), Ungarn (Neutra). Szegedinum, s. Segedunum 2.

Szetsiensis processus, d. Bezirk v. Szetsö, D., Ungarn (Pest).

Szigethum, Sziget (Szigetvár), Fst., Ungarn (Somogy).

Szklabinyensis processus, d. Bezirk v. Szklabinya, D., Ungarn (Turocz).

Szolnociensis comitatus, d. Komitat v. Szolnok-Doboka, Ungarn.

Taaslandia, Taasingis, Taasing, Isl., Dänemark.

Taasingis, s. Taaslandia.

Tabanorum lacus, Myvatn, See, Island.

Taberna, Taverna, St., Ital. (Cantazaro).

Tabernae Alsatiae, od. Tribocorum, Salverna, Zabarna, -brena, -bernia, Zabern, St., Elsaß.

— montanae, Zaberna, Bergzabern, St., Bayern (Pfalz).

— Mosellanicae od. Riguae, Mosellanum od. Tabernarum castellum, Bernkastel, St., Preußen (Rheinprov.).

— Riguae, s. Tob. Mosellanicae.

— Rhenanae, Rheinzabern, Mfl., Bayern (Pfalz).

- Tribocorum, s. Tab. Alsatiae.

Tabernacum castellum, s. Tabernae Mosellanicae.

Tablae Batavorum, Alblas, Delft, St., Niederl. (Südholland).

Tabulejum ad Saravum, s. Theologia. Tacape, -inae aquae, El Hammah de Cabes, St., Afrika (Tunis).

Tachovia, 1. Tachau, St., Böhmen
— 2. Dachau, Mfl., Bayern (Oberbayern); auch Tachowa, Dachanum.

Tachowa, s. Tachovia.

Tactschena, Dasena, Tetschen, St., Böhmen.

Tadesla, s. Adesla.

Ad Taffum fanum, s. Landava.

Tagaaranseensis, s. Tigurina sedes. Tagahartinga, Tacherting, D., Bayern

(Oberb.).

Tagamari, Themar, St., Sachsen-Meiningen.

Tagara, Daulatabad, Fst., Vorderindien.

Tagebrehtiswillare, Dabetsweiler, D. Württemberg (Donaukr.).

Tagebrehtiswilaere, Tafertsweiler, D., Preußen (Hohenzollern).

Tagiensis saltus, Sierra d'Alcaraz, Gbg., Spanien (Murcia).

Taginae, eh. Oschf. b. Gualdo Tadino, St., Ital. (Perugia).

Tala, Thal, mehrere D., Bayern, Österr. u. Thüringen.

Talamarns, Talmay, Mfl., Frankr. (Côte-d'Or).

Talaverna, Talferbach, Nfl. d. Eisack (Etsch), Tirol.

Talcinum, Talcino, D., Corsica.

Talentum, Talant, D., Frankr. (Côted'Or).

Talleburgum, Taillebourg, D., Frankreich (Charente-inf.).

Talmis, Kalabscheh, D., Nubien.

Tamara, Tamerton, St., England (Devonshire).

Tamarae ostium, Plymuthium, Plymouth, St., England (Devonshire).

Tamarus, 1. Tamer, Fl. (Kanal). — England (Devonshire). — 2. Tamaro, Fl., Ital. (Campanien).

Tambracum, Tambach, Mfl., Sachs.- | Tarodunum, Zarten, D., Baden Koburg.

Tambrax, Thambrax, Ast(e)rabad, St., Persien.

Tamiathis, s. Damiata.

Taminium, Tamins, D., Schweiz (Graubünden).

Tanchiratiswilare, Dankratess. wilare.

Tanfanae lacus, s. Corbeia nova.

Tanis, San, D., Unterägypten.

Tanna, Hohenthann, D., Bayern (Oberb.).

Taphros, 1. Perekop (Orkapu), Fst., Rußland (Taurien). — 2. s. S. Bonifacii sinus.

Tarantasia, s. Centronum civ.

Tarascon, Tarascon, St., Frankr. (Bouches-du-Rhône).

Taraspo, Tra spes castrum, Tarasp, D., Schweiz (Graubünden).

Tarbae, s. Bigorrense castrum.

Tarbatensis, s. Dorpatum.

Tarbatum, s. Dorpatum.

In Tarentasia monasterium, s. Darantasia,

Terg., Targovist, St., Targovitza, Rumänien.

Tarentum, s. Tridentina civitas.

Targetium, Stühlingen, St., Baden (Waldshut).

Tarivallis burgus, Borgo San Sepolcro, St., Ital. (Toscana).

Tarinae aquae, Acula, Acquapendente, St., Ital. (Rom).

Taringi, s. Thuringia.

Tarnaca, Tarnadae, Saint-Maurice, D., Frankr. (Savoie).

**Tarnadae**, s. Tarnaca.

Tarnawa, Tarnau, D., Preußen (Schlesien).

Tarnovia, Tarnow, St., Galizien.

(Freiburg).

Ad Tarum, Castel Guelfo, St., Ital. (Bologna).

Taruntus, Turuntus, Düna (westl. Dwina), Fl. (Ostsee), Rußland, od. Windau, Fl. (Ostsee), ebenda.

Tarvenna, Thyrvanda, Therouanne, Mfl., Frankr. (Pas-de-Calais).

Tarvesium, -visium, Trevisium, Treviso, St., Ital. (Treviso).

Tarvisium, s. Tarvesium.

Tasciaca, Thézée, Mfl., Frankreich (Loir-et-Cher).

Tasta Datiorum, Dax, St., Frankr. (Landes).

Tauchira, Tochira, St., Afrika (Tripolis).

Taurasia, eh. Oschf. b. Benevento, Ital.

Tauriacum, s. Ad Turres.

Tauriacus, 1. Thoré, Mfl., Frankr. (Loir-et-Cher). — 2. Thorigné, St., Frankr. (Sarthe).

Taurinum, 1. Turin, St., Ital. (Piemont); auch Turi. — 2. Toro, St., Spanien (Leon); auch Taurum.

Tauris, Tebriz (Täbris), St., Persien.

Tauriscorum colonia, s. Labacum.
Taurodunum, 1. Tournon, St.,
Frankr. (Ardèche). — 2. s. Tauru
num.

Taurum, s. Taurinum 2

Taurunum, Taurodunum, Thearnum, Semlin, St., Kroatien Slawonien.

Tava, Firth of Tay, Mbs. (Nordsee), Schottland; vgl. Tavus.

Tavena, Tawern, D., Preußen (Rheinprov.).

Taventeri, s. Daventria.

Taverna, Tafern, D., Baden (Konstanz).

Taverniacus, Taverny, St., Frankr. (Seine-et-Oise).

Tavium, Tschorum, St., Türkei (Kleinasien).

Tavus, Tay, Fl. (Nordsee), Schottland; vgl. Tava.

Taxandria, Tournhout, St., Belgien (Antwerpen).

Taxiana arx, s. Iphia arx.

Taxovia, Theißholz (Tiszolcz), St., Ungarn (Gömör).

Taya, s. Tya 1.

Teba, Teba, St., Spanien (Andalusien).

Tchernogavia, s. Tzernogavia.

Techtlingi, Teglingen, D., Preußen (Hannover).

Tectensis pagus, Falconis mons, Valkenberg (Fauquemont), D. u. eh. Hschf., Niederl. (Limburg).

Tectosagum, s. Telo Martius.

Tecus, Tech, Fl. (mittelländ. Meer), Frankr. (Pyrén.-orient.).

Tegarensis, s. Tigurina sedes.

Tegerinowa, Tegernau, D., Schweiz (St. Gallen).

Tegernsensis, s. Tigurina sedes.

Tegernsewensis, s. Tigurina sedes.

Tegirinseensis, s. Tigurina sedes.

Tegirwillare, Tägersweilen, St., Schweiz (Thurgau).

Teglanum, Palma Campania, St., Ital. (Caserta).

Tegri(i) nsensis, s. Tigurina sedes.

Tegurinus, s. Tigurina sedes.

Teisterbandia, Texandria, -drus, Teisterbant, Lschf., Niederl. (Zeeland).

Tela, Zihl, Fl. (Neuenburger See), Schweiz. — 2. Zihl, D., Schweiz (Bern). — 3. Medina di Rioseco, St., Spanien (Leon). **Telamontium**, s. Delemontium.

Telemate, -mete, Saint-Amand-Tallende, D., Frankr. (Puy-de-Dôme)

Telga australis, Södertelge, St., Schweden (Swealand).

— borealis, Norrtelge, St., Schweden (Swealand).

Telis, Tet, Fl. (Golf du Lion), Frankr. (Pyrén.-orient.).

Tellas fluvius, Béthune, Fl. (Kanal), Frankr. (Seine-inf.).

Tellaus od. Telogiensis pagus, Talou eh. Lschf., Frankr. (Seine-inf.).

Tellaus vicus, Tellao, Tilly-sur-Seulles, Mfl., Frankr. (Calvados).

Tellina vallis, Veltelina, das Veltlin, Tal d. ober. Adda, Ital. (Sondrio).

Telmeri, Tellmer, D., Preußen (Hannover).

Telo Martius, Telonis portus, Tectosagum, Tullonum, Toulon, St., Frankr. (Var).

Telodium, Thélus, D., Frankr. (Pasde-Calais).

Telogiensis, s. Tellaus.

Telumnum, Telonnum, Tolonum, Tullus, Tullonum, Toulon - sur-Arroux, Mfl., Frankr. (Saône-et-Loire).

Tettingtharpa, Tentrup, D., Preußen (Westfalen).

Telum, Déols, St., Frankr. (Indre). Telumnum, s. Telonnum.

Temena, Temesvarinum, Temesvár, St., Ungarn (Temes).

Temessus, Temes, Nfl. d. Donau, Ungarn.

Temesvarinum, s. Temena.

Templovium, Templeuve, St., Belgien (Hennegau).

Templum, Tempel, D., Preußen (Brandenburg).

Templum, Petri, Dompierre, D., Schweiz (Waadt).

Tenae, s. Thenae.

Tenebrium promontorium, Cabo de St. Martin, Spanien (Alicante).

Tenebrosa silva, s. Martiana silva. Tenera, Dender, Nfl. d. Schelde, Belgien.

Ten(e)remunda, -monda, Munda Tenerae, Dendermonde, St., Belgien (Ostfland.).

Tenetiacum, Tinteniac, St., Frankr. (Ille-et-Vilaine).

Tennstada, Tennstedt, St., Preußen (Sachsen).

Tentra, s. Dendera.

Isl., Kykladen Tenus, 1. Tinos, (ägäisches Meer), Griechenland. — 2. Tinos (San Nicolo), St., ebenda.

Teodericia, -ciaco, Tidiricia Theod., Thiré, D., Frankr. (Vendée).

Teoracia, s. Terrascea silva.

Teplicia, Teplitz, St., Böhmen.

Teracatriarum curia, Schloßhof, D., Niederösterr.

Teramum, Teramo, St., Italien (Abruzzen).

Terapne, Corsica, Isl., Frankr.

Terebris, s. Sorabis.

**Teredon,** eh. St. b. Basra, St., Türkei (Mesopotamien).

Tergolape, Vöcklabruck, St., Oberösterr.

Tergovista, -bistum, s. Targovista.

Tergum, s. Gaudanum.

— caninum, Caninus tergus, Hunnorum tractus, Hunnicus pg., Hunrsück, Gbg., Preußen (Rheinprov.).

Terminus Helvetiorum, die March, Lschf., Schweiz (Schwyz).

Termus, Termo, Fl., Sardinien.

Terna, Ob.- u. Unt.-Thern, D., | Teutoburginum, s. Thiotmelli. Niederösterr.

Ternezca, Ternsche, Preußen (Westfalen).

Ternobum, -novia, Tyrnavia, Tirnowa, St., Bulgarien.

Ternodero, s. Ternodorum.

Ternodorum, Tornodorum, Tornodum, Ternodero, Tonnerre, St., Frankr. (Yonne).

Ternovia, s. Ternobum.

Terra, s. die Beinamen.

Terracinum, s. Terrassonum.

Terrascea silva, Theorascia, Teoracia, Veromandui ortivi, Thiérasche, eh. Lschf., Frankr. (Aisne u. Nord.).

Terrassonum, Terracinum, Terrasson, St., Frankr. (Dordogne).

Teruentum, s. Truentinum.

Terva, s. Eroanum.

Tesana, Tesino, D., Tirol.

Tesca, s. Sabuleta.

Teschena, Tessinum, Teschen, St., Österr.-Schlesien.

Tesqua aquitanica, s. Sabuleta.

Tessemi pontes, Schöngeising, D., Bayern (Oberb.).

Tessinum, s. Teschena.

Tetileiba, Teutleben, D., Sachsen-Koburg.

Tetina, Thein, D., Böhmen (Falkenau).

Tetus, Trieux, Fl. (Kanal), Frankr. (Côtes-du-Nord).

Teuchera, s. Tuchurini.

Teuderium, Dörpen, D., Preußen (Westfalen).

Teuginga, Thaining, D., Bayern (Oberb.).

Teukesburia, Tewkesbury, St., England (Gloucester).

Teutiburgium, s. Tulisurgium.

Teutoburgum, s. Dispargum 1.

Teutonici, Ala-, Alemanni, Theot(h)onici, Theotisci, Totonici, Ala-, Alemannia, Germania alba, Francia, d. Deutschen, Deutschland.

**Teviotia**, s. Deviotia.

Texalia, Thesla, Texal, Texal, Isl., Niederl. (Nordholland).

Texandria, -drus, s. Teisterbandia. Texla, s. Texalia.

Textricium, -cum, -trice, Tertry, D., Frankr. (Somme).

Teya, s. Tya.

Teynecium Rochi, Hrochowteinitz, D., Böhmen (Chrudim).

Thabor mons, s. Montaborina.

Thalloris, Grünberg, St., Preußen (Schlesien).

Thamarus, Tamaro, Nfl. d. Calore, Ital. (Campobasso).

Thambrax., s. Tambrax.

Thannae, Pinetum, Thann, St., Elsaß (Krumbach).

Tharbatense castrum, s. Dorpatum.

Thariensis, s. Theris.

Tharisia, s. Theris.

Tharisiensis, s. Theris.

Thearnum, s. Taurunum.

Theavilla, s. Theodonis villa.

Thebae Saxonicae, s. Duba.

Thebais regio, Oberägypten.

Thelesini, Telese, D., Ital. (Benevento).

Thenae in montibus, Tillae mons, Tenae, Thenis (Tenensis), Tirlemons, Tirlemontium, Tirlemont, St., Belgien (Brabant).

Thenensis, s. Thenae.

Thenga, Thengen, D., Baden (Konstanz).

Thenis, s. Thenae.

Theodalciaga, Thézey-Saint-Martin, D., Frankr. (Meurthe-et-Moselle).

Theodata, s. Deodatum.

Theodaxium, Thiais, St., Frankr. (Seine).

Theodebercia, -ciaco, Thivernay, jetzt Vorst. von Fontenay-le-Comte, St., Frankr. (Vendée).

Theodericia, s. Teodericia.

Theoderici castrum, Château-Thierry St., Frankr. (Aisne).

Theodoadum, s. Doadum.

Theodomirensis pagus, Thimerais, eh. Lschf., Frankr. (Eure-et-Loir).

Theodone, s. Theodonis villa.

Theodonevilla, s. Theodonis villa.

Theodonis villa od. palatium, Theodone, Theodonevilla, Theavilla, Scodonis villa, Totonis villa, Theodunvilla, Thiuvilla, Diedenhofen, St., Lothringen.

Theodophorum, Dietfurt, St., Bayern (Oberpfalz).

Theodorici villa, Dietersdorf, D., Niederösterr.

Theodorodunum, Belgae fontes, Wellae, Fontanensis ecclesia, Wells, St., England (Somerset).

Theodoropolis, s. Euchaites.

Theodosiopolis, Ainadjik, St., Türkei (Rumelien).

Theodosium, Gottesgab, St., Böhm. (Joachimsthal).

Theodota, Totis, Mfl., Ungarn (Komorn).

Theoduadum, Theotuadus, Doué, St., Frankr. (Maine-et-Loire).

Theodunvilla, s. Thoedonis villa.

Theodwadum, s. Doadum.

Theolegium, s. Doleia.

Theologia, -gicum, -gium, S. Mauritius in Vosago, Tabulejum ad

Saravum, Tholey, Mfl. u. eh. Klst., Preußen (Rheinprov.).

Theorascia, s. Terrascea silva.

Hal-Theorosburgum, s. Specula cyonia.

Theothonici, s. Teutonici.

Theotisci, s. Teutonici.

Theotmala, s. Thiotmelli.

Theotonici, s. Teutonici.

Theotuadus, s. Theoduadum.

Theranda, Drenowitz, D., Bulgarien.

Theris, -rissa, Tharisia (Thariensis, Tharisiensis), Ob.- u. Unt.-Theres, D., Bayern (Unterfranken).

Therissa, s. Theris.

Thermae Austriacae, s. Pannonicae aquae.

— Carolinae, Karlsbad, St., Böhm. (Karlsbad).

— Ebeshamenses, Epsom, St., England (Surrey).

— ferinae, Wildbad, St., Württemberg (Schwarzwaldkr.).

— Helveticae, s. Helveticae aquae.

— inferiores, s. Balneae Antonini.

— Selinuntiae, Ad Labodas aquas, Sciacca, St., Sizilien.

— Bormianae, s. Barolum.

Thermarum vicus od. castellum, s. Helveticae aquae.

Thermida, Sacedon, St., Spanien (Neukastilien).

Thermopolis, s. Helveticae aquae.

Thervetensis, s. Dorpatum.

Thesauri mons, Montrésor, Mfl., Frankr. (Indre-et-Loire).

Thesla, s. Texalia.

Thessela, Destelbergen, St., Belgien (Ostfland.).

Thethmarchi, Thetmarsi, Ditmarcia, -marsia, Dithmarschen, Lschf., Preußen (Schleswig-Holstein).

Thetmarsi, s. Thethmarchi.

Thiceris, Thicis, Ter, Fl. (mittelländ. Meer), Spanien (Catalonien).

Thicis, s. Thiceris.

Thidela, Deilbach, Nfl. d. Ruhr, Westfalen.

Thidi, Thiede, D., Braunschweig.

Thiedinningtharpa, Tittingdorf, D., Preußen (Hannover).

Thiela, s. Tiela.

Thiernum, Thierrium, Tigernum, Tripernum, castrum Thiers, St., Frankr. (Puy-de-Dôme).

Thierrium, s. Thiernum.

Thilia, Dyla, Dyle, Nfl. d. Schelde, Belgien.

Thilithi, Tilithi, Tilgethi, eh. Gau a. d. mittl. Weser.

Thinchia, Gr.- u. Kl.-Tinz, D., Preußen (Schlesien).

Thiotmelli, Teutoburginum, Theotmala, Det-, Dethmolda, -ia, Dietmellum, Diethmelium, Detmold, St., Lippe.

Thirigum, s. Turicum.

Thiuwilla, s. Theodonis villa.

Thoarcum, -cium, Toarcium, Toarecas, Thuarcium, Duracium, Thouars, St., Frankr. (Deux-Sèvres).

Thordensis comitatus, d. Komitat v. Torda-Aranyos, Ungarn.

Thoredensis pagus, T(h)oreida, Treyden, eh. Lschf., Livland.

Thoreida, s. Thoredensis.

Thori portus, Thorshavn, St., Strömö (Fär-Öer), Dänemark.

Thoringi, -gia, s. Thuringi.

Thormanni, s. Tremonia.

Thornua, s. Tornacum.

Thoroltum, Thourout, St., Belgien Thumum, Thum, St., (Westfland.).

Thoronus, s. Turoni.

Thortmanni, s. Tremonia.

Thorunium, -num (Borussorum), Thorn, St., Preußen (Westpreuß.).

Thosa, Does, D., Niederl. (Nordholland).

Thosana, s. Doesburgum.

Thospia, Arzaniorum oppidum, Wan, St., Türkei (Armenien).

Thospitis lacus, der Wansee, Armenien.

Thrachina, s. Dreini.

Thransfellensis ecclesia, Dransfeld, St., Preußen (Hannover).

Threnta, s. Trenta.

Threntasilvani, Threntawalda,

Drenthe, Lschf., Niederl.

Threntawalda, s. Threntasilvani.

T(h)reveresga, eh. Gau um Drewer, D., Preußen (Westfalen).

Thrianta, s. Trenta.

Thriburi, s. Tribur.

Throdmannia, s. Tremonia.

Thronia, eh. Gau, Hannover (Ostfriesland).

Thronus regalis, der Königsstuhl, alter Steinbau b. Rhense, Mfl. Preußen (Rheinprov.).

Throtmanni, -munni, s. Tremonia.

Thrubizi, 1. Traubitz, D., Preußen (Sachsen). — 2. s. Trobiki.

Thuarcium, s. Thoarcum.

Thuchusi, s. Tuchurini.

T(h) udinum, -nium, -niacum, Thuin, St., Belgien (Hennegau).

Thuehenti, s. Twenta.

Thuetmonia, 1. Clare, Gschf., Irland. — 2. Clare, D., ebenda.

Thuintia, s. Twenta.

Thumium, s. Timium.

Sachsen (Zwickau).

Thuna, 1. Thun, St., Schweiz (Bern); auch Thano, -num. — 2. Dons, D., Dänemark (Jütland); auch Tuma.

Thuregum, s. Turicum.

Thurgovia, -gaugia, -goya, -gowa, Duria, Durgaugensis pagus, der Thurgau, Schweiz.

Thuricensis mons, d. Zürichberg b. Zürich (Schweiz).

Thuricina civitas, s. Turicum.

Thuricum, s. Turicum.

Thuringea, -ei, -i, s. Thuringia.

Thuringia, -i, -ea, Thoringi, Thyringia, Thuringei, Toringa, -ia, Tur-, Taringi, Toringaba, -guba, Loringi, Duringi, -a, Thüringen, Lschf. zw Harz u. Thüringerwald.

Thurnavia, Thurnau, Mfl., Bayern (Oberfranken).

Thurninga, s. Durninga.

Thuron, s. Thurunum.

Thurotziensis comitatus, d. Komitat v. Turócz, Ungarn.

Thurunum, Thuron, Turum, Thurau, D., Anhalt.

Thurus mons, s. Durus m.

Thyringa, s. Thuringia.

Tiasum, Fokschani, St., Rumänien. Tiberia, s. Ratisbona.

Tiberiacum, Montis villa, Bergheim, St., Preußen (Rheinprov.).

Tiberiadis, s. Ratisbona.

Tiberii forum, s. Caesaris praetorium.

Tiberinum, Città di Castello, St., Ital. (Perugia).

Tibiscum, Karánsebes, St., Ungarn (Krassó-Szörény).

Tibiscus, s. Parthiscus.

Tibula, Castel Sardo, St., Sardinien. Tiburina, s. Ratisbona. Tiburnia, 1. s. Ratisbona. — 2. St. Peter im Holz, D., Österreich (Kärnten).

Tidiricia, s. Teodericia.

Tiela, Thiela, Tyla, Tyela, Tillium, (Tielensis), Tiel, St., Niederl. (Gelderland).

Tielensis, s. Tiela.

Tierna, eh. Oschf. b. Orsova, St., Ungarn (Krassó-Szörény).

Tietenwillare, Dietenweiler, D., Württemberg (Donaukr.).

Tigernum, s. Thiernum.

Tigurina sedes, Tegurinum, Tegrinsense, Tegirinsense, Tagaaranseense, Tegarense, Tegriinsense, Tegernsewense, Dagarense, monasterium, Tegernsee, D., Bayern (Oberb.).

Tigurum, s. Turicum.

Tilavemptus, Tilaventum, Tagliamento, Fl. (adriat. Meer), Ital. (Venetien).

Tilecastrum, s. Tilena.

Tilena, Tilecastrum, Til-Châtel, Mfl., Frankr. (Côte-d'Or).

Tilesium, Ajello, St., Ital. (Cosenza). Tiletum, Thielt, St., Belgien (West-

Tilgethi, s. Tilithi.

fland.).

Tilighemium, Dilighem, Klst., Belgien (Südbrabant).

Tilithi, s. Thilithi.

Tilium, Tullum, Teglio, St., Ital. (Sondrio).

Tillae mons, s. Thenae.

Tilliacum, Tilly-sur-Meuse, D., Frankr. (Meuse).

Tilliburgis, Tilburg, St., Niederl. (Nordbrabant).

Tillium, s. Tiela.

Tillum, La Theil-sur-Vanne, D., Frankr. (Yonne).

Tilsa, s. Chronopolis.

Timalinum, Neviae pons, Puebla de Navia, D., Spanien (Galicien).

Timbonia, Thiembronne, Mfl., Frankr. (Pas-de-Calais).

Timella, Dimola, Diemel, Nfl. d. Weser.

Timina, Demmin, St., Preußen (Pommern).

Timium, Thumium, Thun-l'Évêque, Mfl., Frankr. (Nord).

Timonis rivus, Fallmaunbach, Nfl. d. Etsch, Tirol.

Tinae ostium, Tynemouth, St., England (Northumberland).

Tinconcium, s. Xancontium.

Tinga, Ob.- u. Unt.-Thingau, D., Bayern (Schwaben).

Tingentera, -ratum, s. Traducta.

Tingis, Tongera, Tanger, St., Afrika (Marokko).

Tininga, Deining, D., Bayern (Oberpfalz).

Tininium, s. Arbuda.

Tinitiacum, Thénezay, St., Frankr. (Deux-Sèvres).

Tinurtium, Turnuorum castrum, Tornusium, -cium, Tournus, St., Frankr. (Seine-et-Loire).

Tiranum, Sondrio, St., Ital. (Lombardei).

Tirlemons, -montium, s. Thenae.

Tirna, 1. Tirnau, D., Niederösterr.
— 2. Tirnau, St., Ungarn (Preβburg); auch Tyrna, Tyrnavia.

Tirolensis cella, Zell am Ziller, D., Tirol.

Tirolis, Tyrolis, Tirula (Tyrolensis), Tirol.

Tirula, s. Tirolis.

Tisianus, s. Parthiscus.

Tisteti, Teichstädt, D., Oberösterr.

Tittuntum, Stagnum, Stagno, St., Österr. (Dalmatien).

Tiufstada, Teufstetten, D., Bayern (Oberb.).

Tiuhili, Tuilon, Thüle, D., Preußen (Westfalen).

Tiza, -zaha, -zara, s. Parthiscus.

Toadunum, s. Allectum.

Toarcium, s. Thoarcum.

Toarecas, s. Thoarcum.

Tobinium, Zofingen, St., Schweiz (Aargau).

Tobius, Towy, Fl. (Kanal v. Bristol), England (Wales).

Tobolium, Tobolska, Tobolsk, St., Sibirien.

Tobolska, s. Tobolium.

To-, Touciacum, Toucy, St., Frankr. (Yonne).

Toesa, 1. Töß, D., Schweiz (Zürich). — 2. Töß, Nfl. d. Rheins, ebenda.

Toggenburgum, Toggium, Toggenburg, eh. Gschf., Schweiz.

Toggium, s. Toggenburgum.

Togissium, Tossiacus, Toissey, Mfl., Frankr. (Ain).

Tolanium, Soulom, D., Frankreich (Hautes-Pyrén.).

Tolbiacum, Tulbiae, Tulpetum, Tulpiacum, Tolpiacus, Tulpiacensis civitas, Zulpiacum, Zülpich, St., Preußen (Rheinprov.).

Tolca, Toucques, Fl. (Kanal), Frankr. (Manche).

Toleiensis, s. Doleia.

Tolentinum, Tolentinus pagus, Tolentino, St., Ital. (Macerata).

Tolnensis comitatus, d. Komitat v. Tolna, Ungarn.

Tolonpeni, Slawenstamm, Mecklenburg-Strelitz.

Tolonum, s. Telonnum.

Tolosanus pagus, s. Languedocia. Tolosatium civitas, Tulusa, Toulouse, St., Frankr. (Haute-Garonne).

Tolpiacus, s. Tolbiacum.

Tomeriae, s. S. Pontii fanum.

Tongera, s. Tingis.

Tongeremuthi, Tangermünde, St., Preußen (Sachsen).

Tongri, s. Tongrum.

Tongrum, -ri, Tungri, -ris, -ria (Tungrensis), Ortavia, Tongern, St., Belgien (Limburg).

Tons civitas, s. Tunesium,

Topaviensis, s. Troppavia.

Toplensis civitas, Tepl, St., Böhmen.

Toralum, Thourout, St., Belgien (Westfland.).

Torciacum, 1. Torcé, St., Frankr. (Sarthe). — 2. Torcé-en-Charnie, St., Frankr. (Mayenne).

Torenna, s. Turena.

Toreida, s. Thoredensis.

Torga, s, Torgavia.

Torgavia, Torga, Ocellus civitas, Torgau, St., Preußen (Sachsen).

Toriallum, Tourlaville, St., Frankr. (Manche).

Toringa, -gaba, -gia, -guba, s. Thuringia.

Tornacum (Nerviorum), -us, Turnacum, Turnacensium civitas, Thornua, Turnaco, Dornacum, Bajanum, Tournai (Doornick), St., Belgien (Hennegau).

Tornehecenses, Tournehem, Mfl., Frankr. (Pas-de-Calais).

Tornensis comitatus, d. Komitat v. Abauj-Torna, Ungarn.

Benedict-Graesse, Orbi latinus.

Tornensis vicus, Thorn, St., Niederl. (Limburg).

Tornodorum, s. Ternodorum.

Tornodum, s. Ternodorum.

Tornomagensis vicus, Turunaco, Turnon, nonum, -nium, Turno, Tournon, St., Frankr. (Ardèche).

Tornucium, -nusium, s. Tirnucium. Toronaicus sinus, Golf v. Kassandra, Türkei (Mazedon.).

Toronus, s. Turoni.

Torpatum, s. Dorpatum.

Torsilia, Torshälla, St., Schweden (Gotland).

Torta vallis, 1. Vautort, Mfl., Frankr. (Mayenne). — 2. Valtorta, D., Ital. (Bergamo).

Tortosa, s. Antaradus.

Tortuus, Dordau, Nfl. d. Tarn (Garonne), Frankr.

Tosibia, Torredonjimeno, St., Spanien (Andalusien).

Tossiacus, s. Togissium.

Totonici, s. Teutonici.

Totonis villa, s. Theodonis villa.

Tottaium, Griwe, St., Türkei (Kleinasien).

Touciacum, s. Tociacum.

Tra, -ba, s. Dravus.

Trabena, Travea, -ven(n)a, Chalusus, Trave, Fl. (Ostsee), Holstein-Lübeck.

Trabus, s. Dravus.

Tractus occidentalis, eh. Lschf., Niederl. (Groningen).

Traducta, Julia Traducta od. Joza, Tingentera, -ratum, Tarifa, St., Spanien (Andalusien).

Tragsma, s. Traisma.

Traha, -hus, s. Dravus.

Trajana colonia, Xanten, St., Preuß. (Rheinprov.).

Trajani castellum, 1. s. Cassella. — 2. Chineni, D., Rumänien.

— forum, Fordongianus, St., Sardinien.

— monumentum, Hoe(ch)sta, Hohstedi, Hogstedi, Hosteti, Höchst, St., Preußen (Hessen-Nassau).

— pons, s. Norba Caesarea.

Trajectensis urbs, s. Trajectum ad Mosam.

Trajectum, 1. s. Tr. ad Mosam u. ad Rhenum. — 2. Trajetto, D., Ital. (Neapel).

— ad Mosam, Tungrorum od. superius, Urbs Trajectensis, Maastricht, Niederl. (Limburg).

— od. Francofurtum ad Oderam od. Viadrum, Franckenfordia, Frankfurt a O., St., Preußen (Brandenburg).

— ad Rhenum od. inferius, Anthonina civitas, Ultrajectum, Trectis (Wiltensis, Ultratrajectensis, Vultrajectensis, Utrensis, Winteburgensis), Utrecht, St., Niederl. (Utrecht).

— Suevorum, s. Suevofortum.

Trajectus, s. Bristolium.

Traisma, Tragsma, Traisen, D., D., Niederösterr.

Traisna, s. Treisma.

Tramontum, Tramonti, St., Ital. (Salerno).

Transalbinus pagus, s. Nordalbingia. Transcolapianus processus, eh. Bezirk r. d. Kulpa, Kroatien.

Transisalana provincia, Oberyssel, Prov., Niederl.

Transmontana provincia, Traz os Montes, Prov., Portugal.

Transmontanus processus, eh. Distrikt in Oberungarn (Preßburg). Treisema, s. Treisma.

Transmosana provincia, Limburg, Prov., Niederl.

Trans moles, Tramolé, D., Frankr. (Isère).

Transsilvania, s. Septem castra.

Tranum, Turenum, Trani, St., Ital. (Bari).

Tra spes castrum, s. Taraspo.

Traunus, Truna, Druna, Traun, Nfl. d. Donau, Oberösterr.

Travea, s. Trabena.

Travemunda, s. Dragamuntina.

Travena silva, Travenort, D., Preuß. (Holstein).

Traven(n)a, s. Trabena.

Trebenezi, s. Trebnitium.

Treberi, -ris, s. Augusta Trevirorum.

Trebeses, s. Tribuses.

Trebicensis vicus, Trebitsch, Mähren.

Trebniczensis, s. Trebnitium.

Trebniczya, s. Trebnitium.

Trebnitium, Trebenezi, -niczya, -niczensis civitas, Trebnitz, St., Preuß. (Schlesien).

Trebunium, Tribulia, -nia, Trebinje, St., Bosnien.

Trecae, Tricasses, Trecas od. Tricas civitas, Troyes, St., Frankr. (Aube).

Trecni, Drechen, D., Preußen (Westfalen).

Trecora, -ium, Tréguier, St., Frankr. (Côtes-du-Nord).

Trectis, s. Trajectum ad Rhenum.

Tregony, D., England Treguena, (Cornwall).

Treifama, s. Treisma.

Treisa, Trais-Münzenberg, D., Hess. (Oberhessen).

Treisama, Treisam, Nfl. d. Elz, (Rhein), Baden.

Treisma, Treisema, Traisna, Triesma, Treifama, Traisen, Nfl. d. Donau, Niederösterr.

Trellenburgum, Trelleborg, St., Schweden (Gotland).

Tremithus, Vatili, D., Cypern.

Tremolia, s. Tremulium.

Tremonia, -na, Trumonia, Thor-, Thort-, Throt-, Drot-, Droomanni, Trutmanna, Trutmonnia, Trut-mannia, Throtmunni, Throdmannia, Dormunda, Truttmanni villa (Tremoniensis), Dortmund, St., Preußen (Westfalen).

Tremoniensis, s. Tremonia.

Tremulium, Tremolia, La Trimouille St., Frankr. (Vienne).

Tremulivicus, Tremblevif (Saint-Viâtre), D., Frankr. (Loir-et-Cher).

Tremulus pons, Apua, Pontremoli, St., Ital. (Massa-Carrara).

Tremunia, s. Dermuta.

Trenchinium, Trenczinium, Trentschin, St., Ungarn (Trentschin).

Trencinopolis, Trenčin, D., Böhmen (Münchengrätz).

Trenczinium, s. Trenchinium.

Trenta, Threnta, Thrianta, Drenthe, Prov., Niederl.

Trentschiniensis comitatus, d. Komitat v. Trentschin, Ungarn.

Trentschinium, s. Trenchinium.

Ad Tres Lares, Mediolarium, Midelär, eh. Hschf., Niederl. (Geldern).

Treva, eh. Oschf. b. Travemünde, St., Lübeck.

Trevecka, Talgarth, St., England, Wales.

Treverensis, s. Augusta Trevirorum.
Treveresga, s. Threveresga.

Treveri, -ris, s. Augusta Trevirorum.

Treviris, s. Augusta Trevirorum.

Trevisium, s. Tarvesium.

Trevoltum, s. Trivium.

Treya, Treen, Nfl. d. Eider, Preußen (Schleswig-Holstein).

Tribeni, Treben, D., Preußen (Sachsen).

Tribisa, Triebisch, Nfl. d. Elbe, Sachsen.

Tribovia Bohemicalis, Böhmisch-Trübau, St., Böhm. (Landskron). — Moravicalis, Mährisch-Trübau,

St., Mähren.

Tribrachium, s. Salca.

Tribulia, s. Trebunium.

Tribunia, s. Trebunium.

Tribur, Thri-, Tri-, Driburi, Trebra, D., Schwarzb.-Sondh.

Triburi, s. Tribur.

Triburia, -ium, -ris, -ras, -ri, Triguriae, Trebur, Mfl., Hessen (Starkenburg).

Triburis, s. Triburia.

Tribus, Trebbus, D., Preußen (Brandenburg).

Tribuses, Tribuzes, Trebeses, Tributum Caesaris, Tribsees, St., Preuß. (Pommern).

Tributum Caesaris, s. Tribuses.

Tribuzes, s. Tribuses.

Tricalum, Triocala, eh. St. b. Catalafimi, St., Sizilien.

Tricardi mons, Montrichard, St., Frankr. (Loir-et-Cher).

Tricas, -casses, s. Trecae.

Tricastini od. -norum civitas, S.Pauli fanum, Aouste, Mfl., Frankreich (Drôme).

Tricollis, s. Zeapolis.

Tridens, s. Tridentina civ.

Tridentina civitas, Tridens, Trigen-

tina, Tridentinum castellum, Tarentum, Trient, St., Tirol.

Tridinum, Trinum, Trino, St., Ital. (Piemont).

Triellum, Triel, St., Frankr. (Seine-et-Oise).

Triesma, s. Treisma.

Trigentina, s. Tridentina.

Trigisamum, Traismauer, D., Niederösterr.

Trigisamus, s. Treisma.

Triguerae, Trigueros, St., Spanien (Andalusien).

Triguriae, s. Triburia.

Trimontium, 1. s. Strega. — 2.Trimmis, D., Schweiz (Graubünden). — 3. eh. Oschf. a. Solway-Firth, England.

Trines, s. Trunnis.

S. Trinitatis fanum, Bonus aër, Buenos Aires, St., Südamerika (Argentinien).

Trinobantium regio, s. Ejecta.

Trinum, s. Tridinum.

Tripernum, s. Thiernum.

Trisantonis portus, s. Antonia meridionalis.

Tris castra, Treis, Mfl., Preußen (Rheinprov.).

Tristicium, eh. Ort b. Oliva, Preuß. (Westpreußen).

Tritidi, Drütte, D., Braunschweig. Trivastum, Drivasto, D., Türkei (Albanien).

Triventum, Trivento, St., Italien (Campobasso).

Trivium, -vordium, -vultium, -vurtium, Trevoltum, Trévoux, St., Frankr. (Ain).

Trivordium, s. Trivium.

Trivultium, s. Trivium.

Trivurtium, s. Trivium.

Trobiki, Thrubizi, Drubicensis villa, Drübeck, D., Preußen (Sachsen).

Trocensis palatinatus, Woiwodschaft Troki i. eh. Kgr. Polen.

Troja minor, s. Xantae.

- secunda, s. Xantae.

Tromsonda, Tromsö, St., Norwegen.

Trondemnae, s. Tronthemium.

Tronciacum, s. Trunchinium.

Tronthemium, Trondemnae, Nidrosia, Drontheim, (Trondhjem), St., Norwegen.

(Ad) Tropaea, Tropea, St., Ital. (Calabrien).

Tropaea Augusti od. Alpium, Turbia, Martis villa, Turbie, St., Frankr. (Alpes-marit.).

S. Tropetis fanum, s. S. Eutropii.

Troppavia, Op(p)avia, Nopavia (Topaviensis), Troppau, St., Österr. (Schlesien).

Trosleium palatium, Trosly-Breuil, Mfl., Frankr. (Oise).

Trosnesteti, s. Trossesteti.

Trosses-, Trosnesteti, Trostadt, D., Sachsen-Meiningen.

Trovius, Erne, Fl., Irland.

Troyga, Trogen, D., Schweiz (Appenzell).

Truazis, s. Rotlizi.

Truba, Truoba, Trub, D., Schweiz (Bern).

Truccia, -ium, -iae, -iacum, Trupchiacum, Truecum, Troissy, D., Frankr. (Marne).

S. Trudonis coenobium od. fanum, Trudonopolis, Saint-Trond, St., Belgien (Limburg).

Trudonopolis, s. S. Trudonis coen.

Truccia. Truccia.

Truennes, s. Trunnis.

Truentinorum forum, Bertinoro, St., Ital. (Forli).

Truentinum castellum, Teruentum, Civitella del Tronto, St., Ital. (Teramo).

Truhtilibrunno, Tröchtelborn, D., Preußen (Sachsen).

Truma, Trim, St., Irland.

Trumonia, s. Tremonia.

Truna, 1. s. Traunus. — 2. Traun, D., Oberösterr.

Trunc(h)inium, Truncinis, Tronciacum, Tronchiennes (Drongheux), St., Belgien (Ostfland.).

Truncinis, -nium, s. Trunchinium. Trunnes, s. Trunnis.

Trunnis, -nes, Truennes, Trunus, Trines, Trons, D., Schweiz (Graubünden).

Trunus, s. Trunnis.

Truoba, s. Truba.

Trupa, Trupe, D., Preußen (Hannover).

Trupchiacum, s. Truccia.

Trupinga, Traubing, D., Bayern (Oberb.).

Trutavia, Forchheim, St., Bayern (Oberfranken).

Trutina, Trautenau, St., Böhmen.

Trutman(n)ia, -na, s. Tremonia.

Trutmonnia, s. Tremonia.

Truttmanni villa, s. Tremonia.

Trutzis, s. Rotlizi.

Truxina, Ober-Trixen, D., Österr. (Kärnten.).

Tubalia, Tafalla, St., Spanien (Navarra).

Tubantia, s. Twenta.

Tubara, s. Tuberus.

Tubaris, s. Tuberus.

Tuberus, Tubaris, -ra, Tauber, Nfl. d. Main.

Tubinga, Tuwinga, Tuingia, Doenga, Tubnas, Tübingen, St., Württemberg (Schwarzwaldkr.).

Tubnas, s. Tubinga.

Tuccinia, Tuc(c)onia, Tuggen, D., Schweiz (Schwyz).

Tucconia, s. Tuccinia.

Tuchgum, Tuch(t)um, Tochheim, D., Preußen (Sachsen).

Tuchtum, s. Tuchgum.

Tuchum, s. Tuchgum.

Tuchurini, Teuchera, Thuchusi, Teuchern, St., Preußen (Sachsen).

Tuconia, s. Turicum u. Tuccinia.

Tudae ad fines, Tuy, Fst., Spanien (Galicien).

Tudertum, Todi, St., Ital. (Perugia).

Tudini(ac)um, s. Tudinum.

Tueda, Tweed, Fl. (Nordsee), Schottland.

Tuela, s. Duellium.

Tuentia, s. Twenta.

Tuera, -ria, Twera, Twer, St., Rußland (Twer).

Tueria, s. Tuera.

Tuesis, Berwick upon Tweed, St., England (Northumberland).

Tugensis pagus, Zug, Kanton, Schweiz.

Tugium, Zug, St., Schweiz.

Tuila alta, s. Duellium.

Tuingia, s. Tubinga.

Tuischinum, Züschen, St., Waldeck.

Tuiscoburgum, s. Duispargum u. Doesburgum.

Tuistai, Thüste, D., Preußen (Hannover).

Tuistina, 1. Twiste, D., Waldeck.

— 2. Nfl. d. Diemel (Weser),
ebenda.

Tuilon, s. Tiuhili.

Tuitium, s. Diutia.

Tulba, Ob.- u. Unt.-Thulba, Mfl., Bayern (Unterfranken).

Tulbiae, s. Tolbiacum.

Tulingum, Duttlinga, Tuttlingen, St., Württemberg (Schwarzwaldkr:).

Tuliphordium, Göttingen, St., Preuß. (Hannover).

Tuliphurdum, s. Fardium.

Tulisurgium, fälschl. f. Teutiburgium,

d. Hünenring, alter Ringwall a.

d. Grotenburg, Bg., Lippe.

Tulla, s. Tullum.

Tullensis, s. Tullum.

Tullichon, Tüllingen, D., Baden (Lörrach).

Tullina, Tulna, Commagena, Tulln, St., Niederösterr.

Tullonium, Alegria, Mfl., Spanien (Bask. Prov.).

Tullonum, s. Telo Martius u. Telonnum.

Tullum Luscorum (Tullensis), Tullus, -a, Leuci, -chi, Toul, St., Frankr. (Meurthe-et-Moselle).

Tulna, s. Tullina.

Tulpetum, s. Tolbiacum.

Tulpiacensis, s. Tolbiacum.

Tulpiacum, s. Tolbiacum.

Tulusa, s. Tolosatium civitas.

Tumbella, -lana, Tombelaine, Isl. u. D., Frankr. (Ile-et-Vilaine).

Tumbellana, s. Tumbella.

Tumplinga, Tümpling, D., Sachsen-Meiningen.

Tumultuarius fons, s. Resonus fons.

Tunderz-, Gunderslevo, Tundersleben, D., Preußen (Sachsen).

Tunesium, -etum, -itium, Tons civ., Tunis, St., Afrika (Tunis).

Tunetum, s. Tunesium.

Tungidi, Thüngen, Mfl., Bayern (Unterfranken).

Tungrensis, s. Tongrum.

Tungri-, -ris, -ria, s. Tongrum.

Tungrorum fons od. aquae, s. Spadanae aquae.

Tunna, 1. s. Thuna 2. — 2. Burgu. Gräfentonna, Sachsen-Koburg; auch Tunnaha, Ostirtunna.

Tunnaha, s. Tunna 2.

Tunnocelum, Tynemouth, St., England (Northumberland).

Tunonium, Thonon-les-Bains, St., Frankr. (Haute-Savoie).

Tuotewilare, Gr.-Dietweil, D., Schweiz (Luzern).

Turai, Tures, D., Niederösterr.

Turantus, Narowa, Fl. (Finnisch. Mbs.), Rußland (St. Petersburg).

Turbatuon, Turbenthal, St., Schweiz (Zürich).

Turbia, s. Trophaea Augusti.

Turbula, Tobarra, St., Spanien (Neukastilien).

Turchilawila, Dorteweil, D., Hessen (Oberhessen).

Turcia, die Türkei.

Turconium, Tourcoing, D., Frankr. (Nord).

Turduna, Tortona, St., Ital. (Piemont).

Turecionnum, Ornacieux, D., od. Saint-Jean-de-Bournay, St., Frankr. (Isère).

Turegum, s. Turicum.

Turena, -enna, Torenna, Turenne, Mfl., Frankr. (Corrèze).

Turenum, s. Tranum.

Turenorum civitas, s. Turoni.

Turestatensis vicus, eh. Oschf. b. Bamberg, Bayern (Oberfranken).

Turestodelus, Turistualda, Dorestotelus, Turestolda, Dürenwald, D., Bayern (Oberfranken). Turestolda, s. Turestodelus.

Turewilare, Durwilare, Dürrweiler,
D., Württemberg (Schwarzwaldkreis).

Turgaugia, s. Turgovia.

Turgea, s. Turgovia.

Turgoiorum Augusta, s. Constantia. Turgovia, -gowa, -goya, -gaugia, -gea, Duria, Turgoviensis od. Durgaugensis pagus, der Thurgau,

Kanton, Schweiz.

Turgowa, s. Turgovia.

Turgoya, s. Turgovia.

Turi, s. Taurinum.

Turia,-ium, Quadalaviar, Fl. (mittelländ. Meer), Spanien.

Turias(s)o, Tarazona, St., Spanien (Aragonien).

Turicinus lacus, d. Zürichersee, Schweiz.

Turicum (Helvetiorum), -gum, Thuregum, Tigurum, Duregum, Thuricum, Duorum regium, Turegum, Thuricina civitas, Durae aquae, Thirigum (Zuercensis), Zürich, St., Schweiz.

Turigum, s. Turicum.

Turiliacus vilare, Tourly, D., Frankr. (Oise).

Turinga, -i, s. Thuringia.

—, Turingos, Duringas, Thüringen, D., Österr. (Vorarlberg).

Turingum, Dürkheim, St., Bayern (Pfalz).

Turissa, s. Iturisa.

Turistualda, s. Turestodelus.

Turnacensium civitas, s. Tornacum.

Turnaco, -cum, s. Tornacum.

Turna minor, Turnau, St., Österr. (Steiermark).

Turno, s. Tornomagensis vicus.

Turnonum, -nium, s. Tornomagensis vicus.

Turnovia (-viensis), Turnau, St., Böhmen (Turnau).

Turnuorum castrum, s. Tinurcium. Turnus, Tournus, St., Frankreich (Saône-et-Loire).

Turnuwa, Tornau, D., Preußen (Sachsen).

Turonensium civitas, s. Turoni.

Turoni, Metropolis civitas Turonum, Turonorum, Turonensium od. Turenorum, Augusta Turonum, T(h)oronus, Turonica civitas, Caesarodunum, Tours, St., Frankr. (Indreet-Loire).

Turonica civitas, s. Turoni.

Turonum civitas, s. Turoni.

Turonum Augusta, s. Turoni.

Turrelacum, s. Durlacum.

Ad Turrem, Tourves, D., Frankr. (Var).

— (Libyssonis) od. Librisonis, Porte Torres, D., Sardinien.

Ad Turres, Tauriacum, Toury, St., St., Frankr. (Eure-et-Loir).

Turres Aurelianae od. Caesaris, Poligniano, St., Ital. (Apulien).

— Caesaris, s. Turres Aurelianae.

— veteres, Torres Vedras, St., Portugal (Estremadura).

Turricium, Terlizzi, St., Ital. (Apulien).

Turris ad lacum, s. Durlacum.

— cremata, Augusta nova, Torquemada, St., Spanien (Leon).

— Juliana, Mola di Bari, St., Ital. (Apulien).

— Julii, -lia, s. Julia castra.

— **Peliana,** La Tour-de-Peilz, St., Schweiz (Waadt).

Turris pinus, La-Tour-du-Pin, St., Frankr. (Isère).

— sillae, Tordesillas, St., Spanien (Leon).

Tursium, Tursi, St., Ital. (Potenza).

Turum, s. Thurunum.

Turunaco, s. Tornomagensis vicus.

Turuntus, s. Taruntus.

Tuscana, s. Salumbrona.

Tuscia, Tusaun (Thusis), D., Schweiz (Graubünden).

Tusciacum, Thulin, Mfl., Belgien (Hennegau).

Tusculanum lacus Benaci, Toscolano, St., Ital. (Brescia).

Tusis, Dossena, Ital. (Bergamo).

Tussa, Illertissen, St., Bayern (Schwaben).

Tus(s)iacum villa super Mosam, Tusey, D., Frankr. (Meuse).

Tusta, Taus, St., Böhmen.

Tuta civitas, Civitatula, Cittadella, St., Ital. (Padua).

— vallis, Trygweld, eh. Schl., Dänemark (Seeland).

Tutela (Lemovicum), Tulle, St., Frankr. (Corrèze).

— Navarrorum, Tudela, St., Spannien (Navarra).

Tutelceba, Tuteleibo, Tottleben, D., Preußen (Sachsen).

Tuteleibo, s. Tutelceba.

Tutesvelda, Tutschfelden, D., Baden (Freiburg).

Tuthela, s. Tutela.

Tuwinga, s. Tubinga.

Tuycense castrum, s. Diutia.

Tviflinga, s. Twifl.

Twelus, s. Duellium.

Twenta, North-Tuianti, Thuehenti, Tubantia, Tuentia, Twintia, Thu-

intia, Twenthe, Lschf., Niederl. (Overijssel).

Twera, s. Tuera.

Twiela, s. Duellium.

Twiff-, Tviflinga, Twieflingen, D., Braunschweig.

Twintia, s. Twenta.

Twischena, Zwischenahn, D., Oldenburg.

Twislum, Twijzel, Mfl., Niederl. (Friesland).

Tya, 1. Thaya, D., Niederösterr.; auch Teya, Taya. — 2. Thaya, Nfl. d. March (Donau), Niederösterr.-Mähren; auch Teya.

Tyberia, Tivoli, St., Ital. (Rom).

Tychopolis, Fortunae fanum, Glückstadt, St., Preußen (Schleswig-Holstein).

Tyela, s. Tiela.

Tyla, s. Tiela.

Tympaneae, eh. St. b. Krestena, St., Griechenland (Morea).

Tyndarium promont., Tindaro, Vgb., Sizilien.

Tyras, s. Danastris.

Tyrna, s. Tirna 2.

Tyrnavia, s. Tirna 2 u. Ternobum.

Tyrolensis, s. Tirolis.

Tyrolis, s. Tirolis.

Tyrrhenia, s. Salumbrona.

Tyrvanda, s. Tarvenna.

Thysia, s. Parthiscus.

Tyza, s. Parthiscus.

Tzepreginum, Tschapring (Czepreg), St., Ungarn (Oedenburg).

Tzernogavia, Tschernigow, St., Rußland (Tschernigow).

**Ubelca,** Huveaune, Fl. (mittelländ. Meer), Frankr. (Bouches - du - Rhône).

Ubhiti, s. Oviti.

Ubhriustri, s. Rustringia.

Ubii forum, s. Julium Carnicum.

Ubimum, Ubirnum, Pont-Gibaud, Mfl., Frankr. (Puy-de-Dôme).

Ubiopolis, s. Agrippina.

Ubiorum ara, s. Agrippina.

Ubiorum ara, s. Agrippina.

- arx, s. Bonna.

- colonia, s. Agrippina.

Ucecense, Uciense castrum, Ucecensis, Ucensis urbs od. civitas, Ucecia, -tia, -tica, -ticum, Uzès, St., Frankr. (Gard).

Ucecia, s. Ucecense castrum.

Ucensis, s. Ucecense castrum.

Ucetia, s. Ucecense castrum.

Ucetica, -cum, s. Ucecense castrum. Uchri, s. Ucri.

Uciense castrum, 1. s. Ucecense castrum. — 2. Andujar, St., Spanien (Andalusien).

Uckescula, s. Ykeskola.

Uclesia, -ium, Ucles, Mfl., Spanien (Neukastilien); vgl. Urcesa.

Ucrani, Slawenstamm a. d. Ucker. Ucri, Ucra, Uchri, Ukerensis od. Uckerana marchia, Uckermark, Lschf., Preußen (Brandenburg).

**Udenae,** Weiden, St., Bayern (Oberpfalz).

Udenhemium, s. Philippoburgum. Udvarhelyensis sedes, d. Komitat v. Udvarhely, Ungarn.

Udvarhelyium, Areopolis, Udvarhely, St., Ungarn.

Ueberlinga, Iburninga, Überlingen, St., Baden (Konstanz).

Uer(i)kon, Urttichon, Uritichon, Urkheint, D., Schweiz (Aargau). Ufeleida, Ober-Ofleiden, D., Hessen (Oberhessen). Uffenowa, s. Ufnowa.

Ufinga, Uffing, D., Bayern (Oberb.).

Ufnowa, Uffenowa, Augia insula, Augia lacus Tigurini, Ufenau, Isl., Zürichersee, Schweiz.

Ufturunga, Uftrungen, D., Preußen (Sachsen).

Ugernum, s. Bellicadrum.

Ugotgensis comitatus, d. Komitat v. Ugocza, Ungarn.

Uguernum, s. Bellicadrum.

Uhsino, Öchsen, D., Sachsen-Weim.

Ujavarinum, Neuhäusel, St., Ungarn (Neutra).

Ukerensis, s. Ucri.

Ulcaciacum, Uchizy, Mfl., Frankr. (Saône-et-Loire).

Ulcinium, Dulcigno, St., Montenegro.

Ulcisca castra, Szent-Endre, St., Ungarn (Pest).

Uldersum, Oldersum, Mfl., Preußen (Hannover).

Ulfilinginum, Wülfingen, D., Schweiz (Zürich).

Ulfrasiagas, Auffargis, D., Frankr. (Seine-et-Oise).

Ulidia, Ultonia, Ulster, Prov., Irland.

Ulisippo, s. Lissabona.

Ulm, St., Württemberg (Donaukreis).

Ulmenum, Ober- u. Nieder-Olm, D., Hessen (Rheinhessen).

Ulmeta, -tum, Ormea, St., Ital. (Cuneo).

Ulmigavia, d. Kgr. Preußen.

Ulmirus, Ommoy, D., Frankr. (Orne).

Ulpia castra, Kella, Kellen, D., Preußen (Rheinprov.).

Ulpianum, -a, Justiniana secunda,

Gabalaeum, Küstendil (Giustendil), St., Bulgarien.

Ulpia Sardica, s. Sardica.

— Trajana, Zarmigethusa, Augusta Dacica, Varhely, D., Ungarn (Hunyad).

Ulrici fanum, St. Ulrich, D., Tirol.

Ulricum, Ourique, St., Portugal (Alemtejo).

Ulterior portus, Ort b. Calais, St., Frankr. (Pas-de-Calais).

Ultiacum ad Matronam, Ussy, D., Frankr. (Seine-et-Marne).

Ultimi, Ulten, St., Tirol.

Ultinum, Olten, St., Schweiz (Solothurn).

Ultonia, s. Ulidia.

Ultrajectum, s. Trajectum ad Rhenum.

Ultratrajectensis, s. Trajectum ad Rhenum.

Ulvena, Musa, Finkenbach, Nfl. d. Neckar (Rhein).

Ulyssaea, Ülsen, Mfl., Preußen (Hannover).

Ulyssia, s. Lissabona.

Ulyssinga, s. Flesinga.

Ulyssipolis, s. Lissabona.

Ulyssi pons, s. Lissabona.

Ulyssis portus, Logmina, Hf., Sizilien.

Ulyxbona, s. Lissabona.

Umana, Uman, St., Rußland (Kiew).

Umber, s. Abus.

Umbilicum, Malix, D., Schweiz (Graubünden).

Umbilicus maris, d. Malstrom, Meerstrudel (Lofoten), Norwegen.

Umbista, Imst, Mfl., Tirol.

Umbredi, Gumperda, D., Sachsen-Altenburg.

Umbriacum, s. Imbriacum.

Umbria septentrionalis, s. Northumbria.

Umbriaticum, Brystacia, Umbriatico, St., Ital. (Catanzaro).

Umbronis mons, s. Alcinoi mons. Umbrosa vallis, Vallombrosa, eh. Abt., Ital. (Florenz).

Unca, Unken, D., Österr. (Salzburg). Unchesstagni, Ungstein, D., Bayern (Pfalz).

Unda, Oñao, Nfl. d. Ter, Spanien (Catalonien).

Uneringa, Unering, D., Bayern (Oberb.).

Uneswido, Onstwedde, St., Niederl. (Groningen).

Uneswilare, Ettlingenweier, D., Baden (Karlsruhe).

Ungannia, Ungannien, Lschf., Ehstland.

Ungari, -ria, Ungri, Hungaria, -ri, Ungares, Agareni, Ungarn.

Unghensis comitatus, d. Komitat v. Ung (Ungvár), Ungarn.

Unsingis, Hunse, Fl. (Nordsee), Niederl. (Groningen).

Unstrada, s. Unstroda.

Unstraha, s. Unstroda.

Unstravia, s. Unstroda.

Unstroda, -strada, -straha, -stravia, -strota, Unstrut, Nfl. d. Saale (Elbe).

Unstrota, s. Unstroda.

Untervaldia, s. Subsilvania.

Unxnoimia, s. Usedum.

Uoerda, Uehrde, D., Braunschweig. Uolseldinga, Useldingen, Mfl., Lu-

xemburg.

Uotingo, Üttingen, D., Bayern (Unterfranken).

Upa, Oppa, Nfl. d. Oder, Schlesien.

Upellae, St. Margarethen, D., Osterr. (Steiermark).

Uphuson, Upum, Uphusen, D., Preußen (Hannover).

Upriustri, s. Rustringia.

Upsalia, Upsala, St., Schweden (Svealand).

Upstedi, Upstedt, D., Preußen (Hannover).

Upum, Uxpen, D., Preußen (Hannover).

Ura, 1. Aura, D., Bayern (Unterfranken); auch Uraugia. — 2. Herzogenaurach, St., Bayern (Oberfranken); auch Auriacum Ducis. — 3. Urach, St., Württemberg (Schwarzwaldkr.); auch Au- od. Uracum.

Uracum, s. Ura 3.

Uraha, 1. Urach, D., Baden (Freiburg); auch Eura. — 2. Aurach, Nfl. d. Regnitz (Main), Bayern. Urana, s. Aurana.

Urania, U. vallis, Uronia, Uri, Kanton, Schweiz.

Uraniburgum, Uranienborg, Schl., Schweden (Hven-Gotland).

Uranopolis, Poliero, St., Türkei (Mazedonien).

Uraugia, s. Ura 1.

Urba villa, Urbigenum, Orbach, D., Schweiz (Waadt).

S, Urbani monst., St. Urban, D., Schweiz (Luzern).

Urbana villa, Villeurbonne, St., Frankr. (Rhône).

Urbes, s. die Beinamen.

**Urbevetum**, s. Orvietum.

Urbigenum, s. Urba villa.

Urbius, s. Uria 1.

Urbs, -bis flumen, Orba, Nfl.d. Tanaro | Urnacum, Uronatum, Urnäsch, St., (Bormida-Tanaro-Po), Oberital.

Urbs, s. die Beinamen.

Urcesa, Requena, St., Spanien (Va-· lencia) od. Ucles, Spanien; vgl. Uclesia.

Urcinium, s. Ursinum 2.

Urcitanus sinus, Golf v. Almeria, Spanien (Andalusien).

Urdella, Urtella, Sensbach, Nfl. d. Neckar, Hessen.

Urdingi, Urdingen, St., Preußen (Rheinprov.).

Urgao, s. Argaionense municipium. Urgavonense municipium, s. Argaionense municipium.

Urgelitana sedes, s. Orgellum.

**Urgellum**, s. Orgellum.

Urgia, Orge, Nfl. d. Seine, Frankr. Uria, 1. Oria, St., Ital. (Lecce); auch Uritana urbs, Urbius. — 2. See v. Missolunghi, Griechenland. -3. s. Urium 2.

Uriacum, Huriel, St., Frankr. (Allier). Uriaticum, Uriage, Bd., Frankr. (Isère).

Uringhova, Urikon, D., Schweiz (Zürich).

Urixonium, Viroconium, Wooxeter, D., England (Shrop).

Urisium, Kirk Kilissa, St., Türkei (Rumelien).

Uritana, s. Uria 1.

Uritichon, s. Uerikon.

Urium, 1. Rodi Gargani, St., Ital. (Foggia). — 2. Euren, Mfl., Preuß. (Rheinprov.); auch Uria.

Urla, 1. Url, Nfl. d. Ips (Ybbs), Niederösterr. — 2. eh. Oschf. a. d. Url; auch Hurla.

Urlon, Urlau, D., Württemberg (Donaukr.).

Schweiz (Appenzell).

Urnaska, Urnassa, Urnäsch, Nfl. d. Sitter (Thur-Rhein), Schweiz.

Urnassa, s. Urnaska.

Uronatum, s. Urnacum.

Uronia, s. Urania.

Ursa, s. Reussia.

Ursae caput, Odenpäh, St., Rußland · (Livland).

Urs(a)o, Genua Urbanorum, Osuna, St., Spanien (Andalusien).

Ursel(l)a, 1. s. Ursaria vallis. — 2. Ob.-Ursel, St., Preußen (Hess.-Nassau); auch Ursillae, -urum.

Ursiacum, Orce(j)acus, Orsay, Mfl., Frankreich (Seine-et-Oise).

Ursiacus, Urzig, D., Preußen Rheinprov.).

S. Ursicenus, St. Ursitz, St., Schweiz (Bern).

Ursilinga, Irslingen, D., Württemberg (Schwarzwaldkr.).

Ursillae, s. Ursella 2.

Ursillurum, s. Ursella 2.

Ursimontanum, s. Aurimontanum. Ursimontium, Orchimont, D., Belgien (Luxemburg).

Ursinense monst., s. Ursinum 1.

Ursinum, 1. Irsen, D. u. Klst., Bayern (Schwaben); auch Ursinense monst. — 2. Ajaccio, St., Corsica; auch Adjacium, Urcinium.

S. Ursinus, s. S. Ursius.

S. Ursius, S. Ursinus, Santa Orso, St., Ital. (Vicenza).

Ursna, Asse, Nfl. d. Lippe (Rhein), Westfalen.

Urso, s. Ursao.

Ursonis pons, Pontorson, St., Frankreich (Manche).

Ursopolis, s. Arctopolis 3.

neborg, St., Rußland (Finnland).

Urspringi, Urspring, D., Bayern (Oberb.).

Ursulus, s. Speluca.

Urtella, s. Urdella.

Urteus, s. Uticensis pagus.

Urta, Ourthe, Nfl. d. Maas, Belgien.

Urttichon, s. Uerikon.

Urunca, s. Ensishemium.

Urus, Ouse, Fl., England (York).

Urusa, s. Rota 4.

Urvallum, eh. Oschf. b. Erfurt, Preußen (Sachsen).

Usedum, Unx-, Ux-, Uznoimia, Uzna, Usedom, Isl., Preußen (Pommern).

Usellis, Usellus, Mfl., Sardinien.

Userca, Usreca, Userchia, Uzarchia, Versacas, Uzerche, St., Frankr. (Corrèze).

Userchia, s. Userca.

Usinga, Ising, D., Bayern (Oberb.).

Uslaria, Uslar, St., Preußen (Hannover).

Uspium, Ybbs (Ips), St., Niederösterr.

Usreca, s. Userca.

Ussadium promt., Cap Sim, Afrika (Marokko).

Usta, s. Austa.

Ustadium, Ystad, St., Schweden (Gotland).

Ust(e)ra, -tro, Uster, D., Schweiz (Zürich).

**Ustia,** s. Austia.

**Ustro**, s. Ustera.

Utelauwa, Uttlau, D., Bayern (Niederb.).

Utenbura, s. Ottenburanum.

Uterina vallis, Eusserthal, D., Bayern (Pfalz).

Ursorum castrum, Arctopolis, Björ- Uterna, Otter, Nfl. d. Bever (Oste), Hannover.

Uthusensis vicus, Uithuizen, St., Niederl. (Groningen).

Uticensis pagus, l'Ouche, eh. Lschf., Frankr. (Orne).

Uticum, Saint-Evroult d'Ouche, eh. Klst., Frankr. (Orne).

Utina, -um, Oitinum, Utinensis ecclesia, Eutin, St., Oldenburg (Lübeck).

Utinbrucca, Jettenburg, D., Württemberg (Schwarzwaldkr.).

Utinensis ecclesia, s. Utina.

Utinum, s. Utina.

Utinwilare, Uttwil, St., Schweiz (Thurgau).

Utkerka, Uitkerke, D., Belgien (Westfland.).

Utocetum, Lichfield, St., England (Stafford), od. Wall, D., ebenda (Northumberland).

Utraria, Utrera, St., Spanien (Andalusien).

Utrensis, s. Trajectum ad Rhenum. Utricium, Bi-, Vitricium, Verres, Mfl., Ital. (Turin).

Utrio, Arnon, Nfl. d. Cher (Loire), Frankr.

Utriusti, s. Rustringia.

Uttenbura, s. Ottenburanum.

Uttensis villa, s. Huttum.

Uttimpurrha, s. Ottenburanum.

Uttinhus, Utzing, D., Bayern (Oberfranken).

Utzena, s. Uzena.

Uveta, s. Oviti.

Uvita, -ti, s. Oviti.

Uxamabarca, s. Oxama.

Uxamensis burgus, s. Oxama.

Uxantis, Uxisama, Axanta, Ouessant, Isl., Frankr. (Finistère).

Uxbriga, Uxbridge, St., England (Middlesex).

Uxima, s. Oxima.

Uxisama, s. Uxantis.

Uxkullensis, s. Ykeskola.

Uxnoimia, s. Usedum.

Uxona, s. Oxoma.

Uxus, Usson, D., Frankr. (Puy-de-Dôme).

Uzarchia, s. Userca.

Uzda castrum, Usch, St., Preußen (Posen).

Uzena, Utzena, Uzinhaha, Uznach; St., Schweiz (St. Gallen).

Uzinhaha, s. Uzena.

Uzka, Saa, Nfl. d. Eger (Elbe), Böhmen.

Uzna, s. Usedum.

Uznoimia, s. Usedum.

(S. auch unter W.)

Vabrae, -brincum, -brense castrum, Wabrae, La Vaivre, D., Frankr. (Haute-Saône).

Vabrense castrum, s. Vabrae.

Vabrensis (Wab.), -vrensis (Waw.), Warensis, Vabricensis, Waworacensis, Vaurensis, Vavrensis pagus, eh. Lschf., Frankr. (Meuse) u. Belgien (Luxemburg).

Vabricensis, s. Vabrensis.

Vabrincum, s. Vabrae.

Vacia, -ium, Vacovia, Vazia, -zovia, Waitzen, St., Ungarn (Pest).

Vacium, s. Vacia.

Vaconium, Villas, -lacum, Viccacum (Villacensis), Villach, St., Österr. (Kärnten).

Vaconna, Vechta, Ve-, Vidrus, Vecht, Nfl. d. Zwarte Water (Zuidersee), Niederl. (Overijssel).

Vacontium, 1. Le Luc, St., Frankr. (Var). — 2. eh. Ort b. Nagy-Vazsony, St., Ungarn (Veszprim).

Vacovia, s. Vacia.

Vadanus mons, Valdemontium, Valles montium, Vaudemont, D., u. eh. Gschf., Frankr. (Meurthe-et-Moselle).

Vadicassii, -sses, Valesia, -siensis ager, Vadisus pagus, Valas, Lschf., Frankr. (Oise u. Aisne).

Vadicassium, Vassiacum, Vaseium, Vassy, St., Frankr. (Haute-Marne).

Vadiniacum, Nigasii vadum, Gasny, Mfl., Frankr. (Eure).

Vadisus pagus, s. Vadicassii.

Vadstenium, Wadstena, -stenense monasterium, Wadstena, St., Schweden (Gotland).

Vadum, Vé, eh. Schl., Frankr. (Normandie).

— altum, Altovadum, Hohenfurth, St., Böhmen (Kaplitz).

- lupi, s. Guelferbytum.

— Nigasii, s. Vadiniacum.

— S. Clementis, le Grand Vé, eh. Lschf., Frankr. (Normandie).

Vaga, Wye, Mfl., England (Kent). Vagarna, s. Weraha.

Vagenum, Wageningen, St., Niederl. (Gelderland).

Vagus, Waha, Cusus, Waag, Nfl. d. Donau, Ungarn.

Vahalis (Wah.), Wala, Wales, Waal, Mündungsarm d. Rheins, Niederl.

Vaida, Videngae, Weiden, St., Bayern (Oberpfalz).

Vajkensis praedialistarum sedes, d. Vajkensische Sitz (Vajka), eh. Bz., Ungarn (Pressburg).

Vaingia, Enzweihingen, D., Württemberg (Neckarkr.).

Val-, Walachia, die Walachei, Lschf., Rumänien. Valacria, Walacr(i)a, Gualacra, Walachria, Walicrum, Walkaria, Walchern, Isl. Niederl. (Zeeland).

S. Valarici fanum, s. Leuconaus.

Val-, Vol-, Vul-, Vil-, Veliocassinus pagus, Veliocasses, Vexin, eh. Lschf., Frankr. (Seine-et-Oise u. Eure).

Valcellae, Vauchelles, D., Frankr. (Somme).

Valcircum, s. Feldkircha.

Valcum, Kis Komárom, St., Ungarn (Zala).

Valdemontium, s. Vadanus mons.

Vald-, Waldensis pagus, Waadt, Kanton, Schweiz.

Valdentia, Veldenz, D. u. eh. Fstt., Preußen (Rheinprov.).

Valdera, s. Novum monasterium 2. Valdoletum, s. Pintia.

Valdosassonia, Waldsassen, Mfl., Bayern (Oberb.).

Valeia, -ium, Phalaya, -leia, Velaya, Valley, D., Bayern (Oberb.).

Valemuthum, s. Falmuthum.

Valencenae, Valenciennes, St., Frankr. (Nord).

Valensis pons, Pont de Vaux, St., Frankr. (Ain).

Valentiana, -tiniana, -tiniani castellum, Valenciennes, St., Frankr. (Nord).

Valentina, Valentine, St., Frankr. (Haute-Garonne).

Valentiniana, -i castll., s. Valentiana. Valentinorum od. Fulvii forum, Valenza, St., Ital. (Piemont).

Valeria, -riana, 1. Valera de arriba, Mfl., Spanien (Neukastilien). — 2. Vicovaro, St., Ital. (Rom). —

3. s. Constantia.

Valeriana, s. Valeria.

S. Valerii fanum, s. Leuconaus.

Valesia, s. Vadicassii u. Pennina vallis.

Valesiensis ager, s. Vadicassii.

Valeta, La Valette, Mfl., Frankr. (Charente).

Valgensea, s. Vallensis lacus.

Valkena, Falkenau, D., Rußland (Livland).

Vallariviacus, -co, Vallières, St., Frankr. (Creuse).

Vallaudunum, Château-Landon, St., Frankr. (Seine-et-Marne).

Vallendis, Waleis, Valangin, St., Schweiz (Neuenburg).

Vallensis od. Italicus lacus, Valgensea, d. Walgensee, Bayern (Oberb.)

Vallensis pagus, s. Pennina vallis.

Vallensium od. Veragrorum civitas, Claudii forum, St. Maurice, D., Schweiz (Wallis).

Valles, 1. Vals-les-Bains, St., Frankr. (Ardèche); auch Vallum. — 2. s. die Beinamen.

— montium, s. Vadanus mons.

— Pedemontanae, die Waldenser Täler, Ital. (Piemont).

Vallesia, Wallonia, Vallia (Wal.), Britannia secunda, Cambria, Cambrobritannia, Wales, Lschf., England (auch = Valesia).

Valleta, s. Plumbata ecclesia.

Vallia, s. Vallesia.

Valliacum, Vailly, St., Frankreich (Aisne).

Vallimons, Valmont, Mfl., Frankr. (Seine-inf.).

Vallis, s. die Beinamen u. Vallovilla.

Vallissi, s. Pennina vallis.

Vallis(t) oletum, s. Pintia.

Vallocuria, Walcourt, St., Belgien (Namur).

Vallovilla, Vallis, Vaux, mehrere Orte in Frankr.

Vallum, s. Valles 1.

Valmagia, s. Madiae vallis.

Valmotum, s. Falmuthum.

Valongia, s. Valonia.

Valonia, -iae, Valongia, Valognes, St., Frankr. (Manche).

Valriacum, Valréas, St., Frankr. (Vaucluse).

Valva, Falaba, -leba, Walf, Mfl., Elsaß (Erstein).

Vanda, Vandes, D., Frankr. (Orne). Vandali, s. Vanduli.

Vandalia, Vendeca, Venilia, Vinilia, Vensilia, Vend Syssel, Lschf., Dänemark (Jütland).

Vandalici montes, s. Asciburgii m. Vandalitia, Andalusien, Lschf., Spanien.

Vandili, s. Vanduli.

Vandogara, Paisley, St., Schott-land.

Vandopera, Vendeuvre-du-Poitu, St. Frankr. (Vienne).

Vanduli, -dali, -dili, Guipuzcoa, Prov., Spanien (Bask. Prov.).

S. Vandregisilli, Fontanellense monst., Saint-Wandrille, D., Frankr. (Seine-inf.).

Vangio, -giona, -gium, -gionum Augusta, s. Vormatia.

Vannia, Venzone, St., Ital. (Udine). Vapincensis tractus, eh. Lschf., Frankr. (Hautes-Alpes).

Vapincum, -cesium, Vappincum, Bapinco, Vapingo, Vappincensium od. Guapincensium civitas, Gap, St., Frankr. (Hautes-Alpes).

Vapingo, s. Vapincum.

Vaplinga (Wapl.), Walpinga, Wapel, Nfl. d. Weser, Hannover.

Vappincensium civitas, s. Vapincum. Vappincum, s. Vapincum.

Vara, Dunbar, St., Schottland.

Varactus, s. Garactum.

Varadinum, (War. od. Bar.), Magno-Varad., Großwardein, St., Ungarn (Bihar).

Varae aestuarium, Murray-Firth, Mbs., Schottland.

Varallium, Kirchdorf, St., Oberöst. Varallum, Varallo, St., Ital. (Piemont).

Varasdinense processus, d. Komitat v. Varasdin, Kroatien-Slawonien.

Varasdinum, Varasdin, St., Kroatien-Slawonien.

Varburgum, Warborg, St., Schweden (Gotland).

Vardanes, Kuban, Fl. (schwarzes Meer), Rußland (Kaukasien).

Vardarius, Bardarius, Vardar, Fl. (ägäisches Meer), Türkei (Mazedonien).

Vardo, Gard, Nfl. d. Rhône, Frankr. Vardunum, s. Fardum.

Varedovico, s. Viria.

Varegia, Amaya, St., Spanien (Andalusien).

Varennae, 1. Varennes-sur-Allier, St., Frankr. (Allier). — 2. Varennes-en-Argonnes, St., ebenda (Meuse).

Varenum, Waren, St., Mecklenburg-Schwerin.

Varesium, Baretium, Varese, St., Ital. (Como).

Varetharpa, Vadrup, D., Preußen (Westfalen).

Vargelaha, s. Vargila.

Vargila, -gelaha, -illa, -ila, Farga- Vaseium, s. Vadicassinum.

laha, -gaha, -gila, -ila, Gr.- u. Kl.-Vargula, D., Preußen (Sachs.).

Varia, s. Verela.

Varia, -riana castra, Ostrov, D., Bulgarien.

Varianum, -nus vicus, San Pietro Legnago, D., Ital. (Verona).

Varil(1)a, s. Vargila.

Varillium, Varilles, St., Frankr. (Ariège).

Varinia, Varde, St., Dänemark (Jütland).

Variscia, s. Vocatorum terra.

Variscorum curia, s. Bavarica curia.

Variti, Fariti, Verth, D., Preußen (Westfalen).

Varlarensis vicus, Jaria, Varl, D., Preußen (Westfalen).

Varmacia, s. Vormatia.

Varmia (War.), Warmiensis pagus, Ermeland, Lschf., Ostpreußen.

Varsavia, s. Varsovia.

Varsovia, -savia, Warschau, St., russ. Polen.

Varta, Vurta, Wurta, Wortha, Warthe, Nfl. d. Oder.

Vartempa, Gartempe, Nfl. d. Creuse (Vienne-Loire), Frankr.

Varunna, s. Garonna.

Varunum, s. Virunum 1.

Varusa, Versa, Nfl. d. Tanaro (Po), Ital.

Vasa, Wasa (Nikolaistad), St., Rußland (Finnland).

Vasago, s. Vosegus.

Vasatica, Vesatica, Vasatum, Basatum civitas, Vasatis, Bazas, St., Frankr. (Gironde).

Vasatis, s. Vasatica.

Vasatum, s. Vasatica.

Vascapum, s. Ferrea porta.

Vasien-Vasio nova Vocontiorum, sium civ., Vaison, St., Frankr. (Vaucluse).

Vassiacum, s. Vadicassinum.

Vassobrunensis abbatia, Weizenbrunno, Wessobrunn, D., Bayern (Oberb.).

Vastalia, s. Guardistallum.

Vastinensis comitatus, s. Gastinensis.

Vastinicum, s. Gastinensis.

Vastonium, s. Giastum Amonium.

Vatanium, Vatan, St., Frankr. (Indre).

Vatilonnum, Vallon, D., Frankr. (Sarthe).

Vatrenus, Saterno, Nfl. d. Po Primaro, Ital.

Vatzia, s. Vacia.

Vatzovia, s. Vacia.

Vauculeriae, Vaucouleurs, St., Frankr. (Meuse).

Vaudiligetum, Voudenay, D., Frankr. (Côte-d'Or).

Vaudum, s. Pennina vallis.

Vaurensis, s. Vabrensis.

Vaurium, Vavrum, Veria, Lavaur, St., Frankr. (Tarn).

Vavrensis, s. Vabrensis.

Vavrum, s. Vauricum.

Vazes, Wazzes, Ob.- u. Unt.-Vaz, D., Schweiz (Graubünden).

Vechta, s. Vaconna.

Veclae pontum, Vöcklabruck, St., Oberösterr.

Vedasus, Bidassoa, Fl., (Mrb. v. Viscaya), a. d. Grenze v. Spanien u. Frankr.

S. Vedastus, St. Waast, eh. Klst. i. Arras, St., Frankr. (Pas-de-Calais).

Vedelia, Vejella, Veile, St., Dänemark (Jütland).

Vedeocaeum civitas, s. Silvanectum. Velleja, s. Vedelia.

Vedinum, Udine, St., Ital. (Udine). Vedra, Wear, Fl. (Nordsee), Eng-

land (Newcastle).

Vedrus, s. Vaconna.

Veghus, Wechus, eh. Oschf. b. Freckenhorst, D., Preußen (Westfalen).

Vegia, s. Curictum.

Vejella, s. Vedelia.

Vela, Vill, Höhenzug, Preußen (Rheinprov.).

Velacus, eh. Oschf. b. Beneuvre, Mfl., Frankr. (Côte-d'Or).

Velae, Ad Velam pons, Pont-de-Veyle, St., Frankr. (Ain).

Velavia, Wehlau, St., Preußen (Ostpreußen).

Velaya, s. Valeia.

Velcuria, s. Feldkircha.

Veldidena, Wilten, St., Tirol.

Veldkirchium, s. Feldkircha.

Velecassino, s. Calvus mons Bassiniae.

Veliacum, Velico, eh. Fst., Türkei (Albanien).

Velinus lacus, See v. Piediluco od. v. Marmore, Ital. (Perugia).

Veliocasses, -cassinus pagus, s. Valcassinus.

Veliphoratusium, Wolfratshausen, Mfl., Luzern (Oberb.).

Velisena, Velsen, St., Niederl. (Nordholland).

Vellau(no)dunum, Château-Landon, St., Frankr. (Seine-et-Marne) od. Montargis, St., ebenda (Loiret).

Vellava, s. Anicium.

Vellavorum civitas, s. Anicium u. Podium.

Vellavum, Velay, eh. Lschf., Frankr. (Haute-Loire).

Vellepo, Velp, D., Niederl. (Nordbrabant).

Vellinum, Fellin, St., Rußland (Livland).

Velsatum, Veosatum, Visé, St., Belgien (Lüttich).

Velsbillicum, Welschbillig, D., Preuß. (Rheinprov.).

Veltelina, s. Tellina vallis.

Veltenburgicum monasterium, s. Attobriga.

Velthus, Veltheim, D., Preußen (Westfalen).

Veltkeis, Felgitsch, D., Österr. (Steimark).

Veltkircha, Feldkirchen, mehrere Orte i. Bayern.

Velturnum, Velturus, Velthurns, D., Tirol.

Velturus, s. Velturnum.

Velua, -lum, Felua, -lum, -laowa, Veluve, eh. Gau, südl. v. Zuidersee, Niederl.

Velum, s. Velua.

Velumensis terra, d. Gebiet v. Wielun, russ. Polen.

Vem-, Vimania, Wanga, Wangen, St., Württemberg (Donaukr.).

S. Venantii fanum, Saint-Venant, St., Frankr. (Pas-de-Calais).

Venantodunum, Huntingdon, St., England.

Venasca, s. Vindansia.

Venascinus, -assinus, Avenionensis, Vindascinus comitatus, Venaissin, eh. Gschf., Frankr. (Vaucluse).

Venassinus, s. Venascinus.

Venatio regia, Altezzan, eh. Schl. b. Turin, Ital.

Venatorius saltus, Harzgerode, St., Anhalt.

Vencensia, -tia, s. Ventia.

Vendeca, s. Vandalia.

Vendelini augia, Wanzenau, Mfl., Elsaß (Straßburg).

Vendemis, s. Viminiacum.

Venderae, -deria, Vendières, D., Frankr. (Aisne).

Venderia, s. Venderae.

Vendobona, s. Vindobona.

Ven-, Vindocinum, Ven-, Vindonessa, Vendôme, St., Frankreich (Loir-et-Cher).

Vendograecium, s. Slavograecium.

Vendonessa, s Vendocinum.

Vendonissa, s. Vindonissa.

Vendopera, -overa, Vindovera, Vendeuvre, St., Frankr. (Aube).

Vendovera, s. Vendopera.

Vendrariae Verrières, St., Frankr. (Seine-et-Oise).

Venedia, s. Fenningia.

Venedicus lacus, s. Recens lacus.

Venedorum ducatus, Wenden, eh. Hgt., Livland.

Venenas, -netum, -neti, -netiae,. Vannes, St., Frankr. (Morbihan). Venerea, s. Sicca venerea.

Veneris portus, 1. Port-Vendres, St., Frankr. (Pyrén.-orient.). — 2. Castro Porto Mucurune, St., Ital. (Lecce); auch Minervae castrum. — 3. Porto Venere, St., Ital. (Genua).

Venetae od. Gallicae paludes, d Lagunen v. Venedig, Adriat. Meer.

Veneti, s. Venenas u. Wenedi.

Venetiae, 1. Venedig, St., Ital.; auch Venetus portus. — 2. s. Venenas.

Venetiae insulae, L'Isle, St., Frankr. (Vaucluse).

Veneticae od. Venetorum insulae, d. Isln. a. d. Küste d. Bretagne, Frankr.

Venetidunus mons, Wind- od. Winthbergensis civ., Windberg, D., Bayern (Niederb.).

Venetorum civitas, s. Dariorigum.

— insulae, s. Veneticae insulae.

Venetus lacus, s. Inferior lacus u. Potamicus l.

Venilia, s. Vandalia.

Venitta, Venette, Mfl., Frankr. (Oise).

Venloa, -lona, Venlo, St., Niederl. (Limburg).

Venlona, s. Venloa.

Vennicnium promontorium, Malinhead, gegb., Irland.

Vennum, Fano, St., Ital. (Pesaro-Urbino).

Vensilia, s. Vandalia.

Venta Belgarum, Vint-, Vindonia, Guintonium, Vincestria, Vinda, Winchester, St., England (Hamp-shire).

Ventadorum, Ventadour, St. u. eh. Gschf., Frankr. (Corrège).

Venta Icenorum od. Simenorum,
Caistor, St., England (Norfolk).

— Silurum, Ventidunum, Caerwent,

D., England (Monmouth).

— Simenorum, s. V. Icenorum.

Ventia, Vincium, Vencentia, -sia, 1. Vence, St., Frankr. (Alpesmarit.). — 2. Vinay, St., Frankr. (Isère).

Ventidunum, s. Venta Silurum.

Ad Ventum insulae, Inseln über dem Winde (Leeward Islands), Teil der kleinen Antillen, Westindien.

Venusta vallis, 1. d. Vintschgau, Tal, Tirol; auch Venustis. — 2. d. Münstertal (Val Müstair), Bezirk, Schweiz (Graubünden).

Venustis, s. Venusta vallis 1.

Veosatum, s. Visetum.

Vepitenum, s. Stiriacum.

Vera, 1. s. Campoveria. — 2. s. Vauricum. —

Veragrorum civitas, s. Vallensium c. Verala, s. Verela.

Verberiacum, Verimbrea villa, Vermeria, Verberie, Mfl., Frankr. (Oise).

Verbigenae aquae, s. Helveticae aquae.

Verbigenus od. Urbigenus pagus, d. Aargau, Kanton, Schweiz.

— tractus, Orbe, Bezirk, Schweiz (Waadt).

Verbinum, Vironum, Vervins, St., Frankr. (Aisne).

Verbovia, Vrba od. Vrbova, D., Kroatien-Slawonien.

Verciolum, Verzuolo, St., Ital. (Cuneo).

Verda, s. Fardium.

Verdea, Werd, eh. Klst., Bayern (Oberb.).

Verdensis, s. Fardium.

Verdia, s. Fardium.

Verdunensis, s. Verodunum.

Verebelyensis processus, Bezirk v. Verebely, Ungarn (Bars).

Veredunum, s. Verodunum.

Verela, Verala, Varia, Navarrete, D., Spanien (Altkastilien).

Verena, s. Verona.

Verendum, Verentanum, -ani, Valentano, St., Ital. (Rom).

Verentanum, -ani, s. Verendum.

Veretum, Alessano, St., Ital. (Apulien).

Veretus, Véretz, D., Frankr. (Indreet-Loire).

Vergentum, Gelves, St., Spanien (Andalusien).

Vergi, Verja, Virgi, Vera, St., Spanien, (Andalusien).

Vergidum territorium, El Vierzo, Lschf., Spanien (Leon).

Vergilia, Arcilacis, Murcia, St., Spanien (Murcia).

Vergoanum, Saint-Honorat, Isl., Frankr. (Alpes-marit.).

Verja, s. Vergi.

Veriacovilla, s. Villariacum.

Vericulum, Utrera, St., Spanien (Andalusien).

Veridunum, s. Verodunum.

Veriko, Virchow. D., Preußen (Pommern).

Verimbrea, s. Verberiacum.

Veringa, Ob.- u. Unt.-Föhring, D., Bayern (Oberb.).

Veris locus, s. Loverii.

Vermandum, Veromandus, Viromandis, Vermand, Mfl., Frankreich (Aisne).

Vermeria, s. Verberiacum.

Vermilacum, Bernried, D., Bayern (Oberb.).

Vermis lacus, Wirminseo, Winidowa, d. Wurmsee od. Starnberger See, Bayern (Oberb.).

Vernethi, Verne, D., Preußen (Westfalen).

Vernetulum, Vernouillet, D., Frankr. (Seine-et-Oise).

Vernia, Irland, Isl., Großbritannien. Vernidovilla, Verneix, St., Frankr. (Allier).

Verno, s. Vernonum.

Vernogilum, Vernolium, Vernoilum, Vernum, Verneuil, St., Frankr. (Eure).

Vernolium, s. Vernogilum.

Vernonum palatium, Verno, Vernon, St., Frankr. (Eure).

Verno Sole-, Sainte-Croix-de-Volvestre, St., Frankr. (Ariège).

Vernum, s. Vernogilum.

Veroa, s. Wezna.

Veroczensis od. Verovitiensis comitatus, d. Komitat v. Virovititz (Veröce), Kroatien-Slawonien.

Vero-, Vere-, Veri-, Viro-, Vir-, Viri-, Wirdunum, Viridonium, -tonium, -dinnum, Clarorum urbs (Ver-, Bardunensis), Verdun, St., Frankr. (Meuse).

Vero-, Verulamium, Virolanium, Old Verulam b. St. Albans, England (Hartford).

Veromaei vallis, s. Romana vallis. Ver(o)mand(u)ensis ager, Viromandia, Vermandois, eh. Gschf., Frankr. (Aisne u. Somme).

Veromandui ortivi, s. Terrascea.

Veromandus, s. Vermandum.

Verometum, Willoughby, D., England (Lincoln).

Verona, 1. Bern, St., Schweiz; auch Bernum, Berma, Ber(n)na, Berona, -runa, Verena, Arctopolis. — 2. Beraun, St., Böhmen (Horowitz). — 3. s. Bonna.

Veronensis circulus, der Bezirk v. Beraun, Böhmen (Horowitz).

Veronius, s. Avario.

Verovitiensis, s. Veroczensis.

Verroniwaida, s. Longinqua pascua.

Versacas, s. Userca.

Versaliae, -ium palatium, Versailles, St., Frankr. (Seine-et-Oise).

Versalium, s. Versaliae.

Verseliacum, s. Vezeliacum.

Verska, Versecz, St., Ungarn (Temes).

Vert(h)emium, Wertheim, St., Baden (Mosbach).

Verterae, Brough, D., England (Westmoreland).

Verthemium, s. Vertemium.

Vertia, s. Donaverda.

Vertilium, Vertault, D., Frankr. (Côte-d'Or).

Vertinus in Hainoavio, Vertain, St., Frankr. (Nord).

Verubium promont., Roß Head, Vgb. Schottland.

Verulae, -lum, -lanium, Veroli, St., Ital. (Rom).

Verulanium, s. Verulae.

Verulum, s. Verulae.

Verurium, Vizeu, St., Portugal (Beira).

Vervia, Ververiae, Verviers, St., Belgien (Lüttich).

Vesalia, 1. Wesel, St., Preußen (Rheinprov.).; auch Wesalia, Besalia, Ves. inferior (Wesaliensis).

— 2. Oberwesel, St., ebenda; auch Ves. superior, Wesalia, Wesela, Wessila, Wyesela, Vosalia, Vosava, Bosagnia, Ficella (Wasaliacensis).

Vesatica, s. Vasatica.

Vesbius, s. Vesevus.

Ve-, Wescera, Wezzera, Vessera, Klosterveßra, D., Preußen (Sachsen).

Vescovatum, Episcopatus, Vescovato, St., Corsica.

Veselium, s. Vezeliacum.

Vesenius lacus, s. Ripanus lacus.

Veserontia, Virontia, Vézeronce, St., Frankr. (Isère).

Vesevus, Vesbius, Vesuv, Bg., Ital. (Neapel).

Vesidia, Versiglia, Fl., (Mbs. v. Genua), Ital. (Toscana).

Vesogus, s. Vosegus.

Vesolum, Vesul(l)um, Vesoul, St., Frankr. (Haute-Saône).

Vesonna, Périgueux, St., Frankreich (Dordogne).

Vesonticorum civitas, s. Vesontio.

Vesontiensium civitas, s. Vesontio.

Vesontio, -suntio, Visontio, Bizantia, Bisontium, Bisunzium, Besantio, Vesonticorum, Vesontiensium od. Crisopolinorum civitas, Besantio, Besançon, St., Frankr. (Doubs).

Vesperies, Bermeo, St., Spanien (Bask. Prov.).

Vespia, Visp (Vispach). Mfl., Schweiz (Wallis).

Vesprimia, -ium, (Bespremiensis), Veszprim, St., Ungarn.

Vesprimiensis comitatus, d. Komitat v. Veszprim, Ungarn.

Vessera, s. Vescera.

Vessa, Vestia, Viëste, St., Ital. (Apulien).

Vestia, s. Vesta.

Vestrovicum, Westerwik, St., Schweden (Gotland).

Vesul(l)um, s. Vesolum.

Vesunna, s. Petricorium.

Vesuntio, s. Vesontio.

Veteraquinum, Veteres aquae, Oudewater, St., Holland (Südholland).

Veteres aquae, s. Veteraquinum.

Veterum castrum, s. Caulonia.

Vetoniana, 1. Pettenbach, D., od. Kremsmünster, Mfl., Oberösterr.; vgl. Cremisa 2. — 2. Nassenfels, Mfl., Bayern (Mittelfranken).

Vetriacum, s. Bedriacum.

Vetrium castrum, s. Caulonia.

Vetuloniae aquae, heiße Quellen b. Caldana, St., Ital. (Toscana).

Vetuna, Bettona, St., Ital. (Perugia).

Vetus cella (Cellensis), Altzella, eh. Klst., Sachsen (Dresden).

— civitas, Civitavecchia, St., Ital. (Rom).

curia, 1. Altenhof, D., Oberösterr.
2. Altenhof, D., Bayern (Oberfranken).

— domus, Vieux-Manoir, D., Frankr. (Seine-inf.).

— mons, Altenberg, eh. Abt., Preuß. (Rheinprov.); auch Colonia Bergensis.

— pons, Pontevedra, St., Spanien (Galicien).

— solium, Altisolium, Altsohl, St., Ungarn (Sohl).

Vetusta villa, Altdorf, D., Württemberg (Schwarzwaldkr.).

Vetus terra, Antiqua terra, Wolsatorum pagus, das Alte Land, Lschf. a. d. unt. Elbe, Preußen (Hannover).

- urbs, s. Orvietum.

Vexalla, s. Vexulla.

Vexfordia, s. Manapia.

Vexsia, Wexionia, Wexiö, St., Schweden (Gotland).

Vexulla, -alla aestuarium, die Bridgewater-Bay, Mbs., England (Somerset).

Veytra, Witra, Weitra, St., Niederösterr.

Vezeliacum, Verse-, Vise-, Vize-, Virzeliacum, Videliacus, Ves-, Vezelium, Vezelay, Frankr. (Yonne).

Via, Avia, Mfl., Spanien (Catalon.).

Vezelium, s. Vezeliacum.

Viad(r)us, Odora, -era, -agra, -dora, -dara, -ra, -rita, Adora, Suevus fluvius, Oder, Fl., Preußen.

Viadus, s. Viadrus.

Vialoscensis vicus, Vialovicus, Volvic, St., Frankr. (Puy-de-Dôme).

Vialovicus, s. Vialoscensis vicus.

Viana, 1. Weinstetten, D., Württemberg (Donaukr.). — 2. Vianden, St., Luxemburg; auch Vienna, Vigenna (Wiennensis).

Viatcia, Wjatka, St., Rußland.

Vibericus vicus, Brieg (Brig), D., Schweiz (Wallis).

Vibi forum, Revello, St., Italien (Cuneo).

Vibinum, Bovino, St., Ital. (Apulien).

Vibiscum, 1. Vevey, St., Schweiz (Waadt); auch Viviscus, Bibiscum, Viviacum. — 2. Vivy, St., Frankr. (Maine-et-Loire).

Viburgus, 1. Wiborg, St., Rußland.
— 2. Viborg, St., Dänemark.

Vicavedona, Vividona, Vivonne, St., Frankr. (Vienne).

Viccacum, s. Vaconium.

Vicecomitum castrum, Castelvisconti, St., Ital. (Cremona).

Vicenarum nemus, Vi-, Vincennae, Ad Vicenas, Vincenne, St., Frankr. (Seine).

Vicennae, s. Vicenarum nemus.

Vicenomia, Vidana, Vicinonia, Wisnona, Vigelania, Vilaine, Fl. (atlant. Ozean), Frankr.

Viceprevanum, Vicosopranum, Vespran, St., Schweiz (Graubünden).

Vicestria, s. Bicestria.

Vichium, Vichy, St., Frankr. (Allier) Vicianum, Prischtina, St., Türkei (Altserbien).

Vici mons, Mondovi, St., Ital. (Piemont).

Vicinonia, s. Vicenomia.

Vici salinarum, Vigum, Vicus Bo-

dasius, Vic-sur-Seille, St., Loth- Vidua, Culmore, Fl., Irland. ringen.

Vicohabentia, Habentium od. Egonum vicus, Vicovenza, D., Ital. (Ferrara).

Vigueria, Voghera, Vicoiria, Ital. (Pavia).

Vicojulium, s. Aria.

Vicoplenovilla, Viplaix, D., Frankr. (Allier).

Vicosopranum, s. Viceprevanum.

Victoria, -riacum, 1. Viktring, eh. Klst., Kärnten. — 2. Mascara, St., Afrika (Algier).

Victoriacum, 1. s. Victoria. — 2. Vitry-aux-Loges, St., ebenda(Loiret). auch Victriacum. — 3. V. Francisci od. Franciscum, Vittriacum, Vitry-le-François, St., Frankr. (Marne).

Victoriae mons, Siegenburg, Mfl., Bayern (Niederb.).

Victoriae portus, Juliobrigensium civitas, Santoña, St., Spanien (Altkastilien).

Victri, s. Vitracum.

Victriacum, s. Victoriacum 2.

Vicus, 1. Vic, zahlr. Orte, Frankr. — 2. s. die Beinamen.

Vicus portus od. Quentovicus, Vic, Hf., Frankr. (Pas-de-Calais).

Vidana, s. Vicenomia u. Vindana.

Vidassus, s. Bidossa.

Vidava, s. Widawia.

Videna, -ae, s. Vaida.

Vidensis comitatus, Wied, Gschf., Preußen (Rheinprov.).

Videocae, s. Viducasses.

Vidiacus, Vigy, D., Lothringen.

Vidiliacus, s. Vitiliagus.

Vidriacum, Viry, St., Frankr. (Aisne). Vidrus, s. Vaconna.

Vidubio, Arnay-sur-Arroux, Frankr. (Côte-d'Or).

Viducasses, Videocae, Vieux, D., Frankr. (Calvados).

Vidula, Vesle, Nfl. d. Aisne (Oise-Seine), Frankr.

Viduliacum, Velye, D., Frankreich (Marne).

**Vienna, 1.** s. Vianna. — 2. Vianen, St., Niederl. (Südholland); auch Viennensis.

- Allobrogum od. Gallorum, Mecivitatis Viennensium, tropolis Vienne, St., Frankr. (Isère).

— Austriae, s. Vindobona.

Viennavicus, 1. Vienne-en-Val, St., Frankr. (Loiret). — 2. Vienne-le-Château, St., ebenda (Marne).

**Viennensis provincia,** Viennois, eh. Lschf., Frankr. (Isère).

**Vienni,** s. Vindobona.

Vierium, Vihiers, St., Frankreich (Maine-et-Loire).

**Vierra,** s. Weraha.

Vige-, Viglebanum, Vigevano, St., Ital. (Pavia).

Vigelania, s. Vicenomia.

Vigenna, s. 1. Vianna. — 2. Vienne, Nfl. d. Loire, Frankr.

Vigera, Vegre, Nfl. d. Sarthe (Maineet-Loire), Frankr.

Vigiliae, Bisceglie, St., Ital. (Apulien).

Viglebanum, s. Vigebanum.

Vigornia (Wig.), -ium, Brangonia, Bran(n)ovium, Branogenium, Vorcestria (Worc.), Worcester, St., England.

Vigueria, -ium, Voghera, St., Ital. (Pavia).

Vigum, s. Vici salinarum.

Vihelinum, Neostadium, Neustadl (Vag-Ujhely), St., Ungarn (Neutra).

Vihelyiensis processus, d. Bezirk v. Neustadl Ungarn (Neutra).

Vilagosvaria, Világos, St., Ungarn (Arad).

De Vilario, Weiler, D., Preußen (Rheinprov.).

Vilcassinus, s. Valcassinus.

Vilecensis, s. Vilice.

Vilerium, Wilare, Weiler, D., Elsaß (Schlettstadt).

Vilice, -lika (Vili-, Vilecensis), Willich, D., Preußen (Rheinprov.). Vilika, s. Vilice.

Vilisa, 1. Vils, Nfl. d. Donau (Niederbayern); auch Vilsa, Vilusa. — 2. Frauenvils, D., Bayern (Oberb.). — 3. Fils, Nfl. d. Neckar, Württemberg.

Vilisi, Vilsen, Mfl., Preußen (Hannover).

Villa, s. die Beinamen.

Villacensis, s. Vaconium.

Villacum, s. Vaconium.

Villanum castrum, De Castello Villico, Châteauvillain, St., Frankr. (Haute-Marne).

Villare, Villiers, sehr viele Oschf. in Frankr.; s. Wil-, Willare.

Villare cauda Resti, V, juxta collum Resti, ad collum Retiae od. Regiae, Villers-Cotterêts, St., Frankr. (Aisne).

— monasterium, Montivilliers, St., Frankr. (Seine-inf.).

Villa Relia, Vellereille, D., Belgien (Hennegau).

Villariacum, Veriacovilla, Vireysous-Bar, D., Frankr. (Aube).

Villarium, 1. Velaine, St., Belgien Vinca, s. Idonia.

(Namur). — 2. Villeret, Mfl., Frankr. (Aisne).

Villas, s. Vaconium.

Villecum, Fülek, Mfl., Ungarn (Neográd).

Villerbici (Will.), Willerbach, Zfl. d. Süßen Sees, Preußen (Sachsen).

Villeta, -tum, Villula, Villette, zahlr. Oschf., Frankr. u. Schweiz.

Villetum, s. Villeta.

Villiacum, Vailly, St., Frankreich (Aisne).

**Villiana,** s. Aviliana.

Villico, s. Villanum castr.

Villula, s. Villeta.

Vilmaris cella, St. Ulrich, D., Baden (Freiburg).

Vilna, Wilna, St., Rußland.

Vilomaringtharpa, Wentrup, D., Preußen (Westfalen).

Vilsa, s. Vilisa 1.

Viltonia, 1. Wiltshire, Gschf., England. — 2. Wilton, St., England (Wilt).

Vilusa, s. Vilisa 1.

Vilwila, Filwila, -wula, Vilbel, St., Hessen (Oberhessen).

Vimacensis abbt., s. Leuconaus.

Vimania, 1. s. Vemania. — 2. Weingarten, St., Württemberg (Doauch Vinea, naukr.); Viniana, Weingarta, Vinerarum monasterium.

Vimarinum, Wimaranum, -rana, Guimarães, St., Portugal (Minho).

Viminacium, s. Viminiacum.

Viminiacum, -nacium, Vendemis, Kostolatz, D., Serbien.

Vimutium, Virimudum, Weymouth, St., England (Dorset).

Vinaria, s. Wimaria.

Vincennae, s. Vicenarum nemus. Vincentia, Vicenza, St., Ital. (Venetien).

S. Vincentii villa, Saint-Vincent, zahlr. Oschf., Frankr.

Vincestria, 1. s. Venta Belgarum. — 2. Bicêtre, D., Frankr. (Seine); auch Guitonium, Gummicastrum.

Vinciacus, Vincey, Mfl., Frankr. (Vosges).

— locus in pago Cameracensi, Vinchy, D., Frankr. (Nord).

Vincium, Vence, St., Frankr. (Alpesmarit.).

Vinconia, s. Venta Belgarum.

Vincum, eh. Oschf. b. Würrich, D., Preußen (Rheinprov.).

Vinda, 1. s. Venta Belgarum. — 2. s. Wertaha.

Vindalicus fluvius, Sorgue, Nfl. d. Rhône, Frankr. (Vaucluse).

Vindana portus, Vidana, Douarnenez, St., Frankr. (Finistère).

Vindansia, 1. Venasque, D., Frankr. (Vaucluse); auch Venasca u. Vindascinum. — 2. Venasca, St., Ital. (Cuneo).

Vindascinum, s. Vindansia.

Vindascinus comitatus, s. Venascinus. Vindelica, s. Augusta Vindelicorum. Vindelicia Augusta, s. Augusta Vindelicorum.

Vindelis, s. Bellinsula.

Vindellovicus, Vendel, D., Frankr. (Ille-et-Vilaine).

Vindenissa, s. Vindonissa.

Vindesorium, Windsor, St., England (Berks).

Vindex, s. Wertaha.

Vindinum, s. Cenomani.

Vindobona, Vendobona, Vindomana, d. Saône (Rhône), Frankr. Vindomina, Juliobona, Flaviana Viniana, s. Vimania 2.

castra, Vienna, Vienna Austriae od. Fluviorum, Vienni (Wi.), Wiena, -nna, Winna, Byenna (Winensis), Wien, St., Niederösterr.

Vindocinum, s. Vendocinum.

Vin-, Bindogladia, Blandford, St., England (Dorset).

Vindograecium, s. Slavograecium. Vindolana, -landa, Little Chester, Mfl., England (Chester).

**Vindolana**, s. Vindolana.

Vindomana, s. Vindobona.

Vindomagus, Vigan, St., Frankr. (Gard).

Vindomina, s. Vindobona.

Vindomis, Farnham, St., England (Surrey).

Vindomora, Ebchester, D., England (Durham).

Vindonensis civitas, s. Vindonissa.

Vindonessa, s. Vendocinum.

Vindonia, s. Venta Belgarum.

Vindoniacense castrum, s. Vindonissa.

Vindonissa, Vendonissa, Vindonissense od. Windoniense castrum, Vindonensis civitas, Vindenissa, Windinissa, Windischi, Windisch, D., Schweiz (Aargau).

Vindonissense castrum, s. Vindonissa.

**Vindovera,** s. Vendopera.

Vinea, s. Vimania 2.

Vineae, Weinzierl, D., Niederösterr.

Vinea montana, Vigne, D., Tirol.

Vinemaus od. Vinmaus pagus, eh. Gau, links d. unt. Somme, Frankr.

Vinerarum monasterium, s. Vimania 2.

Vingenna, -zenna, Vingeanne, Nfl.

Vinilia, s. Vandalia.

Vinmaus, s. Vinemaus.

Vinociberga, -cimontium, Bergues (Vinoxbergen), St., Frankr. (Nord.).

Vinocimontium, s. Vinociberga.

Vinovia, Binchester, D., England (Durham).

Vinstinga, Finistangis, Finestinga, Finstingen, St., Lothringen.

Vinterberga, -perga, Winderperga, -um, Winterberg, St., Böhmen (Prachatitz).

Vinterperga, s. Vinterberga.

Vintonia, s. Venta Belgarum.

Vinzenna, s. Vingenna.

Violvaca, Volovicum, Volvic, St., Frankr. (Puy-de-Dôme).

Vipacum, -pava, Wippach, D., Krain.

Vipava, s. Vipacum.

Vipitena vallis, d. Wipp-Tal, Tirol. Vipitenum, s. Stiriacum.

Vir, Allones, Fl., Spanien (Galicien).

Virdo, s. Wertaha.

Virdunum, s. Verodunum.

Virea, -revum, Voiron, St., Frankr. (Isère).

Virejum, Virieu, Mfl., Frankr. (Isère).

Virevum, s. Virea.

Virgao, s. Argaionense castrum.

Virgejum, Vergy, Ru., Frankr. (Côted'Or).

Virgi, s. Vergi.

Virginia, Virgen, D., Tirol.

— Danica, s. Mona 1.

Virginis Laetitiensis fanum, s. Laetitiae.

B. — fons, Fraubrunnen, D. u. eh. Klst. Schweiz (Bern).

— — insula, s. S. Mariae ins. 2.

— — vallis, 1. s. S. Mariae virg. vallis. — 2. Dale, eh. Oschf. bei Virontia, s. Veserontia. Dockum, St., Niederl. (Friesland). Vironum, s. Verbinum.

Virginis vicus, s. Voragina.

Virgulae, s. Bergulae.

Virginum civitas, s. Parthenopolis.

— mons, Montevergine, Klst., Ital. (Avellino).

Virgunna, s. Miriquidni.

Viria, Viriense castrum, Vire, St., Frankr. (Calvados).

Viriballum promontorium, Cap Rosso, Vgb., Corsica.

Viride od. Babylonium mare, der persische Meerbusen (indischer Ozean).

Viridiacum, Verdey, D., Frankr. (Marne).

Viridinnum, s. Verodunum.

Viridis mons, Grünberg, D., Böhmen (Graslitz).

— vallis, Groenendael, D., Belgien (Brabant).

— villa, Villa Verde, mehrere Orte, Portugal.

Viridonium, s. Verodunum.

Viridunum, s. Verodunum.

Viriense castrum, s. Viria.

Virimudum, s. Vimutium.

Virisondvico, s. Virsio.

Virisonevicus, s. Virsio.

Viritium, Wriezen, St., Preußen (Brandenburg).

Viritonium, s. Verodunum.

Viroconium, s. Uriconium.

Virodunum, s. Verodunum.

Virolanium, s. Verolamium.

Viromagus, Bromagus, Promasing, D., Schweiz (Freiburg).

Viromandia, s. Veromanduensis ager.

**Vironia,** s. Wironia.

Vironinum, s. Viroviacum.

Virosidum, eh. Oschf. b. Bainbridge, D., England (York).

Viroviacensis, s. Viroviacum.

Viroviacum (Viroviacensis), Vironinum, Werni, 1. Wervicq, St., Belgien (Westfland.). — 2. Warwick, St., England.

Virriacovicus, Viryen Charolais, Mfl., Frankr. (Saône-et-Loire).

Virs(i)o, Virisonevicus, Virisondvico, Vierzon, St., Frankr. (Cher).

Virso, s. Virsio.

Virtusium castellum, Virtutes, Vertus, St., Frankr. (Marne).

Virtusius ager, Vertus, eh. Gschf., Frankr. (Marne).

Virtutes, s. Virtusium cast.

Viruedrum prom., Dunnet Head, Vgb., Schottland.

Virunum, 1. eh. Oschf. b. Klagenfurt, St., Kärnten; auch Varunum, Idunum. — 2. Waren, St., Mecklenburg-Schwerin.

Virzeliacum, s. Vezeliacum.

Virzinniacum, Wirciniacum, Macquigny, D., Frankr. (Aisne).

Visara, s. Visurgis.

Visbada, Aquae Mattiacae, Wisibada, Wisba, Jena, Wiesbaden, St., Preußen (Hessen-Nassau).

Visbecci, Visebachi, Fischbeck, D., Preuß. (Hess.-Nassau).

Visbia, Wisby, St., Schweden (Isl. Gotland).

Viscellae, St. Georgen, D., Steiermark.

Vischa, 1. Fischa, Nfl. d. Donau, Niederösterr.; auch Vischaha, Fisca, -caha, — 2. Fischbach, D., Österr. (Steiermark). — 3. Fischau, Mfl., Niederösterr.

Vischaha, s. Vischa 1.

Vischi, Viscon, Fischen, D., Bayern (Schwaben).

Vischovia, Fischau, D., Preußen (Westpreußen).

Vischpachawa, Fischbachau, D., Bayern (Oberb.).

Viscla, 1. Wislok, Nfl. d. San (Weichsel), Galizien. — 2. s. Vistula.

Viscon, s. Vischi.

Visebachi, s. Visbecci.

Viseliacum, s. Vezeliacum.

Visera, s. Visurgis.

Visetum, Veosatum, Wisatum, Visé, St., Belgien (Lüttich).

Vishina cella, Fischingen, St., Schweiz (Thurgau).

Visolbanus, s. Visolinum.

Visolinum, -lyinum, Visolbanus, Vizsolyz, D., Ungarn (Abauj-Torna).

Visolyinum, s. Visolinum.

Visontio, s. Vesontio.

Visontium, Vinuesca, Mfl., Spanien (Altkastilien).

Vissegradum, s. Alta arx.

Vistla, s. Vistula.

Vistula, Vistla, Visula, Viscla, Wisla, Wysla, Wissula, Wizla, Wizzla, Wysala, Weichsel, Fl. (Ostsee).

Vistus, Uist, Isl., Hebriden (Schott-land).

Visula, s. Vistula.

Visurgis, Wesera, Wisara, Wisuraha, Wisora, Wisura, Visera, Visara, Wissula, Wirraha, Weser, Fl. (Nordsee).

Viteberga, s. Albiorium.

Vitelliacum, Wittliacum, Witelcha, Wittlich, St., Preußen (Rheinprov.).

Viterbium, Viterbo, St., Ital. (Rom). Vitianum, Vezzan, D., Tirol.

S. Viti civitas, fanum od. mons, St. Veit, St., Österr. (Kärnten).

— fanum, s. S. Viti civitas.

— flumen, S. Viti Flumoniensis fanum, Vitopolis, Fiume (St. Veit am Pflaum), St., Österr.

- Flumoniensis fanum, s. S. Viti flumen.

Viti-, Vidiliacus, Villay-Saint-Etienne, D., Frankr. (Meurthe-et-Moselle).

S. Viti mons, St. Veit, Bayern (Oberb.).

Vitiosa villa, Villaviciosa, St., Portugal (Alemtejo).

Vitirbense, Witirbinense castrum, Wirbina, Wiribennum, Burgwerben, D., Preußen (Sachsen).

Vitlena, Villaines, D., Frankr. (Indreet-Loire).

Vitodurium, Wintert(h)urum, Wintert, Winterthur, St., Schweiz (Zürich).

Vitopolis, s. S. Viti flumen.

Vitracum, Vitrac-Saint-Vincent, St., Frankr. (Charente).

Vitrejum, Vitré, St., Frankr. (Illeet-Vilaine).

Vitricium, s. Victoriacum 4. Vitricium, s. Utricium.

Vivae aquae, Aigues-Vives, Mfl., Frankr. (Gard).

Vivariense monasterium, Burg-Saint-Andéol, St., Frankr. (Ardèche).

Vivariensis provincia, Vivarais, eh. Lschf., Frankr. (Ardèche).

Vivarium, Albensium civitas, Viviers, St., Frankr. (Ardèche).

— peregrinorum, s. Muorbacum.

Viviacum, s. Vibiscum 1.

Vividona, s. Vicavedona.

Viviscorum civitas, s. Burdigala.

Viviscus, s. Vibiscum 1.

Vivonium, Vivoin-Beaumont, St., Frankr. (Sarthe).

Vizeliacum, s. Vezeliacum.

Vocarium, Wacreina, Wagrain, Mfl., Österr. (Salzburg).

Vocatorum od. Advocatorum terra, Variscia, Voit-, Fotlandia, Vogtland, Lschf., Sachsen (Zwickau).

Vocetius mons, d. Bötzberg, Schweiz (Aargau).

Voconiae aquae, s. Ausa.

Vocontiorum lucus Augusti, Lucen-Diois, St., Frankr. (Drôme).

Voda, Veude, Nfl. d. Vienne (Loire), Frankr.

Vodgoriacum, Vogodoriacum, Waudrez, Mfl., Belgien (Hennegau).

Vogasus, s. Vosegus.

Vogesus, s. Vosegus.

Vogia, s. Vosegus.

Vogitisawa, Voitsau, D., Niederöst.

Vogodoriacum, s. Vodgoricum.

Voitlandia, s. Vocatorum terra.

Volcarum terra od. regio, s. Languedocia.

Volceae paludes, s. Valcassinus. Volceae paludes, s. Peiso.

Volcei, Vulceja, -jana civitas, Buccino, St., Ital. (Salerno).

Volemuthum, s. Falmuthum.

Volenes, Volano, D., Tirol.

Volerius, Cigno, Fl., Corsica.

Voliba, s. Falmuthum.

Voliniae palatinatus, Wolhynien, Woiwodschaft i. eh. Kgl. Polen.

Volmarchia, Gentiforum, Völkermarkt, St., Österr. (Kärnten).

Volomidericium, -miria, Wladimir-Wolynsk, Rußland (Wolhynien).

Volodimiria, s. Volodimercium.

Vologatis, Lèches, D., Frankreich (Drôme).

Vologesia, Bogalagus, Meschhed-Ali, St., Türkei (Bagdad).

Vologradum, s. Olmuncia.

Volotrense castrum, s. Lovolautrium. Volovicum, s. Violvaca.

Volsas sinus, Calva Bay, Mbs., Schottland.

Voltumnae fanum eh. Oschf. b. Montefiascone, St., Ital. (Rom). Volubae portus, s. Falmuthum.

Voluce, Calatañazor, D., Spanien (Altkastilien).

Voluptatis locus, Simelsee, unbek. Oschf. b. Landshut, Bayern (Oberbayern).

Vomanus, Vomano, Fl. (adriat. Meer), Ital. (Teramo).

Vongensis od. Vonzensis pagus, eh. Gau, Frankr. (Ardennes).

Vongisus, Vungovicus, Voncq, Mfl., Frankr. (Ardennes).

Vonzensis pagus, s. Vongensis.

Voragina, Vorago, Virginis vicus, Varagio, D., Ital. (Savona).

— Alpium, Voreppe, St., Frankr. (Isère).

Vorago, s. Voragina.

Vorda, -is, Vorda Bremensis, Bremervörde, St., Preußen (Hannover).

Vordis, s. Vorda.

Vorea, Vurzes, Waltensburg, Schweiz (Graubünden).

Voreda, Penrieth, St., England (Cumberland).

Vorganium, -ginum, Carhaix, St., Frankr. (Finistère).

Vorgantia, s. Origantium.

Vorginium, s. Vorganium.

Vormatia (Worm.), Guormatia, Var-, War-, Vurmaca, Wormacium Vulceja, -jana civitas, s. Volci. (Wormatiensis), Vangio, Vangiona, Vulda, s. Fulta.

Vangiones, Guarmatia, Vangionum Augusta, Gormetia, Wangia, Wangionis civitas, Vangium, Vormatius, Borbe-, Borbitomagus, Worms, St., Hessen (Rheinhess.).

Vormatius, s. Vormatia.

Vorogium, Varennes-sur-Allier, St., Frankr. (Allier).

Vorotunum, Borodino, D., Rußland (Moskau).

Vorowensis vicus, Vorau, D., Österr. (Steiermark).

Vorsthuvila, Forsthövel, D., Preuß. (Westfalen).

Vosagus, 1. s. Vosegus. — 2. Besage, D., Frankr. (Ardennes).

Vosalia, s. Vesalia 2...

Vosava, s. Vesalia 2.

Vosegus, -sagus, -gasus, -gesus, -gia, Vesogus, Wosagus, -sega, Vasago, Wasegus, -sego, -sacus, Vogesen (Wasgau) die Gbg. Elsaß.

Vosinga, Jesingen, D., Württembg. (Donaukr.).

Vraclaviensis, s. Wratislavia.

Vratislavia, s. Wratislavia.

Vrechna, Frechen, D., Preußen (Rheinprov.).

Vreceslavia, s. Wratislavia.

Vrilingtharpa, Frintrop, D., Preußen (Westfalen).

Vuassoniacus, Wassiniacum, Wassigny, St., Frankr. (Aisne).

Vukla, Fuglau, D., Niederösterr. Vulcania, Vulcani insula, Hiera, Vulcano, Isl., Ital. (Lipar. Isln.).

Vulcani forum, s. Sulphureus mons. — insula, s. Vulcania.

Vulcassinus pagus, s. Valcassinus.

Vulfeburgum, Wolfsbusch, D., Preußen (Rheinprov.).

Vulgaria, s. Bulgaria.

Vulniacus od. Vuolnacensis ager, Vonnas, St., Frankr. (Ain).

Vulpense od. Vulpinum castrum, Château-Renard, St., Frankr. (Loiret).

Vulpinum, s. Vulpense.

Vulsiniensis, Vulsinus od. S. Christinae lacus, See v. Bolsena, Ital. (Rom).

Vulsinii, -ium, Bolsena, Mfl., Ital. (Rom).

Vulsinus lacus, s. Vulsiniensis.

Vulta, s. Multavia.

Vultabium, Voltaggio, St., Ital. (Alessandria).

Vultaha, s. Fultaha.

Vultonna, -tumnus, Boutonne, Nfl. d. Charente, Frankr.

Vultrajectensis, s. Trajectum ad Rhenum.

Vultumnus, s. Vultonna.

Vulturius mons, Geiersberg, D., Preußen (Schlesien).

Vulturnense monst., San Vincenzo a Vulturno, D., Ital. (Campobasso).

Vulzi, s. Wilzi.

Vungo, s. Vongisus.

Vuolnacensis ager, s. Vulniacus.

Vurceburgum, s. Herbipolis.

Vurlimosa, Füramoos, D., Württemberg (Donaukr.).

Vurmacia, s. Vormatia.

Vurmicus, Vurmnis, Wurm, Nfl. d. Roer (Maas), Belgien.

Vurmnis, s. Vurmicus.

Vurnia, s. Campoveria.

Vurta, 1. Furth, D., Niederösterr.— 2. s. Varta.

Vurzes, s. Vorea.

Vynnum, s. Finnum.

Vyronia, s. Wironia.

(S. auch unter V).

Wabbanium, Waben, D., Frankr. (Pas-de-Calais).

Wabrae, s. Vabrae.

Wabrensis, s. Vabrensis.

Wacheracum, s. Bacheracum.

Wachna, Waharna, Werre, Nfl. d. Weser, Westfalen.

Wacilinisruti, s. Wazelinsruthi.

Wackinium, Wacken, St., Belgien (Westfland.).

Wacreinna, s. Vocarium.

Waderlo, -loi, Waalre, D., Niederl. (Nordbrabant).

Wadstenum, -nense monst., s. Vadstenium.

Waechaeum, Wachau, D., Oberösterr.

Waeinga, Wehingen, D., Württemberg (Schwarzwaldkr.).

Waetgi, s. Wattavis.

Wagasatia, Wadgassen, D., Preußen (Rheinprov.).

Wagenhaldum, Wagenhalden, D., Württemberg (Donaukr.).

Wagia, Waya, Wagien, eh. Lschf., Rußland (Ehstland).

Wagirensis, s. Wagiri.

Wagiri, -gri, -gria, -giria, Waigri, (Wag(i)rensis), Wagrien, Lschf., Preußen (Holstein).

Wagiria, s. Wagiri.

Wagri, s. Wagiri.

**Wagria**, s. Wagiri.

Wagrensis, s. Wagiri.

Waha, s. Vagus.

Wahalis, s. Vahalis.

Waharna, s. Wachna.

Waiblinga, Waiblingen, St., Württemberg (Neckarkr.).

Waigri, s. Wagiri.

Wainbrechtis, Wohmbrechts, D., Bayern (Schwaben).

Waizzagawi, s. Wettiga.

Wakereslevo, Wackersleben, D., Preußen (Sachsen).

Wala, s. Vahalis.

Walachia, s. Valacria.

Walachri, s. Valacria.

Walachria, s. Valacria.

Walacra, -cria, s. Valacria.

Walada, -dala, Waldau, D., Preußen (Sachsen).

Waladala, s. Walada.

Walago(u)wa, d. Wallgau, eh. Lschf. Bayern (Oberb.).

Walahestada, s. Rhaetorum statio.

Walahon, s. Walaum.

Walahuson, Wallhausen, Mfl., Preußen (Sachsen).

Walaricum, s. Leuconaus.

Walarium, Seehausen, D., Bayern (Oberb.)

Walarius lacus, Walhense, der Wallersee od. Walchensee, Bayern (Oberb.).

Walaum, Walahon, Wahlenheim, D., Elsaß (Hagenau).

Walbeka, -bizi, -biki, Wallibizi (Walbicensis), Rivus silvaticus, Walbeck, Mfl., Preußen (Sachsen).

Walbicensis, s. Walbeka.

Walbiki, s. Walbeka.

Walbizi, s. Walbeka.

Walchesr(i) uti, Waltchersruiti, Walchsreute, D., Württemberg (Donaukr.).

Walchra, s. Walacria.

Walda, Wald, D., Bayern (Oberb.).

— 2. Wald, St., Preußen (Rhein-

prov.). — 3. Königseggwald, D., Württemberg (Donaukr.).

Waldaffa, Ob.- u. Nied.-Walluf, D., Preußen (Hessen-Nassau).

Waldaha, s. Multavia.

Waldensis pagus, s. Valdensis.

Waldgereslevo, Warsleben, D., Preußen (Sachsen).

Waldolvinga, Walding, D., Oberösterr.

Waldsacia, -sati (Walts.), eh. Gau, Hannover (Lüneburger Heide).

Waldsati, s. Waldsacia.

Waldsazi, s. Valdosassonia.

Waleis, s. Vallendis.

Walemia, s. Walevia.

Waleron, Waleren, St., Schweiz (Bern).

Wales, s. Vahalis.

Walestatensis synodus, Guastalla, eh. Hgt., Ital. (Reggio nell' Emilia); vgl. Guardistallum.

Walevia, Walemia, Les Valaffes, D., Belgien (Lüttich).

Walewilare, Waltersweiler, D., Baden (Offenburg).

Walewis, Wallawis, Wahlwies, D., Baden (Konstanz).

Walewona, Galwunen, D., Preußen (Ostpreußen).

Walhense, s. Walarius lacus.

Walidi, Wallithi, Wellithi, Welden, Mfl., Belgien (Ostfland.).

Walierum, s. Walacria.

Walkaria, s. Walacria.

Wallawis, s. Walewis.

Wallenstadiensis lacus, s. Ripanus 1.

Wallia, s. Vallesia.

Wallibizi, s. Walbeka.

Wallichwilare, Walliswil, D., Schweiz (Luzern).

Wallislevi, Walsleben, D., Preußen (Sachsen).

Wallithi, s. Walidi.

Wallonia, s. Vallesia.

Walodo, s. Wolada.

Walpinga, s. Vaplinga.

S. Walpurgis, Walburg, D., Elsaß (Weißenburg).

Walsa, s. Ovilaba.

Waltchersruiti, s. Walchersriuti.

Waltchincha, Waltkilcha, Waldkirch D., Schweiz (St. Gallen).

Waltchirecha, Waldkirch, St., Baden (Freiburg).

Waltkilcha, s. Waltchincha.

Waltkisingas, Walchsing, D., Bayern (Niederb.).

Waltsacia, s. Waldsatia.

Wandali, s. Wenedi.

Wandersalis, Wandresel, Di, Frankr. (Meuse).

Wandesburgum, Wansbecum, Wandsbek, St., Preußen (Schlesw.-Holstein).

Wanga, 1. Wange, D., Belgien (Lüttich). — 2. s. Vemania u. Wangia.

Wanghi, Ob.- u. Nieder-Wang, D., Oberösterr.

Wangia, 1. Wangenheim, D., Sachs.-Koburg. — 2. Wangerland, Lschf., Oldenburg; auch Wanga. — 3. s. Vormatia.

Wangionis civitas, s. Vormatia.

Wangionum pagus, s. Wormazfelda.

Wangrapia, Angerapp, Quellfl. d. Pregel, Ostpreußen.

Wanhartiswilare, Walpertsweiler, D., Baden (Konstanz).

Wanhus, Wannenhäusern, D., Württemberg (Donaukr.).

Wanilihousa, Wandlhausen, D., Bayern (Oberb.).

Wansbecum, s. Wandesburgum.

Wantesleibo, s. Wanzeleva.

Wanz(e)leva, Wantesleibo, Wonclava, Wanzleben, St., Preußen (Sachsen).

Wanzinriuti, Banzenreute, eh. Oschf. Baden (Konstanz).

Wanzleva, s. Wanzeleva.

Waplinga, s. Vaplinga.

Waractus, s. Garactum.

Waradinum, s. Varadinum.

Warburgum, Warburg, St., Preußen (Westfalen).

Wardastallum, s. Guardistallum.

Wardhusia, Vardöhuus, Hf., Norwegen (Isl. Vardö).

Varemia, -rennia, -renna, -remna, -rum, Waremme, St., Belgien (Lüttich).

Waremna, s. Waremia.

Warenn(i)a, s. Waremia.

Warensis, s. Vabrensis.

Wariniacum, Wargnies-le-Petit, D., Frankr. (Nord).

Warinza, s. Werenza.

Warmacia, s. Vormatia.

Warmelandia, s. Warmia.

Warmia, Warmelandia (Warmiensis), Ermeland, Lschf., Ostpreuß.

Warmiensis, s. Warmia.

Warnabi, -vi, Stamm d. Slawen, Mecklenburg.

Warnavi, s. Warnabi.

Warnestonia, Warneton, St., Belgien (Westfland.).

Warnestum, -stunum (Warnestunensis), Warneton (Wästen), St., Belgien (Westfland.).

Wartera, Werther, St., Preußen (Westfalen).

Warum, s. Waremia.

Wasacus, s. Vosegus.

Wasaliacensis, s. Vesalia 2.

Wasegga, Wasegium, Wasseiges, Mfl., Belgien (Lüttich).

Wasegium, s. Wasegga.

Wasego, s. Vosegus.

Wasensis pagus, Wasia, Land vom Waes, Lschf., Belgien (Ostfland.).

Wasia, s. Wasensis pagus.

Wasinensis, s. Gatinensis.

Wasloci, s. Beloacus.

Waslogium, Beaulieu, D., Frankr. (Meuse).

Wasnacha, Vissenaeken, D., Belgien (Brabant).

Wassoniacum, s. Vuassoniacus.

Wastiniensis comitatus, Gastinois, eh. Lschf. a. d. ob. Seine, Frankr.

Watenes (Watin(i)ensis), Guatinas, -num (Guatinensis), Watten, St., Frankr. (Nord).

Watigisso, s. Wattavis.

Watin(i)ensis, s. Watenes.

Wattavis, Watigisso, Guategisso, Waetgi, Wettegis, Weggis, Wäggis, Mfl., Schweiz (Luzern).

Waverensis civitas, Wavre, St., Belgien (Brabant).

Waveviacum, Wavrin, St., Frankr. (Nord).

Wawari, s. Bavaria.

Waweri, Wawurci, Wewer, D., Preußen (Westfalen).

Waworacensis, s. Vabrensis.

Wawrensis, s. Vabrensis.

Wawurci, s. Waweri.

Waya, s. Wagia.

Wazcerlosa, Wasserlosen, D., Bayern (Unterfranken).

Wazelinsruthi, Wacilinisruti, Becilinisruti, Bezzelinsruthi, Wetzisreute, D., Württemberg (Donaukreis).

Benedict-Graesse, Orbis latinus.

Wazzinchilcha, Waizenkirchen, D., Niederösterr.

Wazzes, s. Vazes.

Wechus, s. Veghus.

Weda, Wetha, Wied, D., Preußen (Rheinprov.).

Wededonis, -gonis mons, Süntel, Gbg. a. d. Weser, Schaumburg-Lippe u. Hannover.

Wedegonis mons, s. Wededonis m. Wede- od. Witikindi mons, d. Witte-kindsberg a. d. Westfälischen Pforte, Preußen (Westfalen).

Wed-, Wetereiba, Weteraiba, -ruba, die Wetterau, Lschf. a. d. Wetter, Preußen (Hessen-Nassau) u. Hess. (Oberhessen).

Wedisscara, Weischer, D., Preußen (Westfalen).

Wedra, Wederau, D., Preußen (Schlesien).

Wegballidi, Wöbbel, D., Lippe.

Weggis, s. Wattavis.

Wegisceda, Wegscheid, D., Niederösterr.

Wehibilingua, s. Weibilinga.

Weibilingua, s. Weibilinga.

Weibilinga, -gua, Wehibilingua, Ebilingua, Eipilinga, Wiblingen, D., Württemberg (Donaukr.).

Weida, Weitaha, Wi-, Wyda, Weyda, Weida, St., Sachsen-Weimar.

Weides, Voitzberg, St., Österreich (Steiermark).

Weingarta, s. Vimania 2.

Weisselmunda, Munda Vistulae, Weichselmünde, D., Preußen (Westpreußen).

Weissenburgum Noricorum, Witzenburgum, Weißenburg a. Sand, St., Bayern (Schwaben).

Weissenfelta, s. Leucopetra.

Weitaha, s. Weida.

Weizenbrunno, s. Vassobrunensis abbatia.

Welanao, Münsterdorf, D., Preußen (Schleswig-Holstein).

Welas, s. Ovilaba.

Welatabi, s. Wilzi.

Weldi, Wehl, D., Preußen (Rheinprov.).

Welepa, s. Welpia.

Weles, s. Ovilaba.

Weletabi, s. Wilzi.

Wellae, s. Belgae fontes.

Wellithi, s. Walidi.

Welpia, Welepa, Wilipia, Wölpe, D., Preußen (Hannover).

Welponis silva, das Welfesholz b. Gerbstädt, St., Preußen (Sachs.).

Weltinopolis, s. Attrobriga.

Wemma, Wimma, Wümme, Nfl. d. Weser, Hannover.

Wemmaria, Vimmerby, St., Schweden (Gotland).

Wenaswalda, eh. Wald b. Werden, St., Preußen (Rheinprov.).

Wenda, 1. s. Wenedi. — 2. Wenden, St., Rußland (Livland).

Wendecula, Wendendorf, D., Rußland (Livland).

Wendi, s. Wenedi.

Wenedi, -donia, -dum, Wenda, -di, Winedi, Windi, Winethi, Wandali, Winidi, Winnetes, Hwinidi, Winidones, -donia, Wenden, Stamm d. Slawen zw. Oder u. Elbe.

Wenedonia, s. Wenedi.

Wenedum, s. Wenedi.

Wenengeron, Oberwengern, D., Preußen (Westfalen).

Weneriburgum, Venersborg, St., Schweden (Gotland). Wenga, Weng, mehrere D., Bayern (Niederb.).

Wengi, Weng, D., Österr. (Salzburg).

Wengrovia, Wengrow, St., russ. Polen.

Wentreshovium, Wintershoven, D., Belgien (Limburg).

Weraha, Werra, Wirra, -raha, Vagarna, Vierra, Werra, Quellfl. d. Weser, Thüringen.

Werda, s. Donaverda.

Werdaha, s. Wertaha.

Werda insula, s. Caesaris insula.

Werdea, s. Donaverda.

Werdena, Werithina, Werthina, Wyrdina, Werdina (Werdinensis), Werina, Wirdinna, Wirdunum, Werden, St., Preußen (Rheinprov.).

Werdina, s. Werdena u. Caesaris insula.

Werdinensis, s. Werdena u. Caesaris insula.

Werdunum, s. Fardium.

Werenza, Warinza, Werna, Wörnitz, Nfl. d. Donau, Bayern (Schwaben).

Wergesi, s. Wirgesi.

Werida, 1. Wörth, Mfl., Bayern (Oberpfalz). — 2. s. Caesaris insula.

Werina, Wernon, Werne, St., Preuß. (Westfalen).

Weringa, Wehringen, D., Bayern (Schwaben).

Werithina s. Werdena.

Werla, 1. Werl, St., Preußen (Westfalen). — 2. s. Werlaon.

Werlaon, Werla, Werle, eh. Kaiserpfalz b. Burgdorf a. Ocker, Preußen (Hannover).

Werlo, Werle, eh. Oschf., Mecklenburg-Schwerin.

Werlon, Werl, St., Preußen (Westfalen).

Wermelandia, Vermland, Lschf., Schweden.

Werna, s. Werenza.

Werningroda, Wernigerode, St., Preußen (Sachsen).

Wernon, s. Werina.

Wernsr(i) uti, Wernsreute, D., Württemberg (Donaukr.).

Werra, 1. s. Weraha. — 2. Wehr, Mfl., Baden (Lörrach).

Wersaci, s. Wursatia.

Werslo, Weerselo, St., Niederlande (Overijssel).

Wertaha, -daha, Vinda, Virdo, Nfl. d. Lech -dex, Wertach, (Donau).

Werthina, s. Werdena.

Werui, s. Viroviacum.

Werum, Wierum, D., Niederl. (Friesland).

Wesalia, s. Vesalia.

Wesaliensis, s. Vesalia.

Wescera, s. Vescera.

Wesela, s. Vesalia.

Wesera, s. Visurgis.

Wesiga, s. Wettiga.

Wessaga, s. Wettiga.

Wessiga, s. Wettiga.

Wessila, s. Vesalia 2.

Wessofontanum coenobium, Wessobrunn, D., Bayern (Oberb.).

Westaugia, s. Westravia.

Westergina, s. Wistriamchi.

Westfala(h)i, s. Westfali.

Westfaldingi, s. Westfali.

Westfali, -fala(h)i, -falhii, -faldingi, -phalia, Guestfalia, Bestvalia, Saxones occidentales, Westfalen: 1. Stamm d. Sachsen zw. Weser u. Wichia, Wick, St., Schottland. Rhein. — 2. Preuß. Prov.

Westmannia, Westmanland, Lschf., Schweden (Gotland).

Westmonasterium, Westminster, Stadtteil v. London.

Westonvelda, Westerfeld, D., Preuß. (Westfalen).

Westphalia, s. Westfali.

Westrobotnia, Westerbotten, Lschf., Schweden (Norrland).

Westrogothia, Westergotland, Lschf. Schweden (Gotland).

Westrania, s. Westravia.

Westravia, -trania, -traugia, eh. d. Gebiet westl. d. Vogesen.

Weteraiba, s. Wedereiba.

Wetereiba, s. Wedereiba.

Weteruba, s. Wedereiba.

Wetflaria, s. Wetzlaria.

Wetha, s. Weda.

Wetiga, s. Wettiga.

D., Böhmen Welwarn, Wetla, (Schlan).

Wets(e)laria, s. Wetzlaria.

Wettegis, s. Wattavis.

Wettigo, s. Wettiga.

Wet(t)iga, Wettigo, Wessaga, -igi, Wesiga, Waizzagawi, eh. Lschf., Waldeck.

Wettiswilare, Wettswil, D., Schweiz (Zürich).

Wetzlaria, Wets(e)laria, Wetflaria, St., Preußen (Rhein-Wetzlar, prov.).

Wexionia, Wexsia, Wexiö, St., Schweden (Gotland).

Wexsia, s. Wexionia.

Weyda, s. Weida.

Wezna, Veroa, Wiese, D., Preußen (Schlesien).

Wezzera, s. Vescera.

Wicumodinga, s. Wigmodia.

Wida, 1. s. Weida. — 2. Ob.- u.
Nied.-Weiden, D., Niederösterr.
— 3. Widen, D., Schweiz (Aargau).

Widawia, 1. Weide, Nfl. d. Oder, Schlesien; auch Vidava.—2. Weide, D., Preußen (Schlesien).

Wi-, Wydenla, Wiedelah, D., Preuß. (Hannover).

Widergis, Würgau, D., Bayern (Oberfranken).

Widmundi, Withmundi, Wittmund, St., Preußen (Hannover).

Widon, Widen, D., Schweiz (Bern). Widonis vallis, s. Guidonis vallis.

Widugiseshova, Widdeshoven, D., Preußen (Rheinprov.).

Wiellemanus, Willeman, D., Frankr. (Pas-de-Calais).

Wien(n)a, s. Vindobona.

Wiennensis, s. Vianna 2.

Wienni, s. Vindobona.

Wigelovo, -vum, Wegeleben, St., Preußen (Sachsen).

Wiggron, Wiggern, D., Schweiz (Luzern).

Wigile(i)ba, Wiegleben, D., Sachsen-Koburg.

Wig-, Vi-, Wijchmodia, Wih-, With-muodi, Wig-, Wihmoti, Wic-, Wihmuodinga, Withmotinga, Wi-madi, Wihmoa, eh. Gau r. d. unt. Weser, Preußen (Hannover).

Wigmoti, s. Wigmodia.

Wigornia, -ium, s. Vigornia.

Wihia, Wiehe, St., Preußen (Sachs.).

Wihmoa, s. Wigmodia.

Wihmoti, s. Wigmodia.

Wihmuodi, -dinga, s. Wigmodia.

Wijhmodia, s. Wigmodia.

Wikinka, Weiching, D., Bayern (Oberb.).

Wikki, Wickede, D., Preußen (Westfalen).

Wila, Weil, St., Württemberg (Donaukr.).

Wilaha, Wilo(n), Wil, St., Schweiz (St. Gallen).

Wilare, 1. s. Vilerium. — 2. Weiler, D., Luxemburg; auch Willarium. — 3. Pfalzgrafenweiler, D., Württemberg (Schwarzwaldkr.); auch Willare. — 4. s. Maierswillare; s. auch Willare.

Wilcia, s. Wilzi.

Wildium, Welden, Mfl., Belgien (Ostfland.).

Wildoni, -ia, Wildon, Mfl., Steiermark.

Wilevilla, Großweil, D., Bayern (Oberb.).

Wilhelmersdorfium, Wilhelmsdorf, D., Württemburg (Donaukr.).

Wilipia, s. Welpia.

Wilkii villa, Wilkau, D., Preußen (Schlesien).

Wilkomeria, Wilkomir, St., Rußland (Kowno).

Willare, s. Wilare, bes. 3.

Willarei, Dikweiler, D., Luxemburg.

Willarium, s. Wilare 2.

Willeholteswilare, Wildpoltsweiler, D., Württemberg (Donaukr.).

Willerbizi, s. Vill.

Willevilla, s. Wilevilla.

Willingon, Willing, D., Bayern (Oberb.).

Willisowo, Willisau, St., Schweiz (Luzern).

Willon, Wielen, D., Preußen (Rhein prov.).

Wilo(n), s. Wilaha.

Wiloa, Weilheim, D., Württemberg | Windbergense, monst., s. Venetidu-(Donaukr.).

Wiltensis, s. Trajectum ad Rhenum. Wilti, s. Wilzi.

Wiltina, Wilten, St., Tirol.

Wiltzi, Wilzi.

Wilzi, Wilti, Wilcia, Wiltzi, Wizzi, Vulzi, Welatabi, Weletabi, Wilzen, Stamm d. Slawen, Mecklenbg.

Wimarana, s. Vimarinum.

Wimarcha, unbek. Fl. b. Stade, Preußen (Hannover).

Wimaria, -meri, -mari, Vinaria, Weimar, St., Sachsen-Weimar.

Wimari, s. Wimaria.

Wimari ecclesia, Weimerskirchen, D., Luxemburg.

Wimeri, s. Wimaria.

Wimiacum, Wimy, D., Frankr. (Aisne).

Wimma, 1.s. Wemma. —2. Wimmen, eh. St., Niederl. (Nordholland).

Wimodia, s. Wigmodia.

Wimpina, Wimpnia, Winpina (Winpinensis), Cornelia, Wimpfen, St., Hessen (Starkenburg).

Wimpnia, s. Wimpina.

Wincestria, s. Venta Belgarum.

Winchilsazzon, Winklsaß, D., Bayern (Niederb.).

Winchina, Wingehina, -gihina, Wijneghem, D., Belgien (Antwerpen).

Winchium, Winsum, St., Niederl. (Groningen).

Wincingas, Winzingas, Winzingen, Mfl., Bayern (Pfalz).

Wincium, Winzig, St., Preußen (Schlesien).

Winda, 1. Windau, Fl. (Ostsee). dus. — 2. Windau, St., ebenda. | (Hessen-Nassau).

nus mons.

Windemia, Wimmis, D., Schweiz (Bern).

Winderperga, -um, s. Vinterberga. Windi, s. Wenedi.

Windinissa, s. Vindonissa.

Windischi, s. Vindonissa.

Windoniense castrum, s. Vindonissa.

Winedi, s. Wenedi.

Winendala, Wynendaele, D., Belgien (Westfland.).

Winensis, s. Vindobona.

Winesbiki, Vinsebeck, D., Preußen (Westfalen).

Winethi, s. Wenedi.

Wingardi, -ti, Weingarten, D., Bayern (Oberfranken).

Wingarteiba, eh. Gau, Bayern (Unterfranken).

Wingarti, s. Wingardi.

Wingehina, -gihina, s. Winchina.

Win-, Wintgraba, eh. Oschf. im Saalgau.

Winicenwilare, Winzenweiler, Württemberg (Jagstkr.).

**Winidi,** s. Wenedi.

Winidones, -nia, s. Wenedi.

Winidova, s. Vermis lacus.

Winiheringa, Guinneringa, Winhöring, D., Bayern (Oberb.).

Winikingtharpa, Vintrup, D., Preuß. (Westfalen).

Wininchon, Winikon, D., Schweiz (Luzern).

Winirichileba, Willersleben, Schwarzburg-Rudolstadt.

Winithbergensis civitas, s. Venetidunus mons.

Rußland (Kurland); auch Wyn- Winkela, Winkel, Mfl., Preußen

Winkila, Winkel, D., Preußen (Westfalen).

Winna, s. Vindobona.

Winnetes, s. Wenedi.

Winnithi, Weende, D., Preußen (Hannover).

Winoda, Winnenden, St., Württemberg (Neckarkr.).

Winpina, s. Wimpina.

Winpinensis, s. Wimpina.

Winsewida, Winschoten, St., Niederl. (Groningen).

Winteburgensis, s. Trajectum ad Rhenum.

Wintgraba, s. Wingraba.

Wintersbuirron, Winterspüren, St., Baden (Konstanz).

Wintert(h)urum, -a, s. Vitodurum. Winzingas, s. Wincingas.

Wippera, 1. Wipper, Nfl. d. Saale (Elbe). — 2. Wippra, Mfl., Preuß. (Sachsen). — 3. Wupper, Nfl. d. Rhein (Westfalen u. Rheinprov.).

Wippericium, Guipry, St., Frankr. (Ille-et-Vilaine).

Wiprehteswilare, Niederwil, D., Schweiz (Aargau).

Wira, Wihra, Nfl. d. Pleiße (Elster-Saale), Sachsen.

Wirasci, eh. Gau, Frankr. (Doubs). Wirbeni, s. Wirbina 1.

Wirbina, 1. Werben, St., Preußen (Sachsen); auch Wyrbina, Wirbeni, Wirbeni. — 2. s. Vitirbense.

Wirceburgum, s. Herbipolis.

Wirdinna, s. Werdena.

Wirdunum, s. Werdena u. Verodunum.

Wirelunstidi, Wiefelstede, D., Oldenburg.

Wirensis pagus, eh. Gau um Wierum, Niederl. (Friesland). Wirgisi, Wergesi, Wiriesi, Würgassen, D., Preußen (Westfalen).

Wiri, Wierischau, D., Preußen (Schlesien).

Wiribeni, s. Wirbina 1.

Wiribennum, s. Wirbina 2.

Wiriesi, s. Wirgisi.

Wirmilaha, Würmla, D., Niederösterr.

Wirminseo, s. Vermis lacus.

Wirona, 1. Wieringen, Isl., Niederl. (Nordholland); auch Wironi. — 2. s. Wironia.

Wironenses, s. Wironia.

Wironi, s. Wirona 1.

Wi-, Vi-, Vyronia, Wirona, -nenses, Withlandia, Wirland, Lschf., Esthland.

Wirra, s. Weraha.

Wirraha, s. Weraha u. Visurgis.

Wirzba, Jerasselwitz, D., Preußen . (Schlesien).

Wirzila, Winzeln, D., Württemberg (Schwarzwaldkr.).

Wisa, 1. Niederwiesen, D., Hessen (Rheinhessen). — 2. Steinwiesen, D., Bayern (Oberfranken).

Wisara, s. Visurgis.

Wisatum, s. Visetum.

Wisbadena, s. Visbada.

Wisbia, Wisby, St., Schweden (Isl. Gotland).

Wisbircon, -pircon, Gr.- u. Kl.-Wesenberg, D., Preußen (Schleswig-Holstein).

Württemberg (Schwarzwaldkr.).

Wiserodi, Wisserodi, Wieserode, D., Preußen (Sachsen).

Wisibada, s. Visbada.

Wisingia, Visingsö, St., Schweden (Gotland).

Wisingsburgum, Wisingsborg, Schl., Schweden (Gotland).

Wisla, s. Vistula.

Wislichon, s. Wisselikon.

Wislicia, Wieliczka, St., Galizien.

Wislo, Wisslo, Wyslo, Wesloe, eh. Oschf. b. Lübeck.

Wismaria, -meria, Wismar, St., Mecklenburg-Schwerin.

Wismeria, s. Wismaria.

Wisnona, s. Vicinomia.

Wisora, s. Visurgis.

Wispircon, s. Wisbircon.

Wissaha, Weißach, D., Württemberg (Neckarkr.).

Wisegrada, -um, Wischehrad, Vorst. v. Prag, Böhmen.

s. Wissegradum, 1. Wissegrada. Visegrad, D., Ungarn (Pest).

Wisselikon, Wislikofen, D., Schweiz (Aargau).

Wisserodi, s. Wiserodi.

Wissha, s. Wissaha.

Wissitha, Wechte, D., Preußen (Westfalen).

Wisslo, s. Wislo.

Wissula, s. Vistula u. Visurgis.

Wistriamchi, Westergina, Occidentalis pagus, eh. Gau, Niederl. (Friesland).

Wisumera, Wißmar, D., Preußen (Hessen-Nassau).

Wisura, s. Visurgis.

Wisuraha, s. Visurgis.

Wiswila, Weißweil, D., Baden (Freiburg).

Witegislinga, Witzling, D., Bayern (Niederb.).

Witelcha, s. Vitelliacum.

Witelichon, Wittlingen, D., Baden Wizenbrunno, Weißenborn, D., (Lörrach).

eh. Witelineswilare, Wittlensweiler, D., Württemberg (Schwarzwaldkr.).

> Witenburna, Wittenborn, D., Preußen (Schleswig-Holstein).

> Witenowa, Wittnau, D., Schweiz (Aargau).

> Wittenweiler, D., Witenwilare, Württemberg (Jagstkr.).

> Withera, Ob.- u. Nied.-Wichtrach, D., Schweiz (Bern).

Withlandia, s. Wironia.

Withmotinga, s. Wigmodia.

Withmundi, s. Widmundi.

Withmuodi, s. Wigmodia.

Withostovici, Oberjohnsdorf, D., Preußen (Schlesien).

Witikindi mons, s. Wedekindi mons. Witinga, -gai, Hnutangai, Wittingen,

St., Preußen (Hannover).

Witingai, s. Witinga.

Witirbinensis, s. Vitirbense castrum.

Witisunga, -geno marca, Wette-Preußen (Hessensingen, D., Nassau).

Witisungeno, s. Witisunga.

Witkowa, Witkow, D., Böhmen (Pisek).

Witla, eh. Oschf. a. d. Mündung d. Maas.

Witmeri, Wittenar, eh. Oschf. b. Warburg, St., Preußen (Westfalen).

Witra, s. Veytra.

Witsandum, Wissant, Mfl., Frankr. (Pas-de-Calais).

Witte(n)berga, s. Albiorium.

Wittliacum, s. Vitelliacum.

Wittovia, Wittow, Hbisl., Rügen.

Witzenburgum, s. Weissenburgum.

Wivulsum, Wibelsum, D., Preußen (Hannover).

Sachsen-Weimar.

Wizinburgensis, s. Alba 4.

Wizla, s. Vistula.

Wizzi, s. Wilzi.

Wizzla, s. Vistula.

Wlitava, s. Multavia.

Wltava, -wa, -wia, s. Multavia.

Wodana, Wodna, D., Böhmen (Pilgram).

Wodehamum, Woodham, D., England (Essex).

Wolada, Walodo, Wildenhirsenhof, D., Hessen, (Starkenburg).

Wolavia, Wohlau, St., Preußen (Schlesien).

Woldemaria, Wolmar, St., Rußland (Livland).

Wolfaha, 1. Wolfach, St., Baden (Offenburg); auch Wolphaha. — 2. Wolfach, Nfl. d. Donau, Bayern (Niederb.); auch Wolfvaha.

Wolfeggi, Wolfegg, D., Württemberg (Donaukr.).

Wolfenbuttela, s. Guelferbytum.

Wolferbytum, s. Guelferbytum.

Wolferdi agger, Wolferdyk, Isl., Niederlande (Zeeland).

Wolferswilare, Wolfartsweiler, D., Württemberg (Donaukr.).

Wolfertisruti, Wolfratisriuti, Wolfartsreute, D., Württemberg (Donaukr.).

Wolfoldis, Wolfholz, D., Bayern (Schwaben).

Wolfratisriuti, s. Wolfertisrnti.

Wolmensis vicus, Wommen, D., Preußen (Ostpreußen).

Wolmuotha, Wolnzach, Mfl., Bayern (Oberb.).

Wolmuotinga, Wollmatingen, D., Baden (Konstanz).

Wolphaha, s. Wolfaha 1.

Wolpotswendi, Wolpertschwende, D., Württemberg (Donaukr.).

Wolprandis, Wolfratz, D., Württembern (Donaukr.).

Wolrowa, Wollerau, D., Schweiz (Schwyz).

Wolsatorum pagus, s. Vetus terra. Wolvaha, s. Wolfaha 2.

Wolvinwilare, Wolfenweiler, D., Baden (Freiburg).

Wonclava, s. Wanzeleva.

Worcestria, s. Vigornia.

Wormacensis, -cinsis pagus, s. Wormazfelda.

Wormacium, s. Vormatia.

Wormaecinsis pagus, s. Wormazfelda.

Wormatia, s. Vormatia.

Wormatiensis civ., s. Vormatia.

Wormazfelda, Wormaciensis, -macensis, -maecinsis od. Wangionum pagus, d. Wormsgau, Rheinhessen u. Rheinpfalz.

Worminium, Wormhout, St., Frankr. (Nord).

Wortha, s. Varta.

Worthsati, -tzati, s. Wursatia.

Wosagus, s. Vosegus.

Wosega, s. Vosegus.

Wratislai, Wratislaw, D., Böhmen (Pardubitz).

Wratislavia, Vratis-, Vresce-, Brez-, Braus-, Brathas-, Wratizlavia, Wrotiz-, Fretislava, Wrotizla, Wratis-, Vraclavieusis cpiscopatus, Brezlawensis, -laensis, Bretizlavensis civitas, Breslau, St., Preußen (Schlesien).

Wratislaviensis, s. Wratislavia.

Wratizlavia, s. Wratislavia.

Wrethum, Fredenna, -thinna, -theni, Frethunensis civitas, Vreden, St., Preußen (Westfalen).

Wrotizla, s. Wratislavia.

Wrotizlava, s. Wratislavia.

Wuda, s. Buda.

Wuelferbitum, s. Guelferbytum.

Wulda, s. Fuldaha.

Wuldensis, s. Fuldense coenob.

Wultawa, s. Multavia.

Wulvena, Wulfen, D., Anhalt.

Wurcza terra, Burzenland, Lschf., Siebenbürgen.

Wuringensis civitas, Worringen, Mfl., Preußen (Rheinprov.).

Wurrena, s. Wurzena.

Wursatia, -torum terra, Worthsati, -zati, Wersaci, Wursten, Lschf. a.d.Mündung d. Weser, Hannover.

Wursatorum terra, s. Wursatia.

Wurtemberga, Württemberg.

Wurzena, Wurrena, Wurzen, St., Sachsen (Leipzig).

Wyda, s. Weida.

Wydenla, s. Widenla.

Wyesela, s. Vesalia 2.

Wyndus, s. Winda.

Wyrbina, s. Wirbina 1.

Wyrdina, s. Werdena.

Wyrum, Weringhof, D., Preußen (Westfalen).

Wysala, s. Vistula.

Wysla, s. Vistula.

Wyslo, s. Wislo.

Xancontium, Sanconium, Tinconcium, Sancoins, St., Frankr. (Cher.).

Xanctum, s. Xantae.

Xantae, -tis, -tum, -ctum, Sanctum, -ctae, -tae, -cti, -tena, -ctensis civitas, Zanctum, Ad Sanctos, Troja minor od. secunda, Xanten, St., Preußen (Rheinprov.).

Xantis, s. Xantae.

Xantum, s. Xantae.

Xera equitum, Badajoz, St., Spanien (Estremadura).

Xeresium, Asta regia, Xeres de la Frontera, St., Spanien (Andalus.).

Xiphonia, -ius portus, eh. Oschf. am Capo di S. Croce, Sizilien.

Xuthia, Sutera, St., Sizilien.

Yarmutum, Yermutha, Jarmuthum, Garianonum, Great Yarmouth, St., England (Norfolk).

Ybrejum, s. Ibrejum.

Ybsa, s. Ipsa 2.

Ydruntum, s. Idrontum.

Yermutha, s. Yarmutum.

Ylarus, s. Illara.

Ylla, s. Ella 2.

Ymera, s. Imera.

S. Ymeri vallis, St. Immer, St., Schweiz (Bern).

Yoghalia, Youghal, St., Irland.

Ypinum, Picciano, Mfl., Ital. (Teramo).

Ypera, s. Ipsa.

S. Ypoliti coenobium, s. Sampolitanum.

Yposa, Ispinum, Yepes, St., Spanien (Neukastilien).

Ypra, s. Ipra.

Ypretum, s. Ipra.

Ysenacum, Isenacum, Hysnacum, Eisenach, St., Sachsen-Weimar.

Ysera, s. Isara.

Ysla, s. Issula.

Ysona, s. Isana.

Yspera, Isper, Mfl., Niederösterr.

Ysra, Iser, Nfl. d. Elbe, Böhmen.

Yssche insula, Ischia, Isl., Ital. (Neapel).

Ystenses, s. Estonia.

Ytumna, s. Icauna.

Yvodium, s. Ivodium, Ivosium u. Carniacum.

S. Yvonis fanum, s. Cetobriga.

Zabarna, s. Tabernae Alsatiae.

Zabatus maior od. minor, Gr.- u. Kl.-Zab, verein. Zabala, Nfl. d. Tigris, Asien.

Zaberna, s. Tabernae montanae.

Zabernia, s. Tabernae Alsatiae.

Zabesus, Szasz-Sebes (Mühlbach), St., Ungarn (Szeben).

Zabothus, s. Silentius mons.

Zabrena, s. Tabernae Alsatiae.

Zafusensis, s. Probatopolis.

Zagrabia, -avia, Zagrabiensis od. Graecensis montis civitas, Agranum, Agram, St., Kroatien-Slaw.

Zagrabiensis, s. Zagrabia.

Zagravia, s. Zagrabia.

Zahlburgum, Salberg, D., Norwegen.

Zaladia, s. Zaladium.

Zaladiensis comitatus, Komitat v. Zala, Ungarn.

Zaladium, -ia, Zala, Ungarn (Zala).

Zambia, s. Sambia.

Zam-, Samoscium, Zamoseium, Zamosz, D., Preußen (Posen).

Zanctum, s. Xantae.

Zaphas, s. Joppa.

Zara, s. Sora.

Zarandiensis comitatus, d. eh. Komitat v. Sarand, Ungarn (Bihar).

Zarax, Hieraka, D., Griechenl. (Morea).

Zarensis, s. Zeringia.

Zaringia, s. Zeringia.

Zaringii, s. Zeringia.

Zarmigethusa, Zarmizegethusa, s Ulpia Trajana.

Zaslavium, Sasslaw, St., Rußland (Wolhynien).

Zaspi, Kampen, D., Preußen (Schlesien).

Zatecensis, Lucensis circulus, d. Saazer Kreis, Böhmen.

Zatensis, s. Silentius mons.

Zathmariensis comitatus, d. Komitat v. Szatmar, Ungarn.

Zazatum, s. Sosatium.

Zazav(i)ensis, s. Sazawa.

Zazoa, s. Sazawa.

Zcewena, s. Kevena.

Zcickara, Zickra, D., Sachsen-Weimar.

Zcinna, s. Cinna 2.

Zcirizspani, s. Circipani.

Zcucha, s. Czucha.

Zea, Julia, Gail, Nfl. d. Drau (Donau), Tirol u. Kärnten.

Zeacollis, s. Zeapolis.

Zeapolis, Zeacollis, Tricollis, Dinckelspuhla, Dunkelspila, Dinkelsbühl, St., Bayern (Mittelfranken).

Zedemundi villa, eh. Oschf. b. Münster, Westfalen.

Zedlica, -censis civitas, Zettlitz, D., Böhmen (Karlsbad).

Zedlicensis, s. Zedlica.

Ze(e)landia, s. Selandia.

Zefflicensis, s. Zephlica.

Zeina, s. Seyna.

Zeizinmuri, Zeiselmauer, D., Niederösterr.

Zelandia, s. Selandia.

Zelasium promontorium, Cap Stavros, Vgb., Griechenl. (Thessalien).

Zeldepa, Szelepsa, D., Türkei (Ostrumelien).

Zeleia, Kazarklar, D., Türkei (Kleinasien).

Zelemonensis pagus, eh. Gau, Niederl. (Geldern).

Zella, s. Cella.

Zellia, Zilah, St., Ungarn (Szilagy).Zellinga, Zellingen, D., Bayern (Unterfranken).

Zelonia, s. Selonensis.

Zelza, Selz, D., Böhmen (Leitmeritz). Zempliniensis comitatus, d. Komitat v. Zemplin, Ungarn.

Zenuva, Znuvia, Schney (Schnai), D., Bayern (Oberfranken).

Zephlica, Zefflicensis vicus, Saffligi, Zifflich, D., Preußen (Rheinprov.)

Zephyria, Acita, Acythus, Milo, Isl., ägäisches Meer (Griechenl.).

Zerbis, s. Servesta 1.

Zeringia, Zaringii, Saringia (Zarensis), Zähringen, D., Baden (Freiburg).

Zernae, s. Statio Tsiernensis.

Zernensium colonia, s. Statio Tsiernensis.

Zernes, s. Statio Tsiernensis.

Zeymae, Seyny, St., Rußland (Suwalki).

Zigardii villa, Siegersdorf, D., Preußen (Schlesien).

Zigaris, s. Augusta Vindelicorum.

Zilis, s. Julia Zilis.

Zimb(e)ra, Zimmern, D., Preußen (Sachsen).

Zimbra, 1. s. Zimbera. — 2. Herrenzimmern, D., Württemberg (Schwarzwaldkr.); auch Ancencimbra.

Zin-, Cingari, d. Zigeuner.

Zinnensis, s. Cinna 2.

Zinzinwilare, Cincioneswilare, Zinsweiler, D., Elsaß (Hagenau).

Zionza, Schonz, Nfl. d. Kamp (Donau), Oberösterr.

Zirbia, s. Sorabi.

Zirichaea, -riczaea, s. Sirixensis.

Ziridava, Szöreg, St., Ungarn (Torontal).

Zirwisti, s. Servesta 1.

Zittavia, s. Sitavia.

Ziusla, Schwissel, D., Preußen (Schleswig--Holstein).

Ziza, s. Siza.

Zizani, Cziczani, Zitzen, D., Preußen (Brandenburg).

Zizaria, Cizuris, Ciceres, Zizers, D., Schweiz (Graubünden).

Zizi, Strahof, D., Böhmen (Tepl).

Zlechoviensis, s. Cechoviensis.

Zlesia, s. Silesia.

Zlesie mons, s. Silentius mons.

Zlezia, s. Silesia.

Zleznensis, s. Silesia.

Zlomici, s. Glomaci.

Znena, Znin, St., Preußen (Posen).

Znio-Varalja, D., Ungarn (Turoc).

Znoima, Znoyma, s. Snewnia.

Znuvia, s. Zenuva.

Zobtena, s. Silentius mons.

Zobtensis mons, s. Silentius mons.

Zoliensis comitatus, d. Komitat v. Zolyom (Sohl), Ungarn.

Zollinga, Zolling, D., Bayern (Oberb.)

Zolnerum, Zolre castr., Hohenzollern, Schl., Schwaben.

Zolre, s. Zolnerum.

Zolvera, Zolver, D., Luxemburg.

Zorbiga, s. Sorbiga.

Zorlanae, Strolanae, Zyringae, eh. Oschf. b. Adrianopel, St., Türkei (Rumelien).

Zorogeltinga, Zorneding, D., Bayern (Oberb.).

Zotensis, s. Silentius mons.

Zowengonia, s. Suencua.

Zozatum, s. Sosatium.

Zraphela, s. Scrapelo.

Ztadici, -diczi, s. Stadici.

Zuarina, s. Squirsina.

Zaurinensis, s. Squirsina.

Zuencua, s. Suencua.

Zuenkowa, s. Suencua.

Zuercensis, s. Turicum.

Zuetla, s. Zwetla.

Zuifaltilo, s. Zwifeltum.

Zuifaltum, s. Zwifeltum.

Zulichium, -chovium, Züllichau, St., Preußen (Brandenburg).

Zulichovium, s. Zulichium.

Zulpiacum, s. Tolbiacum.

Zulsbacum, s. Solisbacum.

Zultzbacum, s. Solisbacum.

Zumi, Thum, St., Sachsen (Zwickau).

Zurbici, s. Sorbiga.

Zurza, s. Zurzacha.

Zurzacha, Zurziaca, -cum, Zurza, Certiacum, Zurzach, St., Schweiz (Aargau).

Zurziaca, -cum, s. Zurzacha.

Zusidava, eh. Oschf. b. Ulmu, St., Rumänien.

Zutfania, s. Sutfania.

Zutphania, s. Sutfania.

Zuwilare, Zuzwil, D., Schweiz (Bern).

**Zuzes,** Zuoz (Zuz), D., Schweiz (Graubünden).

Zuzwilare, s. Zuwilare.

Zventina, Schwentine, Fl. (Ostsee), Holstein).

Zvini, -num, s. Svidnitium.

Zvivalta, s. Zwifeltum.

Zwerais, Zuggers, D., Niederösterr.

Zwetla, -lum, Zuetla, Czwettla, Swietla, Zwettl, St., Nieder-österr.

Zwickau, St., Sachsen.

Zwifeltum, Zwivulda, -fulda, -valtaha, Zuifaltum, -faltilo, Zvivalta, Zwivildense, -veldense coenobium, Duplex aqua, Duplices aquae, Zwifalten, D., Württemberg (Donaukreis),

Zwinga, Schwinge, Nfl. d. Elbe, Preußen (Hannover).

Zwini, s. Svidnitium.

Zwivaltaha, s. Zwifeltum.

Zwiveldense coenobium, s. Zwifeltum.

Zwivildense coenobium, s. Zwifeltum.

Zwivulda, s. Zwifeltum.

Zwolla, -ae, s. Swollis.

Zylium, Chillon, Schl., Schweiz (Waadt).

Zyringae, s. Zorlanae.















